

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

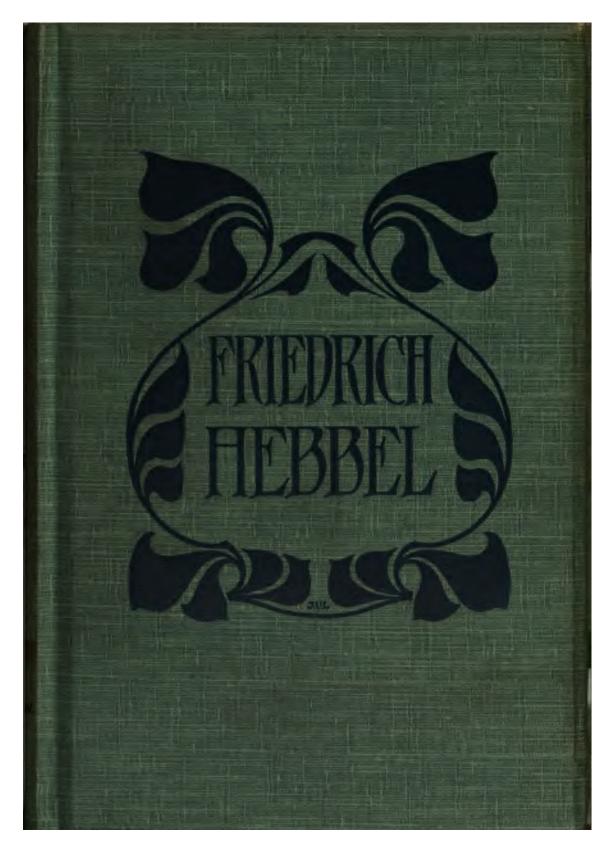



LELAND STANFORD SIVNIOR VNIVERSITY



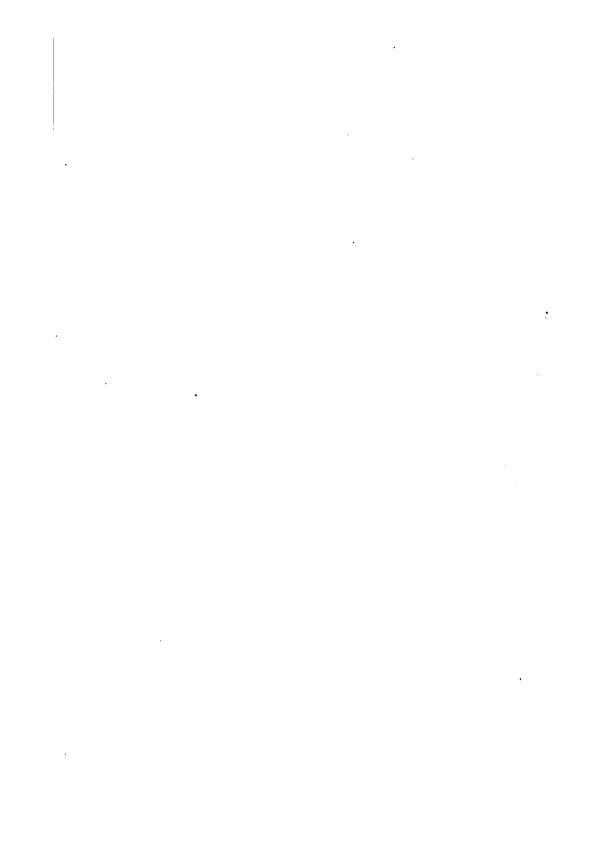

Hebbel. Sämtliche Werke.

# Friedrich Hebbel

# Sämtliche Werke

## Sistorisch-kritische Ansgabe

besorgt von

Richard Maria Werner

Erfte Abteilung

Rene Substriptions.Ausgabe

(Bweite unveränderte Auflage)



**Berlin** B. Behr's Berlag Stegliperftr. 4

# Friedrich Şebbel Sämtliche Werke

## Neunter Band

Vermischte Schriften I (1830—1840)

Jugendarbeiten — Historische Schriften — Reiseeindrücke I



Berlin 1904 B. Behr's Berlag Stegliherstr. 4

# Friedrich Hebbel

# Sämtliche Werke

## Sistorisch-kritische Ausgabe

beforgt von

Richard Maria Werner

Grfte Abteilung Rene Substriptions.Ausgabe (Zweite unveränderte Auflage)



**Berlin** B. Behr's Berlag Stegliperftr. 4

# Friedrich Şebbel Sämtliche Werke

## Neunter Band

Vermischte Schriften I (1830—1840)

Jugendarbeiten — Heise Schriften — Reiseeindrücke I



Berlin 1904 B. Behr's Berlag Stegliperstr. 4 Mile Rechte porbehalten.

# 

126689

# Inhaltsverzeichnis.

| •                                                                | Seite |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Einleitung bes herausgebers                                      | ΔII   |
| Jugendarbeiten S. VII — Beiträge zum Biffenschaftlichen          |       |
| Bereine von 1817 S. IX — Correspondenznachrichten aus            |       |
| München S. XVII — Gemälbe von München S. XX —                    |       |
| Geschichte des dreißigjährigen Kriegs S. XXI — Geschichte        |       |
| der Jungfrau von Orleans S. XXVI                                 |       |
| Beffelburner Beit 1830-1833                                      | 1     |
| I. [Aphorismen. 1830?]                                           | 3     |
| *II. Jbeen-Kaleidoscop. 1831                                     | 7     |
| III. Zwei Übersetzungen. 1831                                    | 8     |
| IV. Bie bie Rrahminkler ein Gebicht verstehen und aus-           |       |
| legen. 1831                                                      | 9     |
| V. Dem Schullehrer B. C. Dethleffen in Bröfum! 1831 .            | 11    |
| *VI. Aphorismen. 1831                                            | 13    |
| *VII. Anekboten. 1833                                            | 14    |
| *VIII. Aphorismen. 1833                                          | 15    |
| Erfte hamburger Zeit 1835                                        | 17    |
| IX. Kritit zu dem Auffate: Ideen zu den Ideen bes herrn          |       |
| Otto Krabbe über die Idee des Goetheschen Faust                  | 19    |
| X. Recenfion über den Auffag: "über den Ginfluß der              |       |
| Boefie"                                                          | 21    |
| XI. Kritik über "der Stein der Beisen"                           | 23    |
| XII. Kritik zu bem Auffat: "Rettung des Judas Sichariot"         | 24    |
| XIII. Kritik zu dem Auffatz: "über Toleranz"                     | 26    |
| XIV. Kritif über den Auffat : "über die Eintheilung der Geistes- |       |
| vermögen"                                                        |       |
| XV. Kritit über den Auffat: "was ift Selbstbeherrschung?"        |       |
| XVI. Rritif zu dem Auffat : "über die Geiftesfrafte der Thiere"  | 28    |
| XVII. Kritit zu dem Auffat: "was ist Baterlandsliebe?"           | 29    |
| XVIII. Ueber Theodor Körner und Heinrich von Rleift. Eine        |       |
| Untersuchung                                                     |       |
| XIX. Gelbstritit zu meinem Auffat über Korner und Rleift         | 60    |

### Inhaltsverzeichnis.

|                                                                                                                     | Stu                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| XX. Kritit zu Bielenbergs Auffat: "über Unfterblichkeit" .                                                          | 60                                                                        |
| XXI. Kritit zu Krogmanns Auffah: "über Gelbftbeurtheilung"                                                          | 6                                                                         |
| XXII. Kritit zu Boigte Auffat: "was treibt ben Menichen gu                                                          |                                                                           |
| jeder Handlung an?"                                                                                                 | 64                                                                        |
| XXIII. Rritif zu dem Auffat: "über Menschentenutniß"                                                                | 60                                                                        |
| Bweite Samburger Beit. 1840                                                                                         | 69                                                                        |
| Zweite Hamburger Zeit. 1840                                                                                         | 7                                                                         |
| Gefchichte ber Jungfrau von Orleans. 1840                                                                           | 223                                                                       |
| Reifeeinbrude I. 1836-1839                                                                                          |                                                                           |
| I. Münchner Zeit 1836—1838                                                                                          |                                                                           |
| Correspondenznachrichten                                                                                            |                                                                           |
| 1. Das Octoberfest. Deffentliche Sammlungen                                                                         |                                                                           |
| 2. Die Cholera. Menagerie. Schäfflertanz                                                                            |                                                                           |
| 3. Die Ofterwoche. Das Fest des St. Georgenordens.                                                                  |                                                                           |
| Der Bocksteller. Pranger. Schauspieler Jost                                                                         |                                                                           |
| 4. Strauß. Die Gejellichaft. Kunst                                                                                  | 384                                                                       |
| 5. Reue Bauten im englischen Garten                                                                                 | 389                                                                       |
|                                                                                                                     |                                                                           |
| 6 Carnenal. Gin araked Enns. Rinatathet                                                                             | 391                                                                       |
| 6. Carneval. Ein großes Spos. Pinakothek                                                                            |                                                                           |
| 7. Eine Somnambule. Eflair als Wallenstein. Das                                                                     |                                                                           |
| 7. Eine Somnambule. Eßlair als Wallenstein. Das<br>Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Philipps und                 |                                                                           |
| 7. Eine Somnambule. Eßlair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Philipps und Görres. Pinakothek | 394                                                                       |
| 7. Eine Somnambule. Eflair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Philipps und Görres. Pinakothek | 39 <del>:</del><br>40 :                                                   |
| 7. Eine Somnambule. Eflair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Philipps und Görres. Pinakothek | 394<br>401<br>403                                                         |
| 7. Eine Somnambule. Eflair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Philipps und Görres. Pinakothek | 394<br>401<br>403<br>425                                                  |
| 7. Eine Somnambule. Eklair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Khilipps und Görres. Kinakothek | 394<br>404<br>403<br>425<br>427                                           |
| 7. Eine Somnambule. Eklair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Khilipps und Görres. Kinakothek | 394<br>403<br>403<br>425<br>427<br>428                                    |
| 7. Eine Somnambule. Eklair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Khilipps und Görres. Kinakothek | 394<br>403<br>425<br>427<br>429<br>438                                    |
| 7. Eine Somnambule. Eklair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Khilipps und Görres. Kinakothek | 394<br>403<br>425<br>425<br>425<br>428<br>433<br>433                      |
| 7. Eine Somnambule. Eklair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Khilipps und Görres. Kinakothek | 394<br>403<br>425<br>425<br>425<br>433<br>434                             |
| 7. Eine Somnambule. Eklair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Khilipps und Görres. Kinakothek | 394<br>403<br>425<br>425<br>425<br>434<br>434<br>434                      |
| 7. Eine Somnambule. Eklair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Khilipps und Görres. Kinakothek | 394<br>405<br>405<br>425<br>427<br>428<br>438<br>438<br>438<br>438        |
| 7. Eine Somnambule. Eklair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Khilipps und Görres. Kinakothek | 394<br>403<br>425<br>427<br>428<br>434<br>438<br>438<br>438<br>438        |
| 7. Eine Somnambule. Eklair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Khilipps und Görres. Kinakothek | 394<br>404<br>405<br>425<br>425<br>436<br>436<br>436<br>438<br>438<br>438 |

Die mit \* bezeichneten Rummern geboren Bebbel nicht ficher an.

## Einleitung des Herausgebers.

Die Anfänge von Sebbels schriftstellerischer Thätigkeit, wie fie uns in den nicht eben zahlreichen Prosabeiträgen zum "Dithmarfer und Giberftedter Boten", ber von Babe und Fischer in Friedrichsstadt gedruckt und herausgegeben murde, und nun vereinigt in diesem Bande vorliegen, beweisen sein anhaltendes Ringen nach einer ihm gemäßen Ausbrucksform. Sein Stil verrät die Borliebe für jenes Bathos, das in Schillers Dramen ertont, zugleich aber für jene ungewöhnlichen Bilber, die Jean Baul eigen find. Jugendlich unfertig erscheinen diese zum Teil erst aus der Sandschrift geschöpften Aphorismen, diese Betrachtungen, philosophischen Reflexionen, diese Anekboten, find aber boch ein Zeugnis für Hebbels überraschende Reife. Sie fällt um so mehr auf, als wir die Enge der ihn umgebenden Berhältniffe zu fpuren meinen, als wir seinen Gegensatz zu feiner Umgebung beutlich berausfühlen. Wenn man die beicheibene Reitschrift burchblättert, die oft gange "Reisen" nur mit amtlichen Rundmachungen antritt, höchstens auf ihren ersten Seiten auch für Unterhaltung und Belehrung forgt, wenn man die Ratsel und Charaden, die harmlosen "arithmetischen Aufgaben" fieht, die einen Stoff jum Ropfgerbrechen bieten follen, wenn man bor allem die kleinen Bankereien lieft, die bor dem Bublifum abgemacht murben, bann begreift man, wie biefe Welt dem immer rascher sich entwickelnden jungen Dichter so beangstigend ferferhaft vorkam, daß er sich mit aller Kraft aus ihr zu retten

VIII

suchte. Wie selten weht ein frischerer Hauch das Gepäctbes "Boten"! Ift es nicht bezeichnend, daß die Revolution von 1830 keiner Erwähnung und Goethes Tod nur einer kurzen Notiz. wert erachtet wurde, daß aus der großen Welt auch so gar kein Ton nach Schleswig-Holftein herüberklingt, höchstens aus der Hauptstadt des dänischen Reiches einige Hofnachrichten! Dunkelste Provinz, das ist charakteristisch für diese kleine Zeitung. Und wenn man gar nach allerlei Gedichten und Aufsähen Hebbelsauf einen Beitrag stößt wie in der 52. Reise vom Donnerstag, den 29. Dezember 1831 (Sp. 837):

### "Befanntmachung.

Am einstehenden Donnerstag über 14 Tage, als am fünften Januar k. J., sollen von mir auf dem vormaligen Stehnschen Hofen Hofen Huterschaar zusolge eines mir gewordenen Auftrags circa 30 Stück Hornvieh, namentlich einige Milchkühe und zum Theil schlachtbare 2= 3= und 4 jährige Rinder, so wie auch einige Schweine, unter den in termino auctionis zu verslesenden näheren Bedingungen gegen baare Bezahlung Morgens-10 Uhr öffentlich meistbietend verkauft werden.

Raufliebhaber werben daher eingeladen, sich am gedachten Orte zur bestimmten Zeit einzufinden.

Besselburen, den 16ten December 1831.

C. F. Hebbel."

bann sieht man den achtzehnjährigen Dichter nicht des Worgens zur Kanzlei mit Uften und abends auf den Helicon wandern, sondern in seiner bescheidenen Schreiberstellung, die zu seinen höheren Bestrebungen einen solchen Kontrast bildet. Wie er das Ungenehme mit dem Notwendigen zu verbinden suchte, das lehrt der Brief an Hedde (Bw. I S. 8), in dem er von diesem Vieh-verfauf spricht.

Aber auch bort, wo er uns kämpfend mit den kleinen Größen seines Heimatländchens entgegentritt, wo er polemisch die Wasse der Fronie schwingt, während ihm Grobheit und persönliche Schmähsucht erwidert, bedrücken diese Streitigkeiten durch ihre Geringfügigkeit und Kläglichkeit. Die Verhöhnungen von Pastor Meyns Predigten, von denen Kuh (Viographie I S. 133) erzählt, waren in allen mir zur Verfügung stehenden Jahrgängen des "Boten" von 1829—1836 nicht nachzuweisen. Viel läßt sich über dieses Flügelbehnen eines jungen Ablers nicht sagen, trozdem wird man diese Jugendarbeiten als Gradmesser für Hebbels geistiges Niveau während seiner Wesselburner Schreiberperiode nicht missen wollen, weil uns diese Zeit seines Lebens am wenigsten bekannt ist.

Ungleich bedeutsamer find die Auffate des erften Samburger Aufenthalts, die uns ein gunftiger Zufall bewahrt hat, mahrend anderes verloren ging. Nachdem Bebbel ben folgenschweren Schritt aus ber Kanglei ber Wesselburner Kirchspielvogtei in das neue Hamburger Leben gethan und sich zur Nachholung der bisher versäumten Symnasialstudien auf privatem Wege entschlossen hatte, mas bei aller Liebe zu den Wissenschaften nicht ohne schmerzliche Erfahrungen möglich war, richtete er fich in hamburg so gut ein, als ihm die Berhaltniffe geftatteten. Er gesteht am 18. September 1835 seinem Freunde Schacht in Ropenhagen (Nachlese I S. 16): "Sonft lebt es fich in Hamburg recht gut und ich bin auf mehrfache Beije in Kreise verflochten, bie viel Angenehmes haben. Zuerft besteht hier ein wissenschaftlicher Berein, in welchem ich aufgenommen bin, er ist burch die Gymnasiasten und durch einzelne Primaner des Johanneums gebilbet, lauter gute, theilweise tuchtige und fehr tuchtige Leute." Man weiß nicht recht, ob das ein Fortschritt war: aus der Gesellschaft von Kirchspielschreibern, Avothekergehilfen und ahn= lichen felbständigen jungen Männern in die Gesellschaft von Chmnasiasten voll jugendlich-unreifer, wenn auch gelehrterer

Der "Wiffenschaftliche Berein von 1817" war aus ber Begeisterung ber Freiheitsfriege und ber burschenschaftlichen Bewegung hervorgegangen und auf Beranlasjung bes Projessors Rinferling im Jahre 1817 gegründet worden; er machte im Laufe ber Jahre, wie die "Geschichte bes .. Bereins . . Bur Feier bes 75. Stiftungefestes am 22. April 1892" erzählt, verichiebene Wandlungen burch. Im Jahre 1834 trat ein Aufschwung ein, indem statt der wissenschaftlichen die rhetorische Ausbildung der Mitglieder in erster Linie berücksichtigt murbe. Das Jahr 1835, in dem auch Bebbel zu den Mitgliedern ge= hörte, bildete durch die ungewöhnlich große Beteiligung eine Art Höhepunkt. Der Berein besitt bas "Protocoll für den wiffen= schaftlichen Verein in Hamburg" und die Sammlung ber eingereichten Auffäte, benen bie Recenfionen ber Mitalieder beigefügt find, fo bag wir für Bebbels Mitarbeit alle nötigen Aufschlüffe gewinnen.

Am 12. Mai 1835 schlug F. W. Gravenhorst, bei bem Bebbel Latein lernte, als neues Mitglied Bebbel bor, und bie Bersammlung nahm ihn an. Altem Gebrauche nach führte Gravenhorft das neue Mitglied am Tage ber 19. Stiftungs= feier. 14. Mai 1835, in Anwesenheit sämtlicher Mitalieder ein und hielt eine Rede auf diesen Tag. Nun ift Bebbel bei jeder Dienstagsversammlung anwesend, zum erftenmal am 19. Mai; an diesem Tage hatte Bobe "Bortrag über die Rosmogonie ber verschiedenen Bölker cons. Sebbel." Diese Rezension, mit der sich Sebbel in den Kreis feiner neuen Genoffen einführte, bat sich nicht erhalten, ba sie wahrscheinlich nur mündlich vorgetragen wurde. Die Arbeiten bes Bereins zerfielen nämlich in Bortrage und Auffäte, mundliche und schriftliche Kritiken. Jeder mund= liche Vortrag wurde nur von einem einzigen Mitglied gleichfalls mundlich "censuriert", jeder schriftliche Auffat machte die Runde bei allen einzelnen Mitgliedern, die ihn drei Tage behalten durften und schriftlich zu beurteilen hatten, auch der Verfasser mußte eine Selbstfritik liefern; die Aufsähe wurden dann mit den Kritiken in einer Wochenversammlung vorgelesen, numeriert und dem Archiv einverleibt.

Als Hebbel dem Bereine beitrat war Gravenhorst Brafes. H. Bielenberg Sefretarius, außerbem gehörten dem Verein nach der Reihenfolge ihres Eintritts an: F. G. Boigt, H. Ahlers, C. S. Runhardt, D. Rendtorff, S. E. Bode, G. F. Krogmann. U. W. Schneibler, J. W. C. Vortmann, und H. H. Schwabe. Begen einzelner Verftoke waren Gelbstrafen angesett. mußte Sebbel, obwohl er wegen feiner Gemeffenheit im Berein den Spitnamen "Uhr-Sebbel" führte, schon am 26. Mai 1835 wegen Ruspätkommens 2 & Strafe bezahlen. Um 2. Juni 1835 fungiert er zum erstenmal als "p. t. Secret." und schreibt nun die Protofolle mit der in Beffelburen er= rungenen Gewandtheit. Um 16. Juni hielt Bielenberg einen Vortrag: .. wodurch wurde das Aufblühen der Boesie in Deutsch= land befördert?" und Hebbel censurierte ihn mündlich: bann folgte noch ein Vortrag Bebbels "über Schillers Lieb von der Glocke," den Rendtorff censurierte, leider ist auch er nicht ichriftlich festgehalten worden. In der nächsten Sigung am 23. Juni murde u. a. auch Bebbels Kritif von Schmabes Auffat "über den Einfluß der Poesie (Nr. X) verlesen. Es wurde be= ichlossen, daß er fünftig die Auffätze zuerst erhalten solle: man weiß nicht recht, war das eine besondere Anerkennung oder nur eine Rücksicht auf feine Freiheit von der Schule. Um 7. Juli aber fungiert Bebbel zum erstenmal als "p. t. praoses", während Boigt seinen bisherigen Posten als Secretarius einnimmt; es wurde u. a. seine Kritik von Ahlers "Über den Stein der Beisen" (Nr. XI) verlesen. Ahlers trat übrigens in der nächsten Situng vom 14. Juli aus. Gravenhorft beklamierte "Der Rirchhof von C. F. Hebbel", ein Gebicht, bas im Jahre 1833 gebruckt worden mar; Runhardts Auffat "über Toleranz" wurde auch von Hebbel kritisiert (Nr. XIII). Am 28. Juli hielt

anzufangen: Boigt stimmte rudhaltlos zu, macht fich aber bie Sache leicht: Runhardt ist eingehender, er schreibt vier Quartfeiten boll, um für Körner einzutreten und auch feine auten Seiten hervorzuheben, er nennt Bebbel einen Dichter, bem man Subjektivität verzeihe, aber ein Dichter fei kein Kritiker. Rendtorff gesteht, noch nie von einem Auffat einen folden Einfluß verspürt zu haben, wie von diesem, und fühlt fich beshalb bem Berfasser mahrhaft zu Dank verpflichtet. Graven= horst stimmt besonders den allgemeinen Ideen Hebbels zu, ist aber der Meinung, daß Hebbel gegen Körner ungerecht fei, Schneidler, ber furz vor Hebbels Beitritt bem Berein einen mehr biographischen Auffat über Körner vorgelegt hatte, verbeugt fich vor Hebbel, fagt ihm aber parteiische Borliebe für Rleift und Vorurteil gegen Körner nach. Aber fie alle fühlten doch die Überlegenheit Hebbels, was auch in dem Beschlusse zum Ausbrud tommt, daß jeder den Auffat langer, als es Sitte mar. behalten solle.

Wahrscheinlich wäre es damals im Juli 1835 auch Anderen als Schülern eines Ihmnafiums schwer geworben, Hebbels Auffaffung zu billigen, benn wie viele mußten benn näheres bon bem ungludlichen Beinrich von Rleift, mahrend ber Dichter von "Leier und Schwert" gepriesen, befungen und verehrt mar! Hebbel bewies mit seiner Würdigung, daß er sich nicht durch Beitphrasen blenden laffe, das Echte herauszufinden, das Faliche abzulehnen miffe, daß er ein feines Gefühl für die Boefie hatte, wo fie ihm entgegentrat. Zeitlebens blieb er ein Berehrer Rleifts, wenn er auch das holde "Räthchen von Beilbronn" zu eigenem Bedauern preisgeben mußte; er wurde nicht müde, für den "Bringen von Somburg" und besonders den "Berbrochenen Krug" seine Stimme zu erheben, er folgte bei eigener Novellen= dichtung den Bahnen Kleists und begrüßte noch Wilbrandts Biographie mit Befriedigung. Er war schon im Jahre 1835 weiter, als mancher Zeitgenosse, und übertrieb nicht, wenn er in

seiner ausführlichen Selbstbiographie stolz hervorhob, wie viel er schon in Wesselburen auf geistigem Gebiete erkannt habe. Dafür gewinnt man einen Gradmeffer in den Kritiken. Wie icharf nimmt er 3. B. Stellung in der Unfterblichkeitsfrage, wie entschieden tritt er einer Berachtung der Tierwelt entgegen, wie einsichtig spricht er über die psychologische Wirkung des Runft= werks, wie geschickt, einmal heiter und ironisch, einmal ernst und würdig versteht er zu volemisieren, über welche diglektische Gewandtheit verfügt er ichon bamals! Die Lücken seines Wiffens. um beren Ausfüllung er sich mährend ber nächsten Sahre fo intenfiv bemühte, die Mangel infolge feines Bilbungeganges. der ihn mohl Weltkenntnis, Stärke, nicht aber Gelehrsamkeit finden ließ, hat er keineswegs verstedt, das tritt am klarsten in der Besprechung von Gravenhorsts Faustauffat (Nr. IX) zu Tage: bescheiben halt er sich zurud, nicht nur, weil Gravenhorst fein Lateinlehrer, beffen Auffat ber erfte ift, ben er zu besprechen hat, sondern weil er den Goethischen Fauft nur zur Sälfte fennt, ihn bloß einmal bor Sahren unter gang merkwürdigen Schwierigkeiten gelesen hat; zaghaft bringt er seine Gedanken vor und bewundernd blickt er zu dem Freunde auf. hat wohl auch seine Berbindung mit dem "Wiffenschaftlichen Berein" angeknüpft und aufrecht erhalten, nicht viel über einen Monat länger als jener gehörte Hebbel bem Bunde an.

Als er nach breijähriger Abwesenheit von Hamburg am 31. März 1839 wieder dort eintraf und am 11. April in der nämlichen Kammer saß, in der er vor drei Jahren lateinische und griechische Bokabeln auswendig gelernt hatte, da verglich er seinen gegenwärtigen mit dem vergangenen Zustand und mußte, troßdem er während seiner schweren Münchner Zeit so oft mit dem Schicksal gehadert hatte, den großen Fortschritt in seiner Lage freudig anerkennen. Der Tagebucheintrag atmet eine so tiese Befriedigung, wie sie sehr selten in Hebbels Jugendleben wiederkehrt (I S. 159 s.): "Der kaum entpuppte Schreiber, der

es für eine große Ehre hielt, in einen Upmnafiaften-Berein eingeführt zu werben, wird von den ersten literairischen Berühmt= heiten Deutschlands gesucht und respectirt, eine Belt ber Birfung liegt por mir ba." Tropbem ist es nicht zu bedauern, daß Hebbel sich an bem Opmnasiastenverein beteiligte, badurch find uns Broben feines geiftigen Könnens erhalten, Die feine "Tagebücher" willfommen erganzen und feine Fortschritte besonders nach Seite ber Darftellung erkennen laffen. Es mar boch etwas Underes, in dem großen Samburg mit seinem weltmannischen Beifte fich ju bewegen und feine Rrafte mit Grofitäbtern, wenn auch nur Gymnafiaften, zu meffen, als in Weffelburen mit ein paar Schreibern ober rudftanbigen Schulmeiftern fleine Fehden auszufechten und bas Reisegepad bes Ditmarfer= und Eiberftebt= ichen Boten zu vermehren. Gewiß ift es ftaunenswert, wie viel Hebbel ichon als Wesielburner Schreiber burch eigene Rraft erreichte, nur hatte ihn biefe Unftrengung auf die Dauer erdruden muffen. "Der Balfisch braucht ben Ocean." Es ift febr mahr= icheinlich, daß Sebbel nicht so weiter fortgeschritten ware, wenn er Besselburen nicht verlassen hätte.

Er selbst datierte sein Leben erst von der Hebschra aus seinem Geburtsort und hatte wohl alle Ursache dazu, wenn ihm auch im Ansang der Kontrast zwischen seiner verantwortungs-vollen Schreiberstellung und dem Gnadenbrot eines Hamburger Privatisten peinlich gewesen sein muß; man braucht nur das schreckliche "Memorial" (Rachlese I S. 91 st.) zu lesen, um daz zu ersahren. Und in der That ging er einen Weg durch Dornen und Gestrüpp, der ihn nur sehr langsam aufwärts führte. Sorge, Kummer und Hunger begleiteten ihn, aber Liebe und Freundschaft wurden ihm entgegengebracht, um ihn zu ersrischen, wenn er verzagen wollte. Alle seine Versuche, sich als Schriftseller seinen Unterhalt zu verschaffen, blieben ersolge sos, denn das, was er konnte, wollte niemand bezahlen, und was man bezahlen wollte, das vermochte er nicht zu leisten, so

oft er einen Anlauf nahm. Bahrend er, wieder als unfrei= williger Privatist, in Beibelberg bas juribische Studium betrieb. flovfte er vergebens mit seinen Novellen und Gebichten bei Berlegern an; als er bann zu Buf nach München weiter gog. um als "Litterat" nur feiner inneren Ausbildung ohne Rudficht auf ein fünftiges Umt zu leben, da schwebte ihm in Erinnerung an Seines "Reisebilber" eine fünftlerische Berarbeitung feiner Eindrucke vor, boch tam nur bie novelliftijche Stigge "Gin Abend in Stragburg" zustande, für die er in Laubes "Mitternachtszeitung" zwar Aufnahme, aber kein Honorar fand. Beim Be= fuche Stuttaarts verabredete er nun mit dem damaligen Redafteur bes "Morgenblattes" Dr. Hermann hauff, daß er die Correfpondenanadrichten aus München übernehme, mas Sauff und herrn von Cotta "äußerst willtommen" war (Bw. I S. 24). Bon München ben 30. September 1836 fcbrieb er Glise (un= gedruckt): "Was meine Aussichten für die Zukunft betrifft, so find fie ausschlieglich auf die Schriftstellerei gegründet. habe auten Muth und hoffe . . . Gin großer Geminn für mich ift es, daß hauff mir die Münchner Correspondenz für's M.=Bl. anvertraut hat. München bietet dem Correspondenten. ber Gedanken im Roof hat, unendlich viel zur Besprechung dar. Diese Correspondenzen werden meine hauptsächlichste Arbeit für den Winter bilben." Er ging auch fogleich ernft an feine Aufgabe, das ergiebt der Schluß feines Briefes (Bw. I S. 25): "ich darf der Correspondenz wegen, die ich heute schon an= gefangen. Nichts bom Octoberfeft . . . verfaumen." Mit Rendtorff macht er fich auf, die Herrlichkeiten zu betrachten und sofort in einem Artikel zu beschreiben. Mit ihm eröffnete er bie Correspondeng-Nachrichten; am 17. Oftober melbet er's ber Hamburger Freundin (Bw. I S. 26) und fügt hinzu, er habe viele Mühe darauf verwendet, hoffe aber, er folle die Unsprüche ber Redaktion zufriedenstellen. Das war wohl der Fall, benn verhaltnismäßig rafch brachte fie ben Auffat zum Abbruck, π Sebbel, Werte IX.

mährend bie vier mitgesandten Novellen keine Aufnahme fanden. Erft am 30. Nanuar 1837 tonnte Bebbel wieber fcreiben (Bm. I S. 43): "Ich habe heute endlich einmal wieder einen Correspondenzbericht für's M .= Bl. angefangen; er ift fast fertig, geht morgen ober übermorgen ab und enthält eine Geschichte ber Cholera, die jest, bem Himmel fen Dank, größtentheils vorbei ift. Alles fällt mir gegenwärtig schwer, auch das Berfertigen ber Correspondenzberichte; so wie ich eine Beile geschrieben habe, fühl' ich mich nicht zu der zweiten aufgelegt, fondern bazu, die erste wieder auszustreichen. Wie bas enden foll, weiß ich nicht." Diefer zweite Artikel, den er wegen feines Rheumatismus einem Freunde in die Feder bittieren mußte (Nachlese I S. 45), ist vom Februar 1837 batiert, erschien aber erft in ben Rummern vom 4 .- 7. März, jo bag Bebbel ichon fürchtete er fei bei Seite gelegt worben, wenigstens fchrieb er am 14. März - er felbst fah das Morgenblatt nicht - in einer ungedruckten Stelle: "Laeiß hat gewiß Recht, im M.Bl. steht wohl Richts von mir. Ich zweifle, daß Sauff meinen letten Correspondenzbericht aufnehmen wird. Gin Correspondent, ber tein Theater, tein Concert, tein Mufeum, teine öffentliche Gesellschaft, kein Raffehaus, besucht, mußte ichon allwissend sein, wenn er erträglich berichten follte." Am 18. Juni weiß er vom Abdruck, hat aber noch immer kein Honorar (Bw. I S. 56). erst am 27. Juni erhielt er 30 fl. 3 fr. von der Cottaschen Buchhandlung, und zwar für Correspondenzberichte und Gebichte, ba meint er wohl in rührendem Stolz (Tgb. I S. 68): "Die goldene Seite der Boefie."

Die nächste Kunde bringt der Brief vom 19. Oktober 1837 (Rachlese I S. 52): "Gestern habe ich endlich einmal wieder einen Correspondenz-Artikel für's Morgenblatt abgesertigt." Das ist also jener Bericht, der "Strauß" behandelt, der vierte, während der dritte in den Briesen an Elise nicht erwähnt wird; ob dieser vierte Bericht ganz von Hebbel herrührt? Am 7. Dezember

1837 schreibt er (ungebruckt): "Wie ich jett hinsichtlich ber Correspondenz mit bem Morgenblatt stehe, weiß ich nicht: neulich ftand ein aus München batierter Artikel barin, ber nicht von mir war, bennoch hatte Hauff mich erst im Oct, burch Rouffeau zur Kortsetzung meiner berartigen, seit so lange unterbrochenen, Mittheilungen auffordern laffen; ich habe jest um Aufflärung gebeten. Gin Bunber mar's übrigens nicht, wenn fie einen neuen Correspondenten angestellt hatten; ich habe ben Bosten febr nachlässig versehen. Da ich nun einmal feine Trivialitäten schreiben kann." Das Morgenblatt brachte in ben Nummern vom 16.—18. November einen Artifel über "Friedhof. Kirchen. Theater. Kunst. Manhard", der mir, noch ehe ich die Briefstelle kannte, wegen ber eingestreuten englischen und französischen Citate, wie wegen bes Stils verdächtig mar. ftammt also wirklich nicht von Hebbel. Aweifelhaft bin ich ba= gegen bei bem kurzen Bericht vom November 1837, der am 6. Dezember abgedruckt murde; für Hebbels Autorschaft spricht hauptfächlich, daß er für den englischen Garten und den Mono= pteros eine große Vorliebe begte, die fich noch am Tage seines Abschieds von München und bann bei seinem fpateren Besuch im Jahre 1852 äußert. Der nächfte Münchner Artifel bes Morgenblattes, vom Februar 1838, gehört Hebbel, benn am 31. Marz schreibt er Elije (Bw. I S. 69): "Im M.Bl. steht jest von mir ein Correspondenz-Artifel; er ist vom 20. Februar batirt, am 20. April merbe ich abermals einen absenben. Correspondenz ist in hiesiger Stadt sehr schwer zu führen, doch werb' ich mir fo viel Dube geben, als möglich, um regelmäßig alle Monat im M.Bl. aufzutreten." Aus diesem Briefe darf man wohl auch entnehmen, daß ber Bericht vom Marg über "Sandels Samfon" in Rr. 71, beffen fachmannische Renntniffe Bebbel trot feiner Freundschaft mit Gartner nicht zuzutrauen find, bon einem anderen Correspondenten herrühren muffe. Seit bem Aprilbericht icheint Sebbels Thatigkeit ihr Ende gefunden

zu haben, obwohl er fast noch ein ganzes Jahr in München blieb. Er hatte keine Neigung dazu, mit journalistischer Ge-wandtheit die flüchtigen Erscheinungen des Tages leicht festzuhalten, trozdem wird man seinen Berichten die Begabung nicht absprechen. Die Erlebnisse Hebbels während seiner Münchner Notjahre spielten sich in seinem Inneren ab, er war nicht in der Lage, auch äußerlich genug für eine regelmäßige Zeitungszorrespondenz aufzunehmen. Die Spalten des Litteraturblatts, der von Menzel geseiteten Beilage zum Morgenblatt, die besser sür ihn gepaßt hätten, waren ihm aber verschlossen.

Bas er mit seinen scharfen Augen beobachten konnte, bas hielt er in einem ungewöhnlich treuen Gebächtnisse feft. Dafür fann bas "Gemalbe bon Munchen" ein Zeugnis ablegen. Auch diefer Auffat entstammt feinem inneren Bedürfniffe Bebbels, er verfaßte ihn auf eine frembe Unregung bin. Den 11. April 1839 (Tgb. I S. 160) schreibt er: "Guptow will für ben Telegraphen einen Bericht über München, für sein Jahrbuch meine Kritiken über Heinrich Laube," und am 12. April morgens: "Ich habe ichon ein Paar Seiten über München gefchrieben. Dergleichen Geschwät widert mich an"; aber er ichrieb es boch weiter, benn er brauchte bas Honorar; übrigens konnte er im Jahresabichluß (Tgb. I S. 191) bemerken: "In ben Telegraphen gab ich: ein Gemälbe von München, bas meinen eigenen Beifall, ben es nicht hat, entbehren kann, ba es ben bes Bublicums erhielt." Diefen mochte ber gewandt und überfichtlich geschriebene Bericht durch feine Bielfeitigkeit, burch Die Wärme bes Tons und die gewandte Schilberung erringen. Wenn man auch nicht verkennt, daß Bebbel bestrebt mar, bem Geschmade bes Bublikume burch pikantes Zuspigen ber Mitteilungen entgegenzukommen, fo freut man fich boch 3. B. über bas föstliche Bild ber Münchner Bevölkerung, besonders ber Münchnerin und ahnt, daß für Bebbels Entwidelung München etwa das bedeutete, mas einst für Goethe ber italienische Aufenthalt geworden war. Man denke nur an seine Bemerkungen über die Sinnlickeit (415, 8 ff.). Beppi Schwarz hieß das katholische Mädchen, das den Keper Hebbel von seinen Lippen speiste. Das "Gemälbe von München" bildet so den verklärenden Abschluß einer Zeit, die troß ihrer Bitterkeiten und Entbehrungen große Wichtigkeit in Hebbels Leben hatte; darum ist es nicht zu besdauern, daß sich Hebbel dem Wunsche Gußkows sügte und das Gemälbe entwarf. Uebrigens scheint es nicht ganz vollendet zu sein, da der Schluß des VI. Abschnittes im "Telegraphen" als "Fortsehung" angekündigt wurde. Hebbel hatte die Lust wohl vollständig verloren und brach ab.

Gleichfalls nur einem fremden Auftrag folgend, verfaßte er seine beiden historischen Schriften, die 1840 in einer populären Sammlung "Wohlseilste Bolksbibliothek" erschienen. Man möchte vermuten, daß Amalie Schoppe, die für das Unternehmen im 19. Bändchen eine Geschichte der Maria Stuart mit ihrer flinken Feder beisteuerte, die Verbindung Sebbels mit dem Verleger B. S. Berendsohn vermittelt habe. Das Honorar soll freilich nur unbedeutend gewesen sein und nicht einmal achtzig Thaler betragen haben (Kuh, Biographie I S. 421), aber für Hebbels damalige Verhältnisse mußte auch eine solche Summe begehrensewert erscheinen, wenn sie ehrlich verdient wurde und seiner schriftstellerischen Stellung nicht schadete. Deshald ließ er die beiden Werken nicht unter seinem Namen ausgehen, sondern wählte ein unversängliches Pseudonym, vielleicht in Erinnerung an seinen Jugendfreund Franz, den späteren Helgoländer Apotheker.

Wie er selbst mitteilt, mußte er die "Geschichte bes breißigjährigen Kriegs" neben anderen Arbeiten von größerer Wichtigkeit — er dichtete die Judith! — in einer Zeit von sechs Wochen abfassen; sein Ziel war darum nur, in An= lehnung "an Galetti, Schiller, Woltmann und andere" die Haupt= momente des unerfreulichsten aller deutschen Kriege darzustellen. Tropdem glaubt er, manches Sigene gebracht zu haben. Sein Interesse mar natürlich icon fehr fruh ber Geschichte zu= gewandt, über beren Berhaltnis zur Boefie er fich mahrend seiner Münchner Jahre Rlarheit verschaffte. Die Aufgabe der Geschichte fab er barin, baß sie "bas Nothwendige" suche "ober beffer, fie liefert ben Beweis, daß Alles nothwendig fei," wie er sich am 12. Februar 1840 Wihl gegenüber aussprach (Tgb. I S. 199). Dieser Auffassung will er nun auch selbst genügen, ba er ein historisches Kaktum behandeln muß. Thatsächliche schöpft er aus Schillers Werk, bem er meift folat. indem er es nur durch Galetti und Woltmann kontrolliert und erganzt. Aber ihn leitet ber Gebanke (75, 4 ff.), daß ber breißigjährige Rrieg im Grund um eine Idee, einen geistigen Befit geführt wurde; die Reformation war notwendig gewesen, um dem menschlichen Beift die ihm gebührende Freiheit gurudzugeben, der traurige Arieg aber war die notwendige Kolge der Reformation: es galt, der Wahrheit aufs neue die Überzeugung ihrer Unvertilgbarkeit zu gewinnen, und das leistete ber Rrieg. Mogen bie äußeren Berluste noch so groß gewesen sein, es blieb ein innerer Gewinn, und darum war er notwendig. Von dieser Ibee war Bebbel bei der Abfassung seiner Geschichte erfüllt. Unwillfürlich wendet er auf die Geschichte dieselbe Betrachtungsweise an, die ihm beim Drama unerläßlich schien: ein Moment wird bargestellt. ber ein Zugrundegehen des Alten und ein Hervortreten des Meuen zeigt, also ein welthistorisch wichtiges Ereignis, "teines= weas eine bloke Antiquität!" Im Christentum sah Sebbel einen bedeutsamen Fortschritt gegenüber bem Beidentum und dem Rubentum; nun war aber bas Christentum baran, wieder ins Beidentum zurückzufinken, und das hat die Reformation und, fie fortsetend und befräftigend, der dreißigjährige Rrieg verhindert. Um die Notwendigkeit dieser Ereignisse recht einleuchtend zu machen, rudt Sebbel in seiner Einleitung die historischen That= sachen fast beängstigend zusammen und betont, wie sich der Prieg langsam vorbereitet und durch die lange Verzögerung so furchtbar

Auch bas Gingreifen ber einzelnen Berfonlichkeiten betrachtet er von dem Gesichtspunkt aus, ob sie für ihren Blak geschaffen, also notwendig waren, ober nicht. Darum das scharfe Urteil über Rudolph II., das im Wesen, aber nicht in der Form. mit Schillers Urteil zusammenfällt, und über Matthias, der seine große Aufgabe zu umgeben suchte, ftatt fie zu lösen; barum bie vorurteilslose Burbigung Ferdinands II., ber Tadel bes fleinen Beiftes Friedrich von der Pfalz, für den Hebbel nur Hohn hat. Man merkt aber auch, wie für Hebbel die Geschichte dann erft volles Interesse gewinnt, wenn er die handelnden Menschen betrachten kann. Er sieht fie bor sich, er leiht ihnen burch kleine Rüge fast bramatische Lebendigkeit. Wie wird unter seinen Sänden ber Winterkonig zu einer Luftspielmajestät, bem bie Donner ber Schlacht am Beißen Berge nicht ben Appetit verbarben, aber ber Ausfall ber Schlacht die Berbauung störte. Wie legt er das Geschick Ferdinands (bef. S. 90 f.) tragisch an! Wie verknüpft er die Thatsachen, gleich einem geschickten Regisseur, um das Auftreten Wallensteins vorzubereiten! Auch in der Gruppierung ber Ereignisse maltet bas Prinzip, eines als Folge bes anderen, also als Rotwendigkeit, darzustellen. Und Ballenstein wird zum Träger von Ideen, "bie erft spätere Sahrhunderte verkörpern follten"; von ihm heißt es (S. 98): "wer einen Gott machen kann, ift größer, als ber Gott felbit," worin ichon A. von Weilen in seiner Analyse ber beiben historischen Schriften Bebbels (Forschungen zur neueren Litteraturgeschichte. Weimar 1898. S. 458) eine Ahnlichkeit mit bem Holofernes gesehen hat. Dit arößerer Symbathie zeichnet Hebbel die Gestalt des Schweden= königs Gustav Aboloh, vergift aber auch nicht Tilly, zumal in seiner Grausamkeit gegen Magbeburg, pspchologisch zu erfassen. Übrigens ist die Eroberung Magdeburgs ein wahres Prachtstück hiftorischer Behandlung, voll Stimmung und dramatischer Accente; fie übertrifft in ihrer Rurze noch die Schilberung Schillers.

Immer wieder fällt Hebbels Geschick auf, mit dem er aus

ber Külle bes Materials das Wesentliche berausgreift, um Licht und Schatten gleichmäßig zu verteilen. Er befleißigt fich einer iconen Objektivität, mar also icon bei Abfassung biefer Schrift von der Überzeugung durchdrungen, die er fast ein Menschenleben fvater in ber Recension von Gervinus' "Geschichte bes 19. Jahrhunderts" in die Worte gefaßt hat: "wer mir nicht Janaz von Lopola und den La Roche Jacquelin zeichnen kann. dem erlasse ich auch den Luther und den Mirabeau." Dramatiker sucht er als Historiker, Spiel und Gegenspiel in ihrer Notwendigkeit erscheinen zu laffen. Auch die fünftlerische Gliederung ift nicht zu verkennen, die Ginzelnes verfürzt, um Wichtigeres in den Vordergrund zu rücken, darum wird Bernhard von Beimar nur als Berfon zweiten Rangs behandelt, barum bleiben die Führer des Krieges, die erst nach Tillys und Wallensteins Tod hervortreten, tropdem Hebbel besonders dem tüchtigen Drenstiern, dem zufahrenden Banner gerecht wird, in zweiter Linie; darum erhielt die Schlacht bei Lügen nicht so helle Karben, wie die Eroberung von Maadeburg. Mehrmals hebt Hebbel hervor, daß die Verhältnisse dem Einzelnen damals viel größeren Spielraum zum Fassen persönlicher Blane ge= statteten, als andere spätere Beiten, denn er sah das Biel des ganzen Kriegs darin, die Welt zu beruhigen, die religiösen Ver= hältniffe festzustellen, ein neues, modifiziertes Staatensustem zu War also ber Egoismus eines Gustav Adolph ober eines Wallenstein oder - in weiterem Abstand - eines Bernhard von Weimar darauf gerichtet, auf den Trümmern des beutschen Reiches neue Gebilde erstehen zu lassen, bann verfolgte er nur mit Notwendigkeit die Ziele des Kriegs. Dies erklärt Bebbels milbe Beurteilung folder Unternehmungen, mahrend er sonst, man benke nur an die Behandlung Johann Georgs von Sachsen, mit scharfem Tabel nicht fargt, wenn seinen strengen ethischen Überzeugungen das Thun der Versönlichkeiten nicht entspricht. So hat er benn auch beim Friedensschluß für Frantreich nur Worte patriotischer Entrustung und beklagt fast pathetisch den Verlust des "schönen Elsaß" (S. 220), das er ja aus eigener Anschauung kannte.

Das Elend, das vom großen Krieg in Deutschland hervor= gerufen murbe, zeichnet er mit wenigen, aber flaren Strichen (S. 178 f.), um für die Friedensverhandlungen ben Hintergrund zu gewinnen; auch bei ben langwierigen und kleinlichen Bemühungen um den westfälischen Frieden wird er den beiden widerstreitenden Ansichten gleichmäßig gerecht und bat für Trautmannsborf, wie für Orenstiern Raum in seinem Interesse. Beansprucht Hebbels "Geschichte des dreißigjährigen Kriegs" auch keinerlei historischen Wert, sie legt doch ein Zeugnis für seine Reife ab; trok aller Abhängigkeit von seinen Vorgängern. besonders von Schiller, gegen den er freilich ein paarmal polemifiert (S. 144, S. 190), verdient fie ihren Blat unter seinen Schriften. Wenn er fie auch, worauf noch die Sprache kommen wird, öffentlich verleugnete, war das doch kein Grund für seinen Biographen Emil Ruh, sie bloß zu nennen, ohne sie zu charakterisieren, und Alexander von Weilen that sehr recht daran, auch ihr eingehende Beachtung zu schenken. Manches in ihr verweist ohnehin auf weiteres bei Bebbel. Wir werden besonders S. 133 bei bem Sate: "ber bedrängte Cafar überzeugte sich knirschend, daß Krone, Zepter und Burpur eitle Symptome find, wenn nicht ber gute Wille bes Bolks ihnen Werth und Bedeutung giebt," icon an Worte bes Herzogs Ernft in der "Agnes Bernauer" und an die Reden des Königs Randaules im "Gnges" erinnert. Zwei Stellen (S. 131, 14 ff. und 149, 10 ff.) begegnen ähnlich in der "Geschichte ber Jungfrau bon Orleans" (S. 284, 31 ff. und 249, 20 ff.). Wenn noch ein Zweifel an Hebbels Autorschaft bliebe, wurde er burch die erhaltene Vorrede und die gelegentlichen Übereinstimmungen mit den Tagebüchern zerftreut. Der Urbeit felbst gedenkt ex freilich nicht.

### XXVI Ginleitung. "Geschichte ber Jungfrau von Orleans."

Auch für bas zweite hiftorische Wert "Geschichte ber Runafrau von Orleans" treffen wir nur eine Spur in dem tagebuchartigen Brief an Elise, ben Bamberg in zwei Teile gerriffen bem Bm. und bem Tab. einverleibte. u. g. am 26. Juli 1840 (Tab. I S. 220): "Erst vor zwei Tagen befam ich Gorres' Buch über bie Rungfrau von Orleans. Run muß ich baran." Daraus scheint boch bervorzugeben, bak er bamals feine "Geschichte" noch nicht begonnen hatte, was aber mit einer anderen Nachricht nur schwer in Einklang zu bringen ift. In ber "Zeitung für die Elegante Welt" vom 30. Juli 1840 teilte nämlich ber Samburger Korrespondent Friedrich Clemens, ber Die "Wohlfeilfte Bolksbibliothet" mit feinem "Leben Dr. M. Luthers" eröffnete und fpater funf Bandden mit feinem "Napoleon" fullte. aus Rache für die berbe Lektion, die er von Hebbel im "Tele= graphen" erhalten hatte, hämisch über bas neue Unternehmen mit, amei Mitarbeiter murben bseudonnm bleiben: "Der ameite. ber icon öfter genannte Bebbel (früher Sauslehrer im Bolfteinischen), ber die Geschichte von ber Jungfrau von Orleans und dem dreißigjährigen Krieg bearbeitete, ift, höre ich, auf keine Weise zu bewegen, seinen Namen ber Bolksunternehmung anzureihen und wird nur als Bseudonymus die Bibliothek beglücken." Daraufhin schrieb Sebbel am 29. Juli 1840 bem bamaligen Rebakteur ber "Eleganten", Guftav Rühne, einen Brief, ben zuerst G. Karpeles abdrucken ließ und mit willkommenem Rom= mentar versah (vgl. Nachlese I S. 124 f.); er widersprach der Nachricht und legte eine Erflärung ber Berenbsohnschen Berlags= buchbandlung bei, um deren Abdruck er ersuchte, so daß in Nr. 152 vom 6. August 1840 wirklich bie "Erklärung" mit folgendem Wortlaut aufgenommen murbe: "Wenn in einem Correspondenzartitel ber Zeitung für die elegante Belt Berr Friedrich Bebbel als Verfasser ber in unserer mohlfeilsten Volk3= bibliothet erschienenen Geschichte bes breifigjährigen Rrieges und ber noch erscheinenden Geschichte ber Jungfrau von Orleans bezeichnet murbe, fo beruht dies auf einem grrthum, indem, wie wir Berleger erklären, herr Dr. 3. 3. Frang Berfasser beiber Arbeiten ift. Samburg, den 28. Juli 1840. B. S. Berend= johns Buchhandlung." Daraus wurde hervorgeben, daß damals Die zweite Schrift icon im Erscheinen begriffen mar. mas eine Benutung von Görres' Buch für den Anfang von Sebbels Arbeit natürlich ausschlösse. Damit stimmen aber die Thatsachen nicht überein, benn Bebbel ift, abgesehen von der allgemeinen Einleitung, im Beginn feines Geschichtswerts gang ebenso abbangig von Görres, wie im weiteren Berlauf. Darum muß man die Worte der "Erklärung" über die "noch erscheinende Geschichte ber Jungfrau" fo auffassen, als ob gesagt werbe, fie folle erst ericheinen, benn eine Ausgabe ber "Bolksbibliothek" in Seften, an die man benten konnte, ift beshalb ausgeschloffen. weil bie acht Bogen bes Bandchens bem widersprechen; ber erfte Bogen reicht bis zu ben Worten: "aus ber Fulle eines immer" 239, 23 und zeigt ichon ben Ginfluß von Görres. Büchlein kann also erst nach dem 26. Juli 1840 begonnen und erheblich später erschienen sein, wenn er die Abfassung auch noch fo febr beschleunigte. Wahrscheinlich hatte sie Hebbel erft anfangs September fertig (val. Tab. I S. 224), furz bevor er sich der Genoveva zuwandte. Das zweite Werk ist erheblich fürzer, als das erste, bessen zweite Balfte viel kompresser gedruckt wurde, daher konnte er es rascher vollenden, zudem mar ihm ber Stoff gang vertraut, ba er fich schon in München (vgl. Bb. V S. 41 ff.) mit einer bramatischen Neugestaltung eingebend beichaftigte, ber nur Schillers Wert im Wege ftanb. Sein innerer Anteil an diesem historischen Ercignis war darum auch viel größer, als bei ber Geschichte bes breißigjährigen Kriegs.

Als Quelle seiner Darstellung nennt er (S. 255) Charmettes, bessen ausführliches Werk, was die Data anlangt, dem seinigen zu Grunde liege. Wenn wir diese Bemerkung auch nicht hatten, ließe sich aus unzweiselhaften Ahnlichkeiten die

Renntnis diefer Darstellung erweisen. Aber ebenso unzweifelhaft ift, mas mir sofort bei der Lekture von Alexander von Beilens Auffat in den Sinn kam, daß Hebbel im Jahre 1840 noch nicht Französisch konnte und baber unmöglich bas vierbändige Original von M. Le Brun de Charmettes zu benüten vermochte, baß er vielmehr einer Übersetung gefolgt sein muffe. Darauf beutet eigentlich Bebbel felbst hin, wenn er (S. 244) fagt, die Brozegatten seien ihm "jest nicht zur Sand." was bem französischen Werke gegenüber boch schwer verständlich mare. Beilen muß der Quellenuntersuchung weniger Aufmerksamkeit geschenkt haben, sonst mare die Entschiedenbeit seiner unrichtigen Angaben (S. 440 f.) nicht verständlich. Sebbel hat den Charmettes ausschließlich aus bem Buche von Fouqué gekannt und aus= Das läßt sich trop ber gegenteiligen Behauptung genutt. Beilens erweisen. Mir war Fouques Buch lange nicht zu= ağnalich, so dak ich mich bei meiner Untersuchung mit der Möglichkeit vertraut machen mußte. Sebbel habe boch ichon Frangolisches lesen können, benn es waren Zusäte wie Underungen bes Wortlauts bei Görres nur durch Charmettes zu erklären. S. 271, 28 mird la Hire durch sein Gebet characterifirt: "lieber Gott. thu du für la Hire, was du mögtest, daß la Hire für bich thate' wenn la hire Gott mare, und bu la hire"; es fehlt bei Gorres und machte doch folden Einbrud auf Bebbel, daß er es in ber "Maria Magdalena" (50, 24 ff.) ernst verwertete. gebenkt in anderem Zusammenhange, in seiner Introduction, bei ber ersten Charatteristit bes tapferen La Sire (I S. 103) jum Rahre 1427 des Gebetes, und darin folgt ihm Fougué (I S. 85f.) Bebbel fagt (S. 279), "ihr Sauswirth" hatte Johanna gern zurudgehalten, Gorres (S. 127) "bie Hausfrau", Charmettes (II S. 88) dagegen son hote; aber bei Fouqué (I S. 331) heißt es auch "Johanna's Hauswirth". Wenn Hebbel oftmals (3. B. 269, 10 ff.) bei Citaten von Quellen bem Wortlaute bes Frangösischen, sogar in Rleinigkeiten (3. B. 280, 1 "schlimmer", Görres S. 127: "elender", Charmettes II S. 89 "mechant," Kouaué I S. 332 "schlimmer") genauer folgt, als Görres, so schließt er sich barin überall Fouqué an. Man gewinnt nach forgfältiger Brufung des Thatbestandes, bon bem ich nur gang wenige Proben geben kann, das Resultat, daß Hebbel Gorres an der hand bes frangofischen Werkes von Charmettes nachprüfen und verbeffern wollte, sich dabei aber ausschließlich an Kouques bearbeitende Übersetung bielt. Bas Beilen an= führt, um zu erweisen, daß Bebbel "auch das französische Original vor fich hatte", zumal die "Briefe ber Jungfrau und die Anklageartikel, die Fouqué nur fragmentarisch aufgenommen hat", fteht alles bei Gorres, fo bag Bebbel einfach aus ben Büchern von Görres und Rouqué ein brittes ichuf. zeugender als Weilens Parallelen aus Fougué ist z. B. die Stelle (S. 281, 26 ff.), wo Hebbel die Überlieferung erwähnt. Johanna habe nach ihrer Verwundung gesagt: "Es ist nicht Blut, es ift Ruhm, was aus dieser Wunde fließt." Weber bei Görres, noch bei Charmettes finden wir dies, wohl aber bei Fouqué (I S. 337), so daß jeder Zweifel schwindet. flüchtigen Auszug Friedrich Schlegels "Geschichte ber Jungfrau von Orleans. Aus altfranzösischen Quellen. Mit einem An= hange aus hume's Geschichte von England" (Berlin 1802) fann bagegen Hebbel nicht gekannt haben. Ja selbst die Erwähnung Charmettes' als Quelle (S. 255) kann als Beweis für die Benukung Kougues angeführt werden. Hebbel bespricht das Gin= greifen der Agnes Sorel, von dem Görres nichts ermähnt, und erzählt, daß ihr Karl, um die ihr gewordene Prophezeiung zu erfüllen, versprochen habe, ein Beld zu werden. Dann fährt er fort: "Man will biefe Sage bezweifeln, unter Anderen auch Charmettes, beffen ausführliches Bert ... bem meinigen au Grunde liegt." Fouqué (I S. 157) bot die Sage nach Bran= tome und fügt hinzu: "Die Urschrift bieses Werkes" — bas ift eben Charmettes - "zweifelt an Allebem." Diese Proben aus einer erdrückenden Fülle reichen hin, um Hebbels Unfelb= ftändigkeit darzulegen.

Sein eigen ist nur die Tenbenz seiner Arbeit, auf die übrigens Fougues Auffassung gleichfalls eingewirkt bat. fteht vor bem "geheimnisvollften Objekt ber Beschichte", beffen Rätsel zu lösen unmöglich ist, vor einem Wunder, und kann baber nur barnach ftreben, bie Berhältniffe feines Erscheinens aufzuzeigen und die Trägerin des Wunders vsnchologisch zu er= Er nennt Johanna (S. 356) eine "religiös=naive" Natur, "bei der sich jeder Gedanke in Anschauung und jedes Gefühl in That verwandelte". Sie ist ihm "ein von Gott emancipirtes Weib" (S. 298), bas allerdings, wenn ber Beift das Ungeheure verlangt, nicht zögert, es auszurichten, dann aber schüchtern und eilig in das Innerfte einer keuschen, stillen Natur hineinflüchtet, um daraus, wie aus einer sicheren Burg, erst im Falle der Not erröthend wieder hervorzukommen; also das Gegenteil moderner emancipationssüchtiger Weiber, die nur bon ber Gesellschaft emancipiert worden find (Nachlese I S. 43). Die bamalige Lage ber Welt ist so, daß die Gottheit personlich eingreifen muß, was sie nur durch das Wunder thut; als Werkzeug braucht sie ein naives Hirtenmädchen, das darum nur so lange ratend und entscheidend im Kreije der Helden die Stimme erhebt, als ber Beift Gottes aus ihm fpricht. aber muß ein Wunder thun, um Frankreich, den Ausgangspunkt ber Revolution, zu erhalten (Tab. I S. 222). Wir erkennen ben Dichter ber "Judith", ber in seiner ersten Tragodie ein ähnliches Ereignis in ähnlichem Geiste behandelt hatte.

Sein Interesse gilt nur ber kindlich=reinen Jungfrau, ber gegenüber alle anderen Personen zu völliger Bedeutungslosigkeit herabsinken, besonders der König, dessen Räglichkeit Hebbel ebenso brandmarkt, wie die des Winterkönigs. Er vermeidet alles, was Johannas Bild als störender romantischer Flitter um seine Einsachheit brächte, und polemisiert darum (S. 267) gegen

Schillers Sentimentalität, wie er benn nicht mübe wird, immer wieder zu Schillers "Jungfrau" in gelegentlichen Bemerkungen z. B. der Auffähe über den Briefwechsel mit Körner, über Webers "Wahabitin" u. s. w. Stellung zu nehmen. Die Realität erscheint ihm, weil den Kern der Dinge treffend, poetischer, als die idealisierende Darstellung; doch verwirft er nicht minder den slachen Spott eines Voltaire, von dessen "Pucolle" ihm Görres (S. 403) oder Fouqué (II S. 371) Kunde gaben.

Das Auftreten Johannas, ihre friegerischen Thaten, ihre Siege find Bunder, Bunder aber können nur erzählt, nicht erklärt werden, darum läßt sie auch Hebbel unerklärt; er be= müht sich nur, Johannas guten Glauben zu betonen und bas Einfache, Natürliche (z. B. S. 291, 13 ff.) neben bem Wunder= baren oder (z. B. 275, 30 ff.) als Ergänzung des Wunderbaren Das Wunder greift nur dann ein, wenn es zu kennzeichnen. notwendig ift. Gott hilft nur bem, der fich felbst hilft. verschiedenen Thatsachen (z. B. 281, 22 ff.) folgerte er dies auch als Johannas Meinung und konnte baber ein Bilb von ihr entwerfen, bas über bem Ungewöhnlichen bas Menschliche nicht außer Acht läßt. Mancher Frrtum ber Jungfrau, mancher kleine weibliche Rug rücken uns das Mädchen nabe, das nicht von überirdischen Stimmen allein geleitet wird, sondern, zumal während ber spitfindigen Verhöre, ben schärfften flaren Menschen= verstand und eine rasche Auffassungstraft bewies. Mit Geschick und Geschmack bebt ber Berfasser bas Wichtige hervor, gruppiert er die Thatsachen übersichtlich und wirksam, wobei er freilich an Görres einen brauchbaren Führer hatte. Go tam eine Dar= ftellung zuftande, die man auch abgesehen von dem Interesse für den Autor mit Unteil lieft.

Hebbel schrieb seine historischen Werke nicht aus innerem Beburfnis, tropbem kann er sich auch in ihnen nicht verleugnen und wird von uns trop der vorgenommenen Maske erkannt. Daß er seine Autorschaft öffentlich bestritt, braucht man nicht, wie neuerdings geschehen ift, als Beweis für seinen angeblichen Song zu zweibeutiger Haltung anzusehen, ber Schritt läft sich viel eher aus ber Lage bes eben erft in die Litteratur Gintretenden erflären. Die Öffentlichfeit wußte noch fo gut wie nichts von ihm, waren boch unter seinem Namen erft wenige Gebichte und ein paar Projabeitrage von angeseheneren Zeitschriften verbreitet worden. Die "Judith" laa nur im Theatermanuffript por und batte foeben in Berlin Die Bühne gewonnen. Da wollte Hebbel wohl nicht als Verfasser gang popularer Schriften in einer Reibe mit Litteraten wie Fr. Clemens, R. B. Chriftern, C. Dt. Ed. M. R. Brud. M. R. Richter, A. E. Wollheim, G. Werner und Amalia Schoppe genannt werden. Darum wählte er das unverfängliche Pjeudonym und ließ es aufrecht erhalten, ba ein kleinlicher Begner in boshafter Indistretion das Geheimnis ausposaunte. Wenn er sich ju ben Schriften batte bekennen wollen, bann batte er fie gleich mit seinem mahren Namen gezeichnet. Diesen sollten fich seine Beitgenoffen erft einbrägen, aber nur in Berbindung mit Berten. die fein Trager felbit für charakteristisch ansah. Kür uns jedoch find die beiden Schriften Beugniffe fur Bebbels Berben und gewinnen dadurch eine höhere Bedeutung, als ihnen nach dem objektiven Werte zukame.

# Wesselburner Zeit.

1830—1833.

Kehhel. Werte IX

1



.

•

### (1830?)

[2] Belches ird'sche Gesäß schlösse wohl ein das unermeß= liche Himmelsgewölbe, das unergründliche Meer, wär's dies Beltall nicht selbst?

Ra. es ist wahr, was unf're Weisen sagen, unendlich voll= s kommen, unbeschränkt vortrefflich ift die Natur des Menschen: Mensch bleibt er immer, nicht entadelt oder vergöttert ihn ganglich fein Thun und Laffen, nicht fähig ift ber größte Bojewicht, ein Teufel zu werden und jeden Funken des himmels aus seinem Busen zu verdrängen, nie wird der Tugendhafteste 20 gang ein Gott, und ob er mit Minos Strenge fie verbammt, nie weicht gang die Reigung zur Sunde. Und eben diese Reigung kettet ben Menschen an den Menschen, eben biese Neigung ist das Centrum der vernünftigen Welt, und, wie Alles ersterben, veröben und vergehen murbe, in der physischen Natur, 18 wenn nicht die allbelebende Sonne freundlich und behr ihre Stralen fendete, eben fo murbe die vernünftige Belt gertrummern, wenn diese Reigung aufhörte, zu wirken im Menschen. Bare ein Mensch ganz tugendhaft, so würde ihm seine Bolltommen= beit die höchste Befriedigung reichen, er murbe fich baben im 20 Meere der Unendlichkeit, er wurde entfliehen dem Treiben der Welt und dem Handeln der Menschen. Denn allenthalben fabe er Unvollkommenheit, und da er die Bollkommenheit im eignen Bufen truge, fo murbe er fich in biefe Bollfommenheit gurud=

ziehen, weil es unmöglich ist, sich mit halbem Glück zu behelfen, wenn man das ganze erhaschen kann; aber da kommt die Leiden= 28 schaft mit ins Spiel, und bringt den entflohnen Geist zurück zur Erde.

Und da es also Obigem nach nicht angehen kann, mehr oder weniger als Mensch zu werden (die Verschiedenheit bestände natürlich einzig und allein in bem Maage, wie man Mensch so mare), so sollte man auch keinen Menschen aufgeben, auch bann nicht, wenn er, wie man zu fagen pflegt, nicht einmahl mehr Gefühl für [3] Ehre und Schaam hat: er hat boch Augenblide, und wenn in zehn Jahren auch nur zehn Minuten, wo ihn bas Gefühl ergreift. Du bift ein Mensch. Freilich berührten biefe 86 Befühle bas verftimmte Saitenspiel feiner Seele nur leife, nur unmerklich, freilich murben fie nicht Ginflug haben auf fein ent= artetes Thun und Lassen, freilich murbe ihre Spur balb genug verwischt werben, von den tobenden Sturmen der Leidenschaften. aber — — und hatten sie ihn auch nur eine Minute zuruck- 40 gehalten, das Schlechte zu vollbringen — — wäre das nicht ichon eine Belohnung, die nicht von Kronen aufgewogen werben fönnte?

Man lese nach in der Geschichte der Menscheit. Wo hätte sie einen Tugendhaften aufzuführen, der nicht ein einziges Mal, 45 wo nicht gesehlt hätte, so doch wenigstens in Versuchung gestommen wäre, zu sehlen — wo könnte sie hervortreten und sagen, sieh her, Mensch, hier ist ein Teusel, der hat das Gräßlichste vollbracht mit dem kältesten Blute; nicht ein einziges Mal hat ihn Reue angewandelt, nicht ein einziges Mal hat ihn Mitleid 50 den Busen bewegt. [sieh her, das ist der Abschaum der Hölle,]

Bestimmung bes Menschen? Was ist's? Harmonie zwischen Reigung und Pflicht, Bereinigung bes Gesetzes mit bem Willen.

Hoch kann's der Sterbliche bringen, ganz aber erfliegt er dies wunendliche Ziel nicht. Je höher diese Harmonie aber bei ihm sich hebt, je vollkommner ist der Mensch, je unendlicher seine Tugend, je erhabener sein Geist.

Eine Treppe steht auf Erben: ob ber Mensch ihre erste Stufe betritt oder nicht, davon hängt es ab, ob die irdische Lauf= bahn ihm unvergängliche Rosen beut, oder nimmer vergehende Dornen: die Stufe der Schuld.

Der irrt sich, ber die Menschheit nach bem Menschen mißt, ber aber auch, ber in ber Menschheit ein vollständiges Bild bes Menschen zu erblicken wähnt: jener würde zu wenig, dieser zu es viel vorausseten.

Ganz füglich und schön wäre das Leben mit einer Lampe zu vergleichen: der Docht wäre alsdenn das Bild des menschslichen Körpers, das Del die eigentliche Lebenstraft, die Scele. Je stärker und heller die Flamme brennt, um so eher erlischt 70 sie — je mehr und hestiger der Mensch seine Unendlichkeit, den Geist, anstrengt, je eher verfällt seine Endlichkeit, der Körper.

Grab! Ein schauerlicher Name, ein ahnungsvolles Wort! Aber, bebe nicht, o Herz. Aus dem Schooße der Nacht erhebt 75 sich ja auf's Neue die allbelebende Quelle des Lichtes, aus der erstorbenen Raupenhülle schwingt sich ja ein schöner Schmetter= ling hervor. Also wird sich auch aus dem Dunkel des Grabes das glänzende Licht schönrer Tage erheben.

- [5] Ich kann mir keinen Menschen ohne Freiheit benken, aber eben so wenig einen ganz freien Menschen. Die Freiheit so ist dem Menschen von der Natur eingeprägt, es ist der einzige Unterschied, den sie ihm vor andern Geschöpfen gegeben hat. Darum kann er sie nicht ganz verläugnen. Auch der größte Wollüstling hat Augenblicke in seinem Leben, wo er den ihm sich darbietenden Genuß ausschlägt; auch der Bösewicht so handelt edel.
- [6] Jeber Mensch trägt in seinem Herzen einen Schat, größer ober kleiner, je nachdem das Individuum ist, und jeder Andre kann den Schlüssel dazu in sich selbst finden und den kostbaren Schat heben. Nur muß er sich bestreben, den rechten schlüssel zu tressen, damit das Schloß nicht unauflösdar den Riegel vorschiebe, der entweder den Schat auf immer verschließt, oder wenigstens doch dem Heber zur Bedingung macht, einst das Schloß zu sprengen.

Du weißt vielleicht nicht, was ein Vaterfluch ift: er besteht so zwar in einem einzigen Worte, aber wisse, dies einzige Wort legt dem Versluchten die ganze Hölle auf die Brust und jagt alle Teusel in sein Herz.

Wer zu starr auf einen Gegenstand hinsieht, der sieht — nichts, wer die Freude zu lange betrachtet, der kann sie 200 nachher nicht genießen.

"Die Tugend wandelt leise, Frech tritt das Laster einher." Nicht auf den Gegenstand kommt es an, der gesehen wird, 2015 sondern auf die Art, wie man ihn sieht: der liebende seurige Jüngling schaut da einen Engel, wo der sinnlose Wüstling bloß einen Becher schaut, worin er seine Begierden ersäusen, und woran er sie stillen kann.

Tyrranei erzeugt das Niedrigste, Gräßlichste, was der Mensch 210 hervordringen kann; aber auch das Höchste, das Edelste vermag sie, und nur sie, zu entwickeln. Freilich würde die Weltgeschichte keinen Kaiser Nero aufzuzeigen haben, wenn nicht die höchste Despotenmacht in seinen Händen gewesen wäre — würden wir aber auch wohl einen Brutus bewundern können, wenn kein 218 Cäsar Tyrann zu werden versucht hätte.?

Dem höchsten Frevel ziemt die höchste Strafe.

### \*II.

## Ibeen-Raleiboscop.

1831.

Manche Menschen sollten öffentlich bekannt machen lassen: Ich ersuche Jeben freundlich, nichts auf meinen Namen zu borgen, weil ich für nichts haften kann.

Wenn ein ebler Humorist sich streitet, und sein Unrecht sfühlt, so giebt er seinem Wipe Contreordre.

Lege beine Schwächen ab, es giebt Hunde von Menschen, bie fie bir sogleich wieder apportiren.

Im himmel kann sich Manches befinden, was auf ber Erde ift, aber kein Ellenmaaß und keine Uhr, weil es weder Zeit noch war Raum in der Ewigkeit giebt. Es giebt viele große Menschen en miniature.

Dem Dummen mußte Alles flug, bem Rlugen Alles bumm ausgelegt werben: 3bee jum Luftfpiel.

"Mir träumte von Ihnen, Frau Majorin!" "Gar zu gütig; es war eigentlich meine Schuldigkeit von Ihnen zu träumen, 28 Frau Obriftlieutenantin!"

### III.

Zwei Uebersetungen von einem und bemfelben Gebicht bes Lords Byron, beren Unterschied nicht blog im Bersmaag zu suchen ift.

1831.

I.

Unter einem Bilbe.

Du theurer Gegenstand verlorner Sorge, Obgleich von dir getrennt und von der Liebe, War es, mich mit Berzweiflung zu verjöhnen, Daß mir dein Bild und meine Thräne bliebe.

Es heißt, die Beit bekämpfe wohl den Kummer, Allein, das ist nicht wahr, ich fühl' es; nein! Denn seit die Hoffnung gänzlich mir erstorben, Muß mein Gedächtniß, ach! unsterblich sein.

> (Nebersett von O. L. B. Wolff. Siehe: Lord Byrons sämmtliche Werte, herausgegeben von Abrian, Theil II, Seite 131. 1830.)

> > II.

18

10

Daffelbe Gedicht.

Geliebter Gegenstand entflohner Schmerzen, Dich und die Liebe nahm man meinem Bergen; Doch, mit Verzweiflung mich zu föhnen, Blieb mir bein Bild und meine Thränen.

90

25

85

8

Es soll die Zeit die Trauer überwinden; Das fann ich nicht in meiner Seele finden Als meine Hoffnungen in Tod versanken, Da wurden mir unsterblich die Gedanken.

(Uebersetzt von einer Dame. Siehe des Untergerichtsadvocaten Fried. Joh. Jacobsen well. in Altona Briefe an eine deutsche Ebelfrau über die neuesten englischen Dichter. Brief 35, Seite 634. Altona. 1820.)

wie hölzern und aller Poesse entblößt bei Herrn Wolffl Wie edel und geistvoll bei ber ungenannten Dame! Der Herr Wolff scheint in der That seinen Namen zu verdienen und ein Wolf zu sein, der — vielleicht keine Lämmer, aber statt deren die Byronschen Gedichte zum Erbarmen zerreißt.

> Porif Sterne Monarch; ber alte.

### IV.

# Wie die Krähwinkler ein Gedicht verstehen und auslegen.

1831.

In Krähwinkel wurde unlängst ein junges Mädchen beerdigt. Ein Nicht-Krähwinkler schried zu dieser Feierlichkeit nachstehende Verse:

"Die Berblichene an die Zurückgebliebenen!"
"Unfers Heilands Jesu Christi Glaube Ist erhaben über Raum und Zeit, Giebt dem Staube süße Ruh im Staube, Reicht der Seele Seeligkeit!"

10

18

20

Geliebte, werbet tugenbhaft. Die Tugenb Jit eine reichbegabte Braut, Die euch ben himmelsfrieben eurer Jugenb Auf's burre Greifen-Alter thaut;

Das Lafter eine Hure, die Minuten Die Sinne kipelnd euch berührt, Doch dann euch, um dort ewiglich zu bluten, Bur Schlachtbank bes Gewiffens führt.

Seid Gott getreu! Dann wird der Tod euch winken, Gleichwie der Knosp' ein linder West, Der sie zur Blume aufschließt und sie trinken Den Nectar der Bollendung läßt.

Wir Alle treten weinend in das Leben, Wir Alle gehen fröhlich fort, Benn edle Thaten in Erinn'rung uns umschweben — — Dieß sei an euch mein letztes Wort!"

welche an eine, beim Grabe eingesteckte Stange angeheftet und so so der Kritik des ganzen Krähwinkler Publicums ausgesetzt waren. Dem Berfertiger der Berse war es nun nicht un= bekannt, daß "was sie mit Händen nicht greisen, den Kräh= winklern ein Unding scheint"; er hatte sich indeß sicherlich nicht die hohe Sphäre vorgestellt, in die sich der Krähwinkelsche Witz diesmal dei Beurtheilung seiner Berse versteigen würde. Man las die beiden ersten Strophen gemüthlich durch und fand sie (wie auch, da sie sich reimten, naturgemäß) gar nicht übel: als man aber den ersten Vers der dritten Strophe: "Das Laster eine Hure zc." erblickte, durchsuhr ein allgemeiner Unwille so sämmtliche Krähwinkler Köpse. "Hure! Hurel (munkelte es durch die Reihen) das junge sittsame Mädchen eine Hure! Wein Gott! Das ist — — ". Licht der gesunden Bernunst läßt sich in solche nachtersüllte Köpse ja eben so wenig hinein»

- 40 bringen, als Sonne in das Rathshaus zu Schilbburg, an welchem die Fenster vergessen waren. Aber Krähwinkels ehrsamer Tobtensgräber wußte die Nacht zu vertreiben, indem er den Kienspan seiner Weisheit ansteckte und die wahrhaft originelle und den Unwillen besänstigende Ansührung machte:
- "Das Wort Hure ist ein Schreibsehler: die in demselben Berse vorkommenden: "Minuten" ergeben ja deutlich, daß eine Uhre gemeint 111!"

Gine Auslegung, einzig in ihrer Art! Wenn der Herr fo fortfährt, so wird er gewiß in der Reihe der Schriftgelehrten so auf einen ganz besondern Plat Andpruch machen dürsen.

> Porict=Sterne=Monarch, der alte.

### ٧.

# Dem Schullehrer B. C. Dethleffen in Brofum!

1831.

Wenn ein Mensch, den man zu den Dichtern zählen wird, sobald der Krater des Vesuss hineingeworsenes Eis in Gold verwandelt, seiner Verschnittenheit und innern Erbärmlichkeit ungeachtet in unheilbarem Wahnwiß sich abquält, holprigte und segistlose Verslein zu Tage zu fördern, und die saubern Kinder seiner Mühe (bald hätt' ich Muse gesagt!) in einem öffentlichen Blatt vor Jedermanns Augen ausmarschiren lässet, so ist dieses allerdings nicht minder lächerlich, als wenn ein Knabe in die Küstung eines Kiesen schlüpft und sich dumm-gläubig der so frohen Hoffnung ergiebt, daß das Kleid die Kraft verleihen werde, steht indeß zu vergeben. Wenn solch ein Verblendeter aber in läppischer Anmaaßung und thörigter Aufgeblasenheit die Spinnwebsfädchen seines dürftigen Ichs an das Schiff

des Geschmacks, welches wohl schwerlich, wie weiland Rom. burd Ganfegeichnatter bor bem Untergang bewahrt merben 18 wird, zu befestigen sucht, und sich, seine eingebildete Rlugbeit felbstgefällig belächelnb, gebärdet, wie jener Bahnfinnige, ber fich für ben Kaiser von China hielt, so verdient er, daß man ihm die Unziemlichkeit seines "fich breit machens" einmal vorhalte. Denn, mare es gleich unbarmherzig und Gunbe, se bem Urmen feine unverschulbete Urmuth vorzuruden, fo ift es boch erlaubt, ja Pflicht, bem bochmuthigen Bettler Die Bloke aufzudeden. Der Schullehrer B. C. Dethleffen aus Brolum icheint mir ein Dichterling der lettermahnten Art zu sein. Man hat bisher sein kindisches Treiben bloß im 28 Kämmerlein belächelt; da er indeß durch diese Nachsicht ber= wöhnt und ausnehmend vorlaut geworben ift, wie ein Rind, bas lange die Ruthe nicht gefühlt hat, fo burfte es noth thun, ihm erinnerlich zu machen, daß die Welt ihm sicherlich mehr Dant miffen wurde, wenn er fein färglich geöltes Lamp= so chen unter ben Scheffel ftellte, als wenn er anfängt, nach Motten=Beife Allerlei zu benagen, mas er boch nimmer= mehr gerftoren tann. Es follte bem Unterzeichneten in ber That ein Leichtes fein, bem Schullehrer Dethleffen aus jedweder Strophe seiner in ber letten Reise bes Boten eingeruckten 25 Reimerei bündig und klar zu beweisen, daß er, wenn es boch einmal seine Absicht mar, Etwas als lächerlich zu ver= schreien, recht gern mit seiner eigenen Arbeit hatte ben In = fang machen konnen; Unterzeichneter (ber bei bem Lejen bes mehrberegten Products unwillfürlich an die Fliegen er= 40 innert murbe, welche fo gern reines weißes Babier be= flexen) will ihn jedoch wohlmeinend bloß gewarnt haben. falls ihn die Krittlerwuth noch einmal, wie ein gewannneter Mann überfallen follte, ein wenig bor= und umfichtiger zu Werte zu geben, und jedenfalls bes trefflichen Surgenjen 45 gelungenes Epigramm:

"Nach dir hätt' ich gezielt? O, traue meinem Schwur! Bei Gott! Ich zielte nicht nach dir, ich traf dich nur!" wenn er sich vielleicht bei irgend einer Beranlassung abermals so getroffen fühlen sollte, wohl zu beherzigen, indem ihm sonst Wehreres, was jett nur angedeutet ward, weitläuftiger ausgeführt werden könnte, als ihm lieb sein mögte!

23., ben 3 ten September 1831.

58

Porid=Sterne=Monarch, ber alte.

\*VI.

### Aphorismen.

1831.

Willst Du vergnügt, heiter und zufrieden mit Dir selbst leben, so theile Deine Zeit gehörig ein. Nichts kann mehr dazu beitragen, stets fröhlich zu sein, als den Tag gleichmäßig zu vertheilen, und so seine Arbeit zu beschicken.

Den nagenden Wurm in der schönen Blüthe der Freunds schaft und Liebe, nennen wir Wißtrauen; nur zu schnell ist sie durch ihn vernichtet.

Familienglück ist wie eine Monatsrose, die in jedem Monat des Jahres blüht; wie Epheu, der immer grün bleibt; wie 20 edler Wein, der von Jahr zu Jahr an Werth gewinnt.

Die Thränen am Grabe bes Rechtschaffenen sind auf Erden oft die einzigen Interessen für das große Capital seines mühesvollen Lebens.

Könnten wir bei Manchem bie geheimen Blätter seines 25 Herzens lesen, wie ganz anders würden wir ihn beurtheilen; der Bessere trägt sie nicht zur Schau, nur im Tode öffnet sich zuweilen unwillkurlich bas heilige Buch der Geheimnisse.

#### \*VII.

### Anelboten.

1833.

1.

Einem großen Dichter wurde von einem kleinen Zunft=
genossen ein Gelegenheitsgedicht überreicht und er um sein Urtheil gebeten. Dieses mogte von ihm für die Ungeduld des Autors zu lange zurückgehalten werden; letterer konnte es da= seher nicht unterlassen, mit einem: "Bas dünkt Ihnen denn zu meiner Arbeit; ich meine in Bezug auf die Gelegenheit" weiter nachzudringen.

"D ja, für die Gelegenheit mögen Ihre Berfe sich eignen," war die Antwort bes Ersteren.

10

2.

Der Bettelvogt eines kleinen Orts, ber von dem Universum der menschlichen Kenntnisse, nur einen höchst geringen Theil umfaßt, und es kaum so weit gebracht hatte, seinen Namen zu schreiben, ward von Jemandem gestragt, warum er 16seinen Sohn — ein Kind von acht Jahren — der früher die Schule sehr ordentlich besucht hatte, jest gar nicht mehr dahin schiede.

"Mein Junge — war die Antwort — weiß jest gerade so viel, wie ich; wenn er mehr lernte, müßte ich mich ja am so Ende vor meinem eignen Jungen schämen!"

3.

Ein sehr erbarmlicher Schauspieler, ber vor einer kleinen Privat-Gesellschaft einige Scenen aus einem Schauspiele abshaspelte und durch die monotonste Declamation jeden Zuhörer eszum Gähnen brachte, erzählte, wie er endlich geschlossen hatte,

mit ruhmrediger Zunge: er habe noch vor Kurzem vor einer Gesellschaft bis in die tiefe Nacht aus dem nämlichen Schauspiel etwas vorgetragen, und kein Einziger von allen Anwesenden se hätte sich entsernt.

"Bermuthlich waren Alle eingeschlafen t" bemerkte ein Bigbold.

### \*VIII.

### Aphorismen.

1833.

Unsere Ibeale gleichen einem Baume der süblichen Zone, verpstanzt in den kalten Norden. — Ein rauher, eisiger Sturm rafft seine Blüthen und Blätter dahin. Bald steht er da, ein kahler, schattenloser Stamm, und keine Frucht lacht unß an von seinen Zweigen. — So blicken wir trauernd auf die schönen Wahngebilde der Phantasie zurück, die einst den Lenz unseres Lebens verschönerten. Wie so nacht und blüthenlos stehen sie doch Alle da! Ach, eine andere Sonne ist es, an der unsere Träume zur Reise gedeihen sollen!

Die meisten Menschen verscherzen das Leben über den Borkehrungen und Anstalten dazu. Wie viel Plage und Mühe um eine ungewisse Zukunft, bis der Tod uns mitten in der Arbeit überrascht! — Wenn das Leben einer Reise gleicht, so mögt' ich rathen, sein Schifflein so wenig wie möglich mit bes schwerlichem Gepäck zu befrachten.

.

Tochter ber Bergangenheit! Holbe Erinnerung! Wenn bie schwüle Gegenwart uns brückt, wenn die finstre Zufunft uns schreckt: dann stehst du, ein freundlicher Engel, uns lindernd und tröstend zur Seite, und indem du das Gemälbe entslohener Jahre vor uns aufrollst, frischest du den verblichenen Glanz so der Freude mit Farben der Morgenröthe auf, und übertünchest die Schatten überstandener Trübsal mit dem milben Grau der Dämmerung.

# Erste Hamburger Zeit.

1835.

. . .

•

.

Aritit ju dem Auffate: "Ideen ju den Ideen bes herrn Otto Arabbe über die Idee des Götheschen Faust", von Gravenhorst; geliefert von R. F. hebbel.

Ich darf mir bewandten Umständen nach nicht zugetrauen, süber den vorliegenden Aufsatz eine genügende und vollständige Kritik liesern zu können, da mir der zweite Theil des Faust niemals zu Gesichte gekommen ist und ich den ersten nur einsmal, und dies vor mehreren Jahren, gelesen habe. Wenn ich mir daher nachstehend einige fragmentarische Bemerkungen erstaube, so muß ich ausdrücklich aufmerksam darauf machen, daß dieselben lediglich auf ein nicht eben sehr sicheres Gedächtniß gegründet sind, und bitten, sie hiernach zu beurtheilen.

Im § 1 scheint mir der Character des Faust treffend gezeichnet. Allerdings ist Faust ein Wensch, der seine Kraft sür zs gränzenlos hält, weil sie groß ist, und der, wie jener Titane, vom Himmel erdrückt wird, weil er ihn nicht ersteigen kann. Wenn der Versasser im § 2 glaubt, daß nicht allein undes friedigte Sehnsucht nach Erkenntniß, sondern auch glühende Sinnslichseit den Faust bewogen habe, sich mit den geheimen Wissenschaften abzugeben, so din ich auch hierüber mit ihm einversstanden; nur mögte ich hierauß keinen Grund gegen die Wahrheit der von ihm bestrittenen Kradbeschen Behauptung hernehmen. Jene unbefriedigte Sehnsucht nach Erkenntniß mogte ihn immerhin zuerst der Magie in die Arme geführt haben, wenn er gleich späterhin sein Auge auch auf andere Dinge

richtete, und bies fann die Meinung bes herrn Rrabbe gewefen fein, obgleich er fie freilich unbestimmt genug und nach= läffiger, wie billig, ausgebrückt hat. So viel ich erinnere. beklagt Rauft in benienigen Scenen, in welchen er am Tiefften von ber Nichtigkeit alles irbischen Treibens ergriffen ift. nur so bie Unzulänglichkeit seiner geistigen Krafte, und erft, als ber Abler die Schmäche seiner Flügel gefühlt hatte, suchte er Regen= würmer. Als fich ber himmel jenem Riefengeiste verschloß, ba trat er zu ber bisher von ihm verschmähten Erbe und verlangte von ihr, mas jener verweigerte. Die Bemerkungen im § 3 85 über Faufts Bezauberung in ber Sexenfuche zeugen von einer tiefen Auffassung bieser Scene. Das ift eben bas Teuflischste bes gangen Stude, bag Rauft nicht allein burch fich felbit. sondern zugleich durch äußern Höllenzauber fällt. da das, mas für jeben unbedeutenberen Beift bei gurudtehrenbem Selbft= 40 bewußtsein ein Grund gur Hoffnung auf die Gnade bes Ewigen gewesen wäre, nämlich der Gebanke: "du warst doch theilweise nur Spielwerk bes Satans" für biefen Beift, bei feinem un= gemeffenen Stols eben bie Quelle unendlicher Quaal fein mußte.

Die in § 4 angeführte Stelle des Herrn Krabbe über Fausts Berhältniß zu Gretchen ist brollig, und verdient kaum eine so ernsthafte Widerlegung, als ihr der Berfasser hat ange- beihen lassen. Wenn Herr Krabbe nicht etwa glaubt, daß jedes Berlieben eine Herfulesarbeit ist, die mit dem Himmel belohnt werden muß, welche Weinung, wenn er sie gehabt haben sollte, ich zu unserm allerseitigen Heil gern unbestritten lasse, so weiß ich wirklich nicht, warum Gretchens Küsse Ablaßbriese für Faust sein können. Alles, was der Berfasser über diese Stelle sagt, ist daher aus meiner Seele geschrieben; ich mögte sogar weiter so gehen, als er, und behaupten: Faust kann durch seine Liebhaber= Situation nicht nur nicht gerettet worden sein, sondern er zeigt gerade in diesem Verhältniß, wenn durch Etwas, seine ganze

Berdammlichkeit. Ich bedarf für die Wahrheit dieser Behaupstung keiner anderen Gründe, als Herr Krabbe für die seinige, der meinen geradezu entgegengesetzen, angeführt hat, wenn er die Liebe den stärksten und innigsten Trieb des Menschen nennt. Ist die Liebe dieses, ist sie der Auserstehungsengel, der alles erstordene Edle und Schöne in jeder Brust wieder erweckt, so müßte Faust, dem auch dieser Engel vergebens vorüber geht, und der Frieden und Unschuld eines ihm gänzlich vertrauenden Mädchens ermordet und hinterher höchstens einmal moralisches Bauchgrimmen bekommt, verslucht werden, wenn er es nicht schon wäre.

Die Bemerkungen des Verfassers über den 2ten Theil des Faust, und die Ideeen, welche er selbst zu einer naturgemäßen Vollendung der Tragödie ergiebt, muß ich unberücksichtigt lassen, weil ich angeführtermaaßen jenen 2ten Theil nicht gelesen habe, und weil mit diesem jene Ideeen zu innig zusammenhängen; ich füge daher nur noch hinzu, daß mir der vorliegende Aussasses Verfassers ein sehr gelungener zu sein scheint, der um so höher zu achten ist, als er ein Thema betrifft, welches wohl nicht leicht schwieriger ausgefunden werden kann.

### X.

# Recenfion über ben Auffat: "über ben Ginfluß ber Poefie"

Mir scheint das gewählte Thema ziemlich flüchtig behandelt. Statt in das Wesen der Poesie hinab zu steigen und uns zu s sagen, worin ihre eigenthümlichste, innerste Wirkung eigentlich bestehe, hält der Versasser sich größtentheils an ihre zufälligen Formen, und deutet durch Beispiele an, was er durch philossophische Forschung hätte zergliedern und entwickeln sollen. So

wie daher sein Auffat nichts, als eine Wosaikarbeit ohne tieferen Lebensgehalt ist, so kann auch die Kritik nichts anderes sein; 20 sie muß sich auf Ginzelheiten beschränken, da ihr nur Ginzelsheiten entgegentreten.

### S. 2. 25-5.

Den hier geschilberten Eindruck wird ein echtes Kunstwerk — welches ich freilich in Theod. Körners Kriegsliedern nicht 15 sinde, — schwerlich auf den reiseren Geschmack machen und derselbe liegt gewiß nicht in der Absicht des Dichters. Er will etwas ganz Anderes, als die gleichen Leidenschaften, die er den von ihm dargestellten Characteren beilegt, in seinem Leser erregen, und wenn es dennoch geschieht, so zeugt es höchstens so dasür, daß er die Natur getroffen hat, daß er wahr gewesen ist; sein Zweck aber ist, das Räthsel des Lebens zu erklären, und diesen Zweck erreicht er dadurch, daß er das Leben richtig aufsaßt und es zum Gegenstand der Anschauung macht, denn das Leben ist erklärt, so wie es erkannt ist. Diese Ansicht so spricht, um eine Autorität anzusühren, z. B. Uhland auß:

"Denn über ew'gen Rampfen schwebt im Liebe, Gleich wie im Golbgewolf, ber ew'ge Friebe!"

Sie näher zu entwickeln, liegt außer ben Granzen biefer Kritik. 20—5.

80

"Bett leichter ist es bem Dichter, als bem Philosophen pp."
Ich weiß nicht, was der Verf. daraus, daß die Systeme der Philosophen zu künstlich zusammengesett sind, daß ihre Beisheit zu erhaben ist pp. für die Poesie folgern will. Mir scheint hieraus nichts hervorzugehen, als höchstens, daß der Philosoph ss es bisher nicht verstanden hat, Herr seines Stoffes zu werden und ihn der Wenge klar und beutlich vorzusühren; dieß wird freilich nicht angehen, wenn er fortwährend in Perücke und spanischem Wantel erscheint, er mag sich aber auch immerhin der Wittel der Poesie bedienen, da es ein Anderes ist, von 40

biesen Mitteln, und ein Anderes, von der Poesie selbst, Gebrauch zu machen. Jene alte Definition der Poesie, wornach ein Gedicht eine durch sinnlichen Wohlklang belebte Rede sein soll, dient zu Nichts, als zum Beweise dafür, daß die Poesie sich, die wie alles Göttliche, nicht in einen engen Schulbegriff zwingen läßt; sie ist eine zweite Offenbarung, ein Evangelium, welches die Natur selbst schreibt, und sie kann sich der Philosophie nicht zum Zugochsen verdingen, ohne wirklich ein Zugochse zu werden.

Es giebt noch manche Buncte, in welchen ich dem Berf: 50 nicht beiftimmen kann, namentlich nicht in seinen Ausichten über ben Gebrauch des poetischen Colorits; denn es ist meines Bebuntens bem Dichter nie geftattet, mit grellen Farben gu malen, indem dieß ein bloger Taschenspielerkniff sein und viel= 55 leicht gar bas Gegentheil von dem Beabsichtigten wirken murbe. insofern ein feineres Auge nämlich die Uebertreibungen bald gewahr und bann zu bem Schluß verleitet wird, die Sache moge biefer Uebertreibungen bedürfen, also wohl nicht so gut. oder so schlecht sein, als der eifernde Boet vorgiebt. so halte ich's - abgesehen von dem, mas vielleicht der Kall sein follte — für sehr problematisch, ob die Zeit mehr auf die Boesic, ober die Boesie mehr auf die Zeit wirkt; im Uebrigen habe ich meine Grunde, der schließlichen Meußerung des Berfaffers, daß nämlich die Boefie eine schöne Himmelsgabe fei, 68 beizuvflichten. C. R. Bebbel.

XI.

# Rritit über "ber Stein ber Beisen" von Ahlers.

Ich mag Leuten nicht gerne etwas nachtragen; darum sag' ich es bem Berf: gleich heraus, daß ich ihm bitterbose bin.

Niemals in meinem Leben hat Jemand eine angenehmere s Hoffnung in mir erregt, als er, und niemals hat mich Jemand gräfilicher getäuscht. Ich erwartete von feinem Auffat nichts meniger, als ein vollständiges Recept zu dem vielbesprochenen Stein ber Beisen barin zu finden, und ich habe Richts als Gebanken über ben Meisias barin gefunden; über ben Meisias 20 habe ich aber seit der Beit, daß ich Luthers Katechismus ver= stehe, zu viele Gebanken gehabt, um nicht langft zu miffen. daß bei diesem das Gold noch weit mehr zu den fabelhaften Dingen gehört, als bei bem Stein ber Beisen. Wenn ich mir daher über diesen Auffat durchaus keine nähere Kritik erlaube, 18 so wird man darin hoffentlich nicht Faulheit, sondern bloß einen Beweis meiner großen Sumanität erblicken, die mich abhalt, meinem Grimm die Bugel schießen zu laffen und über den Verfasser subor einen jungen Humoristen beraufallen, der mich fo graufam hinter's Licht geführt bat.

C. F. Bebbel.

10

### XII.

### Rritif zu dem Auffat "Rettung bes Judas Ifchariot" pon Bortmann.

Es ist gewiß immer so verdienstlich, als forberlich, Ehrens rettungen historisch-merkwürdiger Bersonen vorzunehmen. Beil sich dieß aber so ziemlich von selbst versteht, so hatte der Berf: s bes gegenwärtigen Auffates die Ginleitung, beffelben vielleicht um ein Bedeutendes furgen konnen; er hatte bieß um fo eber thun follen, als ohnehin von Thematen diefer Art, ihrer Berdienstlichkeit ungeachtet, eine langweilende Erörterung unzertrennlich ift.

Seite 9. 200-225.

Bon ben hier vorgestellten Gründen scheint mir nur der lette die Anführung zu verdienen, daß unser Herr und Heiland schwerlich tolerant genug gewesen sein würde, einem Menschen, 25 dem er die Casse hatte nehmen müssen, auf die Hoffnung des Besserwerdens hin, und bei der Gesahr, durch seinen aus der Art geschlagenen Jünger, der bei dem Mangel an Gelegenheit im Familientreise sich sehr leicht an fremdem Gute vergreisen konnte, in den Verdacht der Diebshehlerei zu gerathen, unter der Bahl seiner vertrautesten Freunde zu behalten.

Seite 11. 235 pp.

[Es ift richtig, daß die Bibel eben fo] gut, wie bie Werte manches fogenannten profanen Schrifftellers auf manniafache Beise im Grundtext verandert und vermehrt sein mag; 25 doch mogte ich mit dem Verf: nicht annehmen, daß dieses auch mit den Worten: "weil er ein Dieb war" gescheben sei. Abgesehen babon, daß jene Beränderungen ben historischen Theil ber Bibel gewiß weit weniger, als ben bogmatischen, getroffen haben, wüßte ich burchaus nicht, aus welchem Grunde ein so späterer Abschreiber ober Commentator bes neuen Testaments jenes Einschiebsel gemacht haben sollte. Es batte bann ichon beswegen geschehen sollen, weil man Judas That nicht ohne Die schmutigfte aller Leibenschaften begreiflich fant, und für nöthig hielt, ausbrudlich hinzu zu fügen ober zu lügen, daß er so mit ihr behaftet gewesen sei; allein diese Annahme sett mehr fritischen Scharffinn und mehr Bahrheitsliebe voraus, als man von einem Zeitalter erwarten kann, welches gewohnt war, alles basjenige, beffen ber beilige Beift fich hatte schämen muffen, bem Teufel in die Schuh ju schütten. Im Uebrigen, scheint mir, 40 können jene Borte auch fehr gut von bem Evangelisten selbst fvater hinzugefügt worben fein, benn ich finbe barin, baß gerabe Johannes es ift, ber fie ausspricht, eine Stupe für meine Meinung. Ihn hatte ber verrathene Jesus am meiften geliebt, er hatte am meiften verloren, er mußte ben

Berräther am meisten hassen, er war daher am meisten ber 46 Gefahr ausgesetzt, ungerecht gegen ihn zu sein, und es ist wohl nicht eben ein großes Wunder, daß wir ihn auf einer Wensch= lichkeit ertappen.

C. F. Sebbel.

### XIII.

### Rritit ju dem Auffat "über Tolerana" von Runhardt.

Der Verfasser hat seinen Gegenstand betrachtet, wie es sich von einem tüchtigen Theologen erwarten ließ, und wenn man seine Ideen bestreiten wollte, so müßte man auch seine 5 Meinung über das zwischen Gottheit und Menscheit vestehende Verhältniß bestreiten. Da sich hiezu aber der Wahrscheinlichkeit nach indirecter Weise nächstens eine bessere Gelegenheit ergeben wird, so kann ich gegen den vorliegenden Aufsatz Nichts ein= zuwenden haben.

R. R. Bebbel.

### XIV.

# Rritit über ben Auffat: "über bie Gintheilung ber Geiftesvermögen"

von Runhardt.

Wenn der Berfasser die Meinung ausspricht, daß vielleicht jedes Mitglied des Vereins eine besondere Ansicht über den son ihm behandelten Gegegenstand haben möge, so hat er sich wenigstens in meiner Person geirrt. Es hat mir nie gefallen wollen, daß die Psychologie aus den über die menschliche Seele

gemachten Erfahrungen immer auf Eintheilungen berielben. 10 ftatt auf ihre Ratur Schluffe zieht, und ich habe hieraus ge= schlossen, dak der von ihr eingeschlagene Weg, durch gengue Renntniß ber Theile zu einem Begriff bes Ganzen zu gelangen, ein vergeblicher sein durfte, da sie sich schwerlich so lange mit Musschmudung ihrer Laufgraben beschäftigen murbe, wenn fie 16 in die Festung hinein kommen könnte. Ich habe daber an= genommen, daß man ein Studium, welches freilich immerhin die Urtheilskraft icharfen, aber doch niemals zu einem er= wünschten Ziel gelangen tann, bei Seite merfen durfe und bin beswegen außer Stande, eine ausführliche Kritit über den vor-D liegenden Auffat zu liefern.

C. F. Hebbel.

### XV.

## Rritit über ben Auffat : "was ift Selbstbeherrichung?" bon Rendtorff.

Der Berfasser hat vollkommen Recht daran gethan, daß er bas behandelte Thema, seiner anscheinenden Trivialität un= s geachtet, zum Gegenstand eines besonderen Auffates machte; es giebt Dinge genug im Gebiete ber Philosophie, worüber wir bloß beswegen flar zu benten glauben, weil wir nie barüber gebacht haben, und die Selbstbeherrichung - von der ja nament= lich Reiner, seines Renommees halber, gestehen barf, bak er fie 10 nicht fennt - gehört gewiß bazu. Mit ber Ausuhrung bes Themas bin ich auch sehr wohl zufrieden; nur zu Seite 8 mogte ich mir eine Bemerkung erlauben. Sier fagt ber Berfaffer:

"Das Ich, ober das Wesen eines jeden Menschen, besteht aus Beift und Rörper, feine Thatigfeit wird von den Gindruden 16 hervorgerufen, welche bie Umgebungen auf biefe machen."

So sehr mögte ich den Ursprung menschlicher Thätigkeit boch nicht beschränken; es giebt doch gewiß Empfindungen, die unmittelbar aus dem Geiste selbst, ohne den Impuls der Um= gebungen hervorgehen und zu Thaten werden; so wirkt z. B. das Genie.

C. F. Hebbel.

### XVI.

Rritit ju bem Auffat: "über bie Geiftesträfte ber Thiere" von Schwabe.

Der Berfasser hat in seinem gegenwärtigen Auffak eine recht fleißige Arbeit geliefert, boch hatte ich wohl mogen, baß er bas auf ber 2ten Seite über bie Beiftestrafte ber Thiere s ausgesprochene Urtheil weniger bestimmt ausgesprochen hatte. wenn ich gleich weit entfernt bin, es geradezu zu beftreiten Sch bente, man tann bei Entwidelung von Grundbegriffen biefer Urt nicht vorsichtig genug zu Werte geben, ba die Folgerungen. bie baraus gezogen werben, unendlich find. Wenn man 3. B. 10 annimmt, daß bas Thier burchaus an die Gegenwart gebunden und gang und gar unfähig ift, in biejenige Belt. Die wir bie geiftige nennen, einen Blid zu thun, fo muß man biefes ichon mit bem Berf: einzig und allein aus bem Mangel ber Sprache. die dem Thiere fehlt, schließen, da es uns schwer fallen dürfte, 16 nachzuweisen, daß gerade Alles, was es thut, ohne Unterschied auf Befriedigung feiner uns bekannten Bedürfniffe gerichtet fei: wie viel jenem Schluß aber zur völligen Sicherheit ge= bricht, bedarf nicht ber Erwähnung. Sohere Beiftestrafte, ohne ein ihnen entsprechenbes forverliches Medium ber Mittheilung so find gewiß bentbar; unfere Sprache beutet eber auf einen Mangel unseres 3chs, als auf einen Borzug besselben bin.

indem sie uns nur als ein Mittel der Erweiterung und Lau fterung unferer Ideen (beren immermabrende Mobifica=1 25 tionen ohne festen Grund und Boben uns etwas weniger Bertrauen auf den Gehalt und namentlich auf die Un= sterblichkeit unseres Besens einflößen sollten) burch Be= sprechung mit unsers Gleichen gegeben ist; hätten wir abso= lute Begriffe, so murbe fie uns febr entbehrlich, folglich uns so von der haushälterischen Natur nicht gegeben sein, und ich sehe nicht ab. warum das Thier diese nicht sollte haben konn en. Auch könnte das Thier ein solches Medium, wie wir an ihm zu vermissen glauben, immerhin besitzen und die Wahr= nehmung beffelben nur außerhalb unferes Rreifes liegen; 35 unsere gerühmte Herrschaft über das Thier liefe dann darauf hinaus, daß wir für seine irbische Existenz das maren, mas Stürme und Bafferfluten für uns find. tonnen wir über baffelbe nur bieß mit Beftimmtheit wiffen, daß es nicht auf gleicher Stufe mit uns fteht; ob ihm aber 40 eine höhere, ober eine geringere angewiesen ift, laffen wir, bent' ich, unentichieben.

C. F. Beblel.

### XVII.

Rritit ju bem Auffat : "was ift Baterlandsliebe?"

Ich mogte die Vaterlandsliebe nicht zu einer unbedingten Pflicht machen, selbst für denjenigen nicht, der sich sein Vaters land freiwillig gewählt hat. Jeder Kastengeist ist verderblich, erscheine er in einer Gestalt, wie er immer will; der Kastengeist, welcher den größten Spielraum hat und also scheinbar weniger

Fesseln anlegt, als der enger beschränkte, ist am verderblichsten. eben weil er die Maste ber Freiheit trägt und besmegen fester wurzelt. Baterlandsliebe ist aber eigentlich eine bloke 10 Modification des Kastengeistes, der verneint und ausschließt. Gern gebe ich zu, daß Baterlandsliebe bie Bafis ber zur Zeit bestehenden Staaten ift und daß cs. fo lange bie gegenwärtige Einrichtung berfelben bleibt, nothwendig genug sein mag, fie zu predigen; allein, es ist eine große Frage, ob nicht gerade 18 das jezige Staatenspftem ein's der größten Uebel ift, welche bie Welt brücken, und ehe wir diese Frage mit "Nein" beantwortet haben, find wir nicht befugt, die allerdings natürliche Liebe folder zweideutiger Anstitutionen zu einer Aflicht zu erheben. Anders ist es freilich, wenn wir die Sache aus juriftischem w Besichtspunct betrachten. Da ift berjenige, welcher sich in eine Befellschaft, die einen Staat bilbet, aufnehmen läßt, natur= licher Beise ichuldig und verbunden, Diefer Gefellichaft auf Diese Weise, wie der Berfasser angiebt, nämlich durch Aufopferungen. zu zeigen, daß er fie liebt, wenn wir diesen Ausbruck gebrauchen 20 wollen. Denn ber Staat ift fein Birthshaus, wo man eintritt. wenn's regnet, er ift ein Gebaube, wovon Jeber ein Pfeiler fein muß, ber barin zu wohnen municht, wo Reber zugleich schüten muß, ber geschütt sein will.

Nach diesen Bemerkungen ergiebt sich das Urtheil über so ben vorliegenden Aufsatz von selbst. Der Verfasser hat aus philosophischen Gründen abzuleiten gesucht, was nur aus juristischen abzuleiten war. Im Uebrigen habe ich an diesem Aufsatz im Allgemeinen nichts auszusehen und im Besonderen weiß ich nichts hinzuzusügen.

C. F. Hebbel.

XVIII.

### Ueber Theodor Körner und Heinrich von Kleist.

5

Eine Untersuchung, bem wissenschaftlichen Bereine vorgelegt

bon R. F. Bebbel.

Nicht nur in ber Universalgeschichte, sondern auch in ber Literaturgeschichte begegnen wir seltsamen Berirrungen 10 ganger Zeitalter in den Urtheilen über einzelne, mit Recht ober Unrecht über ihre Umgebung erhobne Männer. Bas die Zeit eben verlangt, was in ihr unstätes Treiben hinein pafit. das belohnt und ichatt fie. Es ift nun zwar nicht zu verkennen. daß fie bon bem Dichter, wie von jedem anderen ihrer Sohne 16 fordern barf, möglichst auf ihre Bedürfnisse einzugeben; allein, fie ift hiemit selten zufrieden, er soll das ihr Erspriegliche zugleich auf die ihr bequemfte Beise thun, und davon, ob er schwach genug ift, ihr hierin zu willfahren, ober nicht, hangt es in der Regel ab, ob sie ihn hätschelnd auf die Arme nimmt, 20 ober ihn unterdrückt. Diese Betrachtungen wurden neulich in mir erwedt, als mir zufällig neben einem Bande von Theodor Körners Werken ein Band der Schriften Heinrichs von Rleist in die Sande fam, und ich hoffe, der wiffenschaftliche Berein wird fie nicht zu unbebeutend finden, um ihre nabere Ent-26 wickelung anzuhören.

In den beiden genannten Dichtern sehen wir zwei merkwürdige Beispiele jener Berirrung eines ganzen Zeitalters. Während der Erste von Beiden, Heinrich von Aleist, Alles hat, was den großen [Dichter und zugleich den echten Deutschen macht] ift der Andere, Theodor Körner, bloß dafür er= alüht, aber wenn Jener über die Interessen ber Reit seine eigene Burbe nicht vergißt und fich endlich beftrebt, biefe Intereffen mit höchfter Aufgabe ber Runft zu vereinigen, zieht biefer es bor, fich willenlos in ben Strudel hinein zu fturgen. Dafür murbe Rleift von seiner Zeit im Leben angefeindet, s ignorirt und verkannt, im Tobe verhöhnt und von der nächften Nachwelt vergessen, wogegen Körner sich mit Enthusigemus aufgenommen und gefeiert, und, als er in fein frubes Grab fant, von einer Welt beklagt fab. Ich wurde gern schweigend an seinem Grabe vorübergeben und ihm den Lorbeer laffen, 10 ben er sich mit dem Tode erkaufte; allein ich sehe nicht ab. marum wir die Sunden unserer Bater haufen, und die Ausübung einer Gerechtigkeit unterlaffen follen, die doch bereinft von unsern Enkeln, und bann vielleicht mit einem mitleibigen Lächeln über uns, ausgeübt werben wirb. 15

Es wird, ehe wir weiter gehen, nothig fein, die Begriffe über die Runft im Allgemeinen, und über diejenigen 3weige berjelben, in welcher Körner und Kleist fich versucht haben, so weit es möglich ift, festzustellen. Ich sage absichtlich: "fo weit es möglich ist." benn ein abgeschlossener Begriff |ber Kunft 20 läßt sich vor Aufstellung eines abge-Ichlossenen Begriffs ber menschlichen Seele, beren combinirtefte Erscheinung fie fein burfte, wohl nicht füglich geben. Wir muffen baber biefen Begriff aus ihren Wirkungen, so weit sie vorliegen, abstrahiren; da diese Wirkungen nun aber unendlich sind, so wird auch jener so Begriff ein etwas Anderes, als eine zur bloßen vorläufigen Bezeichnung errichtete Schrante fein konnen, die in dem Augen= blick nichts mehr ift, wo es bem Genius gefällt, fie zu überschreiten. Wir finden dieses bestätigt, wenn wir untersuchen, wie sich der beregte Begriff allein schon in der Deutschen so Literatur mahrend ber verschiedenen Epochen ihrer verhaltnißmäßig boch immer noch nur furgen Dauer ihrer Eriftenz verandert hat. Bur Zeit Gegners, Bodmers pp. Die in jedem

Schaaf und jedem Biebhirten eine Muse saben, mar die Nachahmung der Ratur das Evangelium, zu welchem Alle schwuren. Dieß war jedenfalls Nichts gesagt, und wenn man schärfer analpfirt, ein halber Unfinn, infoferne diese Definition die Runft als ein außerhalb bes Areises ber Natur befindliches Etwas voraussett, fie eben allein ichon beswegen, weil der Menich in ben Kreis ber Natur gehört, in biefen Kreis eingeschlossen sein muß und ihn höchstens erganzen ober vergrößern, nie aber ein Banges, beffen Theil fie ift, nachahmen tann. hierauf that 40 man einen Schritt weiter und feste die Runft in [bie "Rachahmung bes Schonen". Begen biefe Definition wur-be nun schon weniger zu erinnern sein, wenn nicht die Frage, auf welche hier Alles ankommt, unbeantwortet geblieben mare, wenn man nicht unentschieben gelaffen hatte, was man unter bem 45 nachzuahmenden Schönen verftebe. Man mar zwar auch hier schnell mit einer Erklärung fertig, indem man dasjenige ichon nannte, mas angenehme Ginheit in ber Mannigfaltigfeit offen= Allein, man konnte sich nicht überwinden, den hieraus unmittelbar folgenden Cat: "Alles ift schön oder Richts" ogelten zu laffen, ba man übersehen hatte, daß bas Wort an = genehm überfluffig fei, weil jebe Ginheit, eben weil fie einen reinen Gindruck giebt und in bie unverlette Ordnung ber Natur bliden läßt, angenehm anspricht; ich muß bies Wort gebrauchen, ba es bas Gefühl, welches ich schilbern will, am s menigsten schlecht bezeichnet. Run aber mußte man sich, alles Sträubens ungeachtet, bekennen, daß es im Reiche ber Runft manche Erscheinung gebe, in welcher man feinesweas eine folche engherzige Nachahmung bes Schonen, wie man berlangte, nachweisen, ber man aber bennoch die Unerfennung nicht Derfagen konnte. Merkwürdig war es, wie man fich aus biefer Rlemme beraus zu helfen fuchte. Man gab zu, daß die Säflich= feit zuweilen ein [Ingredienz ber Runft fein durfte, wodurch es bem Runftler mög-lich murbe, in Ermangelung rein an=

Sebbel, Werte IX.

genehmer Empfindungen gemiffe gemifchte Empfindungen Man bemerke wohl: in Ermangelung reinau erregen. angenehmer Empfindungen! Als ob die Unfähigkeit ober augenblickliche Berlegenheit des Rünftlers und die Unzuläng= lichfeit eines gewählten Stoffs ein einmal als bochites an= & erkanntes Runftgefet aufheben konnte. Berabe fo, als wenn ber politische Gesetzgeber bas Berbot bes Stehlens burch bie Clausel: "wenn Du nämlich auf ehrliche Weise etwas erwerben fannft" einschränken wollte. Auffallend ift es, baß felbst Leffing fich an folche Definitionen halten und all feinen Scharffinn zo aufwenden tonnte, um ihre Haltbarkeit zu beweifen: es zeugt bafür, daß ber Geschmad einer Nation bem Genius niemals wie sich boch wohl benten ließe! - voraufgeht, sondern ihm beständig nachhinkt. Noch auffallender ift es. daß man die Unzulänglichkeit ber angenommenen Definition fühlen, daß man 16 ber mirtlichen Aushülfe fo nahe fein und fie bennoch überseben konnte. Mir scheint nämlich, daß Alles ausgeglichen gemesen ware, wenn man die Ansprüche, welche man an ben von dem Künftler ergriffenen Stoff machte, an sein Kunstwerk gemacht hatte; dieß ift fo flar, daß es feines Beweises bedarf.

[Wenn ich nun meinen Begriff über die Kunst — es verssteht sich, daß hier, wie überall, nur von der] Dichtkunst die Nede ist, — aussprechen soll, so mögte ich ihn auf die uns bedingte Freiheit des Künstlers basiren und sagen: die Kunst soll das Leben in allen seinen verschiedenartigen Gestaltungen ers greisen und darstellen. Daß dieß nicht mit dem bloßen Copiren desselben abgethan ist, seuchtet ein; das Leben soll bei dem Künstler etwas Anderes, als die Leichenkammer, wo es aussgeput und beigesetzt wird, sinden. Wir wollen den Punct sehen, von welchem es ausgeht, und den, wo es, als einzelne Welle, wich in das große Weer unendlicher Wirkung verliert. Daß diese Wirkung eine zwiesache ist und sowohl nach innen, als nach außen sich kehren kann, ist selbstverständlich. Hier ist übrigens,

- nebenbei sei es bemerkt — diejenige Seite, von welcher aus eine Parallele zwischen den Erscheinungen des wirklichen und benen des in der Kunft fixirten Lebens sich ziehen läßt.

3ch gehe über auf die einzelnen Zweige ber Runft, worin & Rörner und Kleift fich versucht haben. Da finden wir: das Iprische Gedicht, das Drama und die Erzählung. Alle drei haben es mit ber Darftellung bes Lebens zu thun, und wenn fich eine Eintheilung machen läßt, fo ift biefe nur auf die verschiedene Art und Beise, wie sich bas Leben zu äußern vflegt, zu be= 20 gründen. Das Leben äußert sich entweder auf Beranlaffung äußerer Eindrucke, ober ohne diefe, unmittelbar bon innen Wenn es unmittelbar von innen heraus wirkt, fo beheraus. zeichnen wir feine Erscheinung hauptfächlich mit dem Namen Das Gefühl ist bas Element ber Inrischen Poesie; die Gefühl. 18 Runft, es zu begränzen und barzustellen, macht ben Inrischen Man werfe mir nicht ein, daß es Befühle genug giebt, bie in Folge außerer Eindrude entstehen und bag auch diese oft genug von Dichtern ausgesprochen worden find; ich bin sehr geneigt, amifchen ben Refultaten biefer Ginbrude und ben in geweihten Augenblicken aus ber Tiefe ber Seele auf= steigenden Gefühlen zu unterscheiden und jedenfalls find nur diese murdige Aufgaben des Inrifden Dichters, benn nur in ihnen lebt eigentlich ber gange Mensch, nur fie find bas Product feines gangen Seins. Ich haffe Beisviele, weil fie entweder 20 Luckenbuger ober Brrlichter find; aber hier muß ich boch hingufügen, daß ich namentlich in dem Lied von Uhland "Es hat mir jungft getraumet" ein folches Befühl ausgebrudt finbe.

Das Drama schilbert ben Gebanken, ber That werben will burch Handeln ober Dulben; die Erzählung ist eigentlich schon keine reine Form mehr, sondern ein Gemisch des lyrischen und dramatischen Elements, welches sich vom Drama dadurch unterscheidet, daß es das äußere Leben aus dem innern entwickelt, während bei diesem das innere [aus dem äußeren hervorgeht].

Betrachten wir nun, mas Theod. Körner und Beinrich von Kleist zuvörderst als lyrische Dichter geleistet haben. Kleist bat in diesem Fach (leiber!) wenig hinterlaffen. Körner (noch einmal leider!) besto mebr. Körners Kriegslieder haben bei diesem Abichnitt unferer Untersuchung aus zwei Grunden ben Borrang . por seinen übrigen Producten biefer Art; fie haben erftlich bas größte Bublicum gefunden und ihrem Berfaffer neben bem Buch= bandler-Sonorar jogar ben Titel eines Deutschen Tyrtaus ein= getragen, und bann war Körners Seele von bem vermeinten und mirklichen Leiben feiner Reit, von der Burbe und bem Unglud 20 feines Bolfs und von ber Nothwendigfeit und Beiligfeit bes Priege - man mittere hierin feinen Bombaft, fondern man bewundere meine Geschicklichkeit, die Alles, mas Theodor Körner in einem ganzen Banbe, in Leier und Schwert, aussprach, in brei Reilen zusammengebrangt bat! - aufs Innigste erfüllt: 18 find daber feine Rriegelieber Schlecht, fo wird ber Schluß gerechtfertigt fein, daß man fich bon feinen übrigen Gebichten, in welchen er es mit Befühlen zu thun bat, die ihn boch immer nur schmächer, wie Jene, die ihm bas Schwert in die Sand gaben, berührten, noch viel weniger etwas versprechen darf. so Ich blattere das Register seiner Kriegelieder durch sund finde "Aufruf ans beutsche Bolt" "Bor] ber Schlacht" "Deutsch= land" genug lauter Titel, die auf fehr oft behandelte und baburch trivial gewordene Stoffe hindeuten. Hieraus schließe ich nun zwar nicht fogleich auf triviale Gedichte, aber bas barf 25 ich baraus schließen, daß berjenige, ber sich an so erschöpfte Wegenstände macht, entweder ein fehr großer, oder ein fehr kleiner Dichter sein muß. Es sei mir erlaubt, ein's bieser Gedichte zu analysiren. Ich mahle, als das bedeutenbste, das allbefannte "Bundeslied vor der Schlacht". In diefem Be- so bichte hat ber Dichter zusammen zu stellen gesucht, mas bienen konnte, die Soldaten, welche bas Gefecht bei Danneberg befteben sollten, gegen die Rugeln gleichgültiger zu machen. Ich hätte

aber bem commandirenden General nicht eben anrathen mögen, es zu biefem reellen 3med zu benuten. Berr Rörner vergist gang und gar, mit welchen Leuten er zu thun hat, wenn er in ber 3ten Strophe ben Solbaten zumuthet, fich für beutsche Bunft und beutsche Lieber niedermeteln zu laffen. Dieft ift mehr, als ein Scherz, benn von einem Bundeslied vor der Schlacht barf ich verlangen, daß es Allen, die an der Schlacht Untheil nehmen follen, verständlich und zugänglich fei; und Runft und Lieder find überhaupt nicht bedeutend genug, um 20 neben ben Grunden, die die Dieferung einer Schlacht noth= wendig machten, neben ber Sklaverei eines Bolkes genannt merben zu können, gang abgeseben dabon, daß beibe, Runft und Lieder zu benjenigen Schäten eines Bolfes gehören, die bei feindlichen Ueberfällen am sicherften find. Aber, um meine 15 Logif nicht in üblen Ruf zu bringen, will ich bei'm A. an= fangen. Berr Körner ift [sic] nicht allein babei angefangen, fondern jogar babei aufgehört; dieß in Baranthefi. Strovbe fucht bas Gemälbe einer Schlacht zu geben; es ift aber ein Glück, daß wir schon durch die Ueberschrift wissen, mit nelder Schlacht mir es zu thun haben; aus biefer criten Strophe, in welcher doch das Gemalde abgeschlossen, wenigstens beendigt ift, murben wir es ichwerlich ersehen. Aus ber zweiten Strophe erfahren wir ichon mehr, wir erfahren, daß die be= liebte beutiche Eiche gebrochen, daß die Sprache — Bott Lob, 25 nicht die Frauen — geschändet ist, und wir finden es sehr natürlich, daß am Ende die Rache flammt, wenn wir uns auch einer leichten Vermunderung darüber nicht erwehren können, daß Schande, Schmach u. d. gl. schon hinter jenen Helben lag, also ichon überftanden war. Bon ben Gugigkeiten ber w britten Strophe haben wir bereits genascht: wir seben aber beg ungegehtet in biefer Strophe noch fehr viel, ein glücklich Hoffen, eine goldne Butunft, einen ganzen himmel pp. pp. es wird an meinen Augen liegen, daß ich bennoch Richts [barin seigen kann. — In der 4 ten Strophe kommt] der Muth so recht auf Siebenmeilenstiefeln, und ich wünschte, daß die Kritik mit dem Inhalt derselben eben so zusrieden sein könnte, als das Baterland, dem ein vortreffliches Gelübde darin ge= leistet wird. Die 5 te Strophe enthält eine wahre menschliche scmpfindung; sie könnte mit Falstaff ausrusen: Gebe der Himmel mir bessere Gesellschaft! Aus der 6 ten Strophe ersahren wir, daß der Dichter in der 4 ten nicht bramarbasirt hat, sondern daß es wirklich los geht; zugleich enthält sie die Hauptschönseit des Liedes, nämlich das Ende. Nun frage ich, abgesehen von wer schülerhaft=rohen Composition des Gedichts, die nur den Geschmack, nicht aber geradezu die Kraft eines Dichters ver= dächtig macht — wo ist auch nur der leiseste Unslug von Poesie? Und eine Schlacht war Muse!

Mit dem poetischen Theil dieses Gedichts wären wir also 15 sertig, untersuchen wir nun noch, in wiesern es ein echt deutsches, d. h. ein solches Product ist, wie es nur auf deutschem Grund und Boden von einem Deutschen versertigt werden konnte. Ein Jeder wird finden, daß es sehr füglich von Einem aus dem Serail des Sultans hätte gemacht und von jeglichem Bolk so hätte in ähnlicher Lage benutzt werden können. Selbst die Franzosen könnten sich, obwohl es gegen sie gerichtet ist, dadurch [begeistern, wenn ihr Geschmack sie nicht davor bewahrte. Man werfe] mir nicht die deutschen Eichen (Strophe 4) in den Weg; über ganze Eichbäume muß ich stolpern.

Mit Körners Bundeslied vor der Schlacht vergleiche man Kleists Gedicht "an Deutschland", wie ich glaube, daß es bestielt ist. Ich freue mich, daß ich die einzelnen Strophen dieses Gedichts nicht charakterisiren kann, sie sind, was die Theile eines Gedichts sein sollen, Nichts, wenn man sie vom so Ganzen trennt. "Deutsche — rust der Dichter aus — eure Wälder sind längst gelichtet, Schlangen und Füchse habt ihr vertilgt, nur den Franzmann seh' ich noch schleichen!" Dieß ist

ein Volkslieb; das Ungeheure, Große ist an das Einsachste und Nächste geknüpft und die gewählten Bilber sind nicht bloß schön, sondern zugleich nothwendig.

Ich gehe zu den Leistungen Körners und Heinrichs von 5 Aleist im dramatischen Fach über. Hier sind alle beide sehr thatia gewesen, um aber die Langeweile wenigstens auf kurze Beit zu vermeiden, will ich mit der Analysirung eines Kleift'schen Studes beginnen, und zwar zuerft mit einer Tragodie, die freilich bon bem Berfaffer nur Schaufpiel überfchrieben morden ift. M' mit seinem Prinzen bon Homburg. Do er biefes bem Um= stande, daß der Bring als Held des Stückes, das Leben glücklich davon bringt, oder vielmehr dem Bublicum, das Sdie Tragif nur in einem Blutftrom finden tann.] zu Gefallen gethan hat. weiß ich nicht, will es auch nicht rügen, sondern nur aufmerksam 25 barauf machen, daß meines Bedünkens basjenige, mas eine Tragodie zur Tragodie macht, nur im Rampfe bes Menschen. nie aber im Ausgange dieses Kampfes liegt. Der Ausgang ist ben Göttern anheim gestellt, fagt ein altes Sprichwort, nun benn -Handlungen der Götter, wie man die Wirkungen des Schicksals. 20 die Begebenheiten, wohl nennen darf, können für den drama= tischen Dichter nie etwas Anderes sein, als was Borhange und Coulifien für die Schaubühne find: fie bearangen, ohne gu ergangen. Ich befinirte früher bas Drama, als Schilderung bes Gebankens, ber That werben will, durch Sandeln ober 28 Dulben. Wie nun diefer Gebanke sei - barauf kommt wenig an, aber daß er mirklich ba fei, daß er den gangen Menschen erfülle, bas ist allerdings nothwendig. Was ist nun der Gedanke der im vor= liegenden Stud die Seele des Bringen von Somburg, als des Saupt= helben erfüllt? Wir finden ihn im 2 ten Auftritt bes 2 ten Acts auß= so gesprochen, in ber Stelle, wo ber Pring zu Kottwig, der ihn, ben Thaten durstigen, auf die turfüstliche Barole verweif't, sagt: "Auf Ordr'? Gi, Kottwitz, reitest Du so langsam?

Haft Du fie noch vom Bergen nicht empfangen?"

Es ist ber Gebanke: die Kraft steht über dem Gesetz und der Muth erkennt keine Schranken, als sich selbst. Aleist scheint sich im 5 ten Auftr. des ersten Acts, womit der 5 te Auftr. des 5 ten Acts correspondirt, Wühe gegeben zu haben, nicht sowohl diesen Gedanken, als svielmehr einen bloßen Zusall, nämlich s die Unausmerksamkeit des Prinzen dei Ertheilung der Parole, als Hebel des Stücks auszusellen, allein, er scheint auch nur. Denn, wenn er durch Hohenzollern auf diesen Umstand auch großes Gewicht legen läßt, so durfte das allerdings geschehen; nur dann aber, wenn der Prinz selbst — was nie weschehen; nur dann aber, wenn der Prinz selbst — was nie weschieht — Gewicht darauf gelegt hätte, könnte er Einfluß auf die Deconomie des Stücks gehabt haben. Gehen wir zu einer näheren Entwicklung der Tragödie über.

Das Geschichtliche berselben ift auf die befannte Schlacht bes Rurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, die er den 18 Schweden bei Fehrbellin lieferte, gestütt. Die Fabel bes Studs ift in Rurgem biefe: ber Bring bon Somburg, bem bie Rührung ber märkischen Reiterei anvertraut war, weicht eigenmächtig von ber ihm gegebenen Parole ab, indem er zu früh vorrückt; er gewinnt die Schlacht, wird aber bon Friedrich Bilhelm bor ein so Kriegsgericht gestellt und wegen verletter Subordination zum Tode verurtheilt. Und mahrlich - wurde ich hinzusegen, wenn ich nicht mußte, daß die poetische Begeisterung in der Kritik sehr lächerlich ift — die Handlung ist mit einer solchen Kraft vorübergeführt, daß diese Tragodie wohl mit einer deutschen 25 Eiche verglichen werben barf, an welcher jeder Zweig üppig grünt und beren Gipfel bem Himmel näher ift, als ber Erbe. Das gange Stud enthält - mas fich felten von ber Arbeit bes größten Meifters rühmen läßt - nur Charactere, feine einzige Figur, und ich bedauere, daß ich nur den Character so bes Bringen von Somburg na-fher entwickeln, an ben übrigen aber nur diejenigen Seiten berühren darf, welche mit diesem zusammen] treffen.

In ber ersten Scene mogte ich nicht, wie Zimmermann. bas bloge Bestreben bes Dichters feben, für fein Gemälde einen mpftischen Hintergrund aufzustellen. Ich sehe nicht ein, warum ein junger Mann, der überhaupt an der Krankheit des Racht= s mandelns leibet, nicht auch in der Nacht vor Anbruch einer Schlacht nachtwandeln, und warum ein junger Helb, ber fich längst mit den schwärmerischsten Gedanken an Ruhm und Un= iterblichkeit getragen hat, nicht in einer folchen Racht fich einen Gichentranz winden konnte. Bei Tage wurde fich freilich 20 eine Beschäftigung biefer Art nicht zum Besten ausnehmen, aber die Nacht ift das Reich der Phantafie, und der Kranz ist das Sinnbild bes Ruhms. Dann aber, finde ich, hat diese erste Scene, deren Naturgemäßheit ich eben er= wiesen zu haben hoffe, für bas Stud eine tiefe Bebeutung. 15 Um jenes starrfinnige Abweichen des Brinzen von den ausbrudlichen Befehlen des Kurfürsten vinchologisch zu erklären. bedurfte es einer hoben Aufregung feines Beiftes. Nun mußte ich aber nicht, woraus Rleift biefe beffer hatte ableiten konnen, als eben aus einem halbmachen Traum, in welchem er vernuthlich zum Voraus — bas Winden bes Kranzes zielt barauf hin, und ber 4 te Auftritt bes 1 ften Acts bestätigt es - alles bas empfing, mas bas höchste Ziel seiner Hoffnungen mar und die theuerste Frucht seiner Bestrebungen sein sollte. Daß ich mich in dieser meiner Ansicht über die vom Dichter in die be= se iprochene Scene hinein gelegte Bedeutsamkeit nicht tausche, zeigt die Zerstreuung, in welcher der Prinz sich im 5 ten Auftritt über jenen Traum befindet, und namentlich der Monolog, womit [ber erfte Act fich schließt].

Im 2 ten Act haben wir zuerst die 2 te Scene zu be= 30 merken. In dieser beginnt und endet die eigentliche Handlung. Was vorher und nachher kommt, steht in Verbindung mit der= selben, wie Ursach und Wirkung. Der Prinz erringt den Sieg und verdient sich den Tod. Dann ist von der höchsten Be= beutung die 8te Scene dieses Acts, in welcher sich das Liebes= verhältniß zwischen dem Prinzen und der Prinzessin Natalie von Oranien knüpft. Ich mögte diese Scene dem Bedeutendsten zugesellen, was in Deutschland von den größten Dichtern im Orama geleistet worden ist. Man denke sich die Exposition. sein Gerücht ist ausgesprengt, wornach der Kurfürst in der Schlacht geblieben sein soll. Die Kurfürstin, mit ihren Frauen befindet sich in der größten Angst. Homburg tritt auf und bestätigt das Gerücht. Natalie sagt:

"Wer wird in diesem schauberhaften Kampf Jest diese Schweben niederhalten? — — —

## Pring von Somburg (nimmt ihre Sanb).

10

15

Ich, Fräulein, übernehme Eure Sache. — — — Der Kurfürst wollte, eh das Jahr noch wechselt, Befreit die Marken sehn; wohlan, ich will Bollstreder solches letzten Willens sein!"

### Natalie.

Mein lieber theurer Better!

## Prinz.

D, Natalie! Wie denkt Ihr über Eure Zukunft jest?

## Natalie.

Ich bin zum zweiten Male heut' verwaif't.

# Prinz.

D, meine Freundin! Wäre diese Stunde Der Trauer nicht geweiht, so wollt' ich sagen: Schlingt Eure Zweige hier um diese Brust!

### Ratalie.

Mein lieber, guter Better!

## Prinz.

Wollt Ihr? Wollt Ihr?]

Ich benke, bei bieser Liebesscene amusiren sich nicht die Liebenden allein, was sonst in der Regel der Fall ist. Die zehnte Seene dieses Acts ist der Wendepunct des Stücks. Der Kurfürst läßt dem Prinzen, der in der doppelten Freude des Siegs und der Gewißheit darüber, daß Jener noch lebt, mit den erbeuteten Fahnen zu ihm eilt, den Degen abnehmen und besiehlt die Zusammenberufung eines Kriegsgerichts. Man bemerke wohl, was diese Seene durch die gedachten Kontraste an und für so sich ist. Sie ist übrigens der Hauptbeweis für meine vorhin ausgesprochene Ansicht über die Idee des Stücks. Der Prinz nämlich, weit entfernt, den begangenen Fehler einzusehen, ant= wortet als ihm Hohenzollern sagt:

"- Der Satung foll Behorfam fein!"

26 mit Bitterfeit: So, fo, fo, fo! und spater:

"Mein Better Friedrich will den Brutus spielen — Bei Gott, in mir nicht findet er den Sohn, Der unterm Beil des Henkers ihn bewundert pp.

Er kann gegen ben Kurfürsten noch nicht gerecht sein, benn er so ift noch zu billig gegen sich selbst.

In der ersten Scene des dritten Acts ist er der Wahrheit einen Schritt näher gekommen. Er nennt sich eine Pflanze, die sich zu rasch und üppig in die Blume warf. Aber noch sagt er:

"Bar's benn ein todeswürdiges Verbrechen, 36 Zwei Augenblicke früher, als befohlen, Die schwed'sche Wacht in Staub gelegt zu haben?" Die Burbe bes Gesetes, auf die des Kurfürsten Handlungsweise basirt ist, steht ihm noch zu fern, darum ift er überzeugt:

[Eh er dies Herz hier, das getreu ihn liebt,] Auf eines Tuches Winf der Kugel preis giebt, Eh öffnet er die eig'ne Brust sich Und sprütt sein Blut selbst tropsenweis in Staub.

Und als Hohenzollern ein Wort fallen läßt von der Werbung bes schwedischen Gesandten um die Prinzessin von Oranien, ift er fogar geneigt, unwürdig bon bem Aurfürften zu benten. so Er fann glauben, daß ber Rurfürst ihn sterben laffen wirb, weil die Prinzeß sich ihm anverlobt hat. Dieß ist echt psycho= logisch, und hier, wo ber Character Homburgs zweifelhaft zu werben scheint, ift boch eigentlich ber echte Probirftein beffelben. Daß er ben Rurfürsten liebt und bewundert, hat er gezeigt, 18 daß er fich alle Muhe gegeben hat, für deffen Berfahren einen Grund aufzufinden, der ihn nicht entwürdigt, versteht fich von felbst, benn tein Schmerz ift größer für die menschliche Bruft, als bort bewundert zu haben, wo zu verachten gewesen mare; wenn also ber Bring bennoch glaubt, daß seine Berlobung mit so Natalie ben Rurfürsten zu feiner Strenge bewogen babe, fo zeigt er eben dadurch, daß ihm über die Würde und Noth= wendigkeit bes Befetes jeber Begriff fern liegt, daß mithin feine Berletzung ber Parole nicht in knabenhaftem Muthwillen, sondern in einem schweren Frrthum, ber bem Mann immer zu vergeben se war, begründet gewesen sein muß. Eben beswegen aber ift e3. mit seinem Selbencharacter auch wohl verträglich, wenn er ausruft:

"Hilf, rette, Freund, ich bin verloren" [benn der Mann zeigt sich dadurch, daß er ein Gut, welches w verloren ist, verloren giebt, nicht dadurch, daß er, wie] ein Wahnwißiger, schönen Phrasen zu Liebe, auf Alles Berzicht leistet; und ber Prinz thut nur seine Pflicht, wenn er ber Willfür eines Einzelnen, sei es, wodurch es sei, sein Leben zu entziehen sucht. Und selbst, wenn er in der 5 ten Scene, wo er die Kurfürstin um Fürsprache beschwört, sagt:

- "D, meine Mutter, also sprächst Du nicht, Wenn Dich der Tob umschauerte, wie mich; Du scheinst mit Himmelskräften, rettenden, Du mir [abor mich], das Fräulein, Deine Frau'n begabt, Mir Alles rings umher; dem Troßsnecht könnt' ich, Dem schlechtesten, der Deiner Aferde vsleat.
- Gehängt am Halse stehen: rette mich!"
  so finde ich es menschlich und schön, denn es ist die erste Aufwallung, und wann wäre das Gesühl des schmerzhaftesten Berlustes von dem lebhaftesten Bunsche, das in Gesahr stehende Gut zu erhalten, getrennt. Ich bemerke dieß nicht, weil ich etwas Neues, sondern, weil ich etwas Altes, was noch nicht genugsam beherzigt ist, zu sagen glaube. Im Uebrigen ist diese Ste Scene wunderschön und von der tiessten Wirkung. Wer fühlte sich nicht mit dem Prinzen vernichtet, wenn er ausrust:

"Seit ich mein Grab fah, will ich nichts, als leben,

und frage nicht mehr, ob es rühmlich fen,"
und weiterhin:

"Nataliens, das vergiß nicht, ihm zu melben, Begehr' ich gar nicht mehr, in meinem Busen

Ist alle Bärtlichkeit für sie verlöscht!"

1888 Und wie wunderbar herrlich tritt Natalie in ihrer stillen Größe

hervor! [Wie ist es ber Natur abgestohlen, daß ihre Kraft erst dann beginnt, die Schwingen leise] und geräuschlos zu ents salten, wo der Mann, in dem sie daß Höchste gesehen, von dem sie Alles erwartet hatte, erliegt. Und wie echt weiblich sind

- die Worte, durch welche sie ihn wieder aufzurichten wagt: "Geh', junger Held in Deines Kerkers Haft,

Und auf dem Rückweg schaue Dir das Grab

Noch einmal an, das Dir geöffnet warb. Es ist nichts finsterer und um nichts breiter, Als es Dir tausendmal die Schlacht gezeigt!

pp.

Doch, poetische Schönheiten find, wie Blumenbuft - er läßt & fich nicht beschreiben, nur empfinden!

Abgerundet wird Nataliens Character in der 1 ften Scene bes 4 ten Acts, wo fie den Kurfürsten um Homburgs Befreiung bittet. Den Tod des Prinzen hätte sie ertragen, aber biese ängstliche Berläugnung seines Ichs erträgt sie nicht.

Bu foldem Elend, glaubt' ich, fänke Keiner, Den die Geschicht' als ihren Helden preif't. Schau' her, ein Weib bin ich, und schaudere Dem Wurm zurück, der meiner Ferse naht, Doch so zermalmt, so sassungslos, so ganz Unhelbenmäßig träse mich der Tod In eines grimm'gen Leu'n Gestalt nicht an. Ach, was ist Menschengröße! Menschenruhm!

Da beschließt der Rurfürst, den Prinzen selbst zum Richter seines Bergehens zu machen, und schreibt einen Brief an ihn: so

15.

85

"Mein Prinz von Homburg, als ich Euch gefangen setzte, Da glaubt' ich Nichts, als meine Pflicht zu thun; Auf Euren eig'nen Beifall rechnet' ich. [Meint Ihr, ein Unrecht sei Euch wiederfahren,] So bitt' ich, sagt's mir in zwei Worten Und gleich den Degen schick' ich Euch zurück."

Diesen Brief giebt er an Natalie, damit sie ihn dem Prinzen zustelle. Ich muß die Worte hersetzen, mit welchen sie den Brief entgegen nimmt.

"Bas Deine Hulb, o Herr, so rasch erweckt, Ich weiß es nicht und untersuch' es nicht — Das aber, sieh, das fühl' ich in der Brust: Unedel meiner spotten, wirst Du nicht! Der Brief enthalte, was es immer sei — Ich glaube Rettung und ich danke Dir!"

Mancher Andere würde geglaubt haben, es sei nicht genug, daß Natalie sich als Helbin bewährt habe, sie müßte mit Siebensmeilenstiefeln fortschreiten und Amazonin werden. Kleist aber hatte tiese Blicke in die weibliche Natur gethan, er wußte, daß die Größe des Beibes nur über dem Abgrund blüht und daß sie ihre Fittige in dem Augenblicke verliert, wo die Erde ihr wieder einen Punct bietet, den sie sest und sicher beschreiten kann. Natalie seufzt nur einmal: "ach, was ist Menschengrößel Menschenruhm!" aber sie freut sich, als sie den Rettung bringenden Brief des Kurfürsten in Händen hat, und ohne sich weiter um seinen Inhalt zu kümmern, eilt sie entzückt zum Vonzellen von Homburg.

Der Prinz empfängt den Brief. Er lief't ihn laut, Natalie hört ihn. Sie erbleicht, denn sie fühlt, was ein Mann thun muß, der zum Richter über sich selbst berusen ist. Aber sie dringt in den Prinzen, die Worte zu schreiben, die der Kursürst werlangt; sie reißt ihm den Brief aus der Hand, sie erinnert ihn an die soffene Gruft, die er bereits gesehen hat, als er zögert. Aber auch der Prinz ist nicht länger zweiselhaft über die Bedeutung des Augenblicks, über den Kursürsten, über seine eigene Schuld. Er sagt:

Er schreibt bieß an ben Kurfürsten, und Natalie faßt ihn so und spricht:

— Und bohrten gleich zwölf Kugeln Dich in den Sand, nicht halten könnt' ich mich Und jauchzt' und weint' und spräche: Du gefällst mir!" Gern verfolgte ich ben großen Dichter auch noch burch ben fünften Uct. allein für bie Analuje bes Studes ift es nicht nothwendig, da die Auflösung, (daß nämlich der Bring, nachbem er burch Aufgebung berjenigen Ibee, bie bas Brincip seines bisherigen Lebens mar, bereits einen Tob erlitten s hatte, mit bem zweiten verschont wurde) sich von selbst ver= Schlieflich muß ich noch bemerten, daß ich ben Bringen bon Somburg nicht beswegen zum Gegenstande meiner Kritik gemacht habe, weil diese Tragodie eben das gelungenfte aller Rleist'ichen Stude ift, sondern blog beswegen, weil fie bie beite 10 Belegenheit zu einer Parallele zwischen ben bramatischen Leiftungen Rleifts und Rorners giebt. Jett Muth gefaft! Es geht auf Körner los und zwar mahlen wir basjenige seiner Broducte, welches allgemein am höchsten gestellt wird. feinen Bring. 18

Bei Beurtheilung bes Prinzen von Homburg durfte ich mich an das Allgemeine halten, da es gar nicht [möglich ift, daß demjenigen, der das Stück lieset, ein Zweisel darüber kommen kann, ob die Charactere] auch wohl richtig gezeichnet seien. Bei Körners Zriny haben wir es nicht so bequem, müssen vielmehr den entgegengesetzten Weg einschlagen, werden uns das für dann aber auch, um die Gränzen dieses Aussages nicht gar zu sehr zu überschreiten, um die Totalität des Stücks weniger bekümmern, die uns auch überhaupt nur dann kümmern kann, wenn die erste Untersuchung zu Gunsten des Dichters ausschlägt.

Die Idee, für welche wir Briny erglüht sehen, ist der unbedingte Gehorsam gegen Kaiser und Baterland. Allerdings eine Idee, wie sie im Jahre 1566 in mancher Menschenbrust ausgegangen sein mogte, und wie sie jenen heldenmüthigen Briny gewiß belebte; cs ist aber nicht genug, daß der drama= wtische Dichter es ausspricht, was seines Helden Seele erfüllt, denn dieß kommt der Geschichte zu. Benn der Historiker jeden Ginzelnen wie eine Bombe betrachtet, deren Schwingungen und

Wirtungen er zu berechnen, um beren Entstehung er sich aber wenig zu bekümmern hat, so ist es Sache bes dramatischen Dichters, der, wenn er seine hohe Ausgabe kennt, sich bestrebt, die Geschichte zu ergänzen, zu zeigen, wie der Character, den ser sich zum Vorwurf gemacht, geworden ist, was er ist. Dieß sinden wir z. B., um mich auf die Vivel der Dramatik zu beziehen, dei Shakespeare; wir sehen jede Leidenschaft, die er malt, als Wurzel und Baum zugleich. Theodor Körner hat sich die Sache leichter gemacht; er zeigt bloß die Flamme; woher sie kommt, läßt er dahin gestellt sein und hat sich es daher auch selbst zu danken, wenn wir unentschieden sind, ob seine Helden hinter Irrwischen, oder, um mich seiner Lieblingsemetapher zu bedienen, [hinter Sternen herlaufen. Daß dieser Weg, der bei weitem] bequemere ist, bedarf keiner Erwähnung.

Die Fabel seines Stücks ist bekannt genug; ich wende mich baher sogleich zu einer näheren Beleuchtung der einzelnen Charactere. Ehre, dem Ehre gebührt; Sultan Soliman rücke vor. An die erste Scene, wo er auftritt, will ich mich nicht kehren, obwohl er schon dort verdammte Blößen giebt; es ist einem Türken am Ende zu verzeihen, wenn er sich darüber ärgert, daß sein Leibarzt nicht weiß, wie lange er leben soll. In der 2 ten Scene hat Körner versucht, die ersten Linien bes Helden, der Wien zur Todtensackel verlangt, zu ziehen. Es ist ihm nicht zum Besten gelungen.

"Karl, Karl! — ruft Soliman in seinen Bart — du hättest jeht nicht leben sollen, Und bein Europa läg' zu meinen Küßen."

Jeber andere Held wurde barin die höchste Gunst des Schicks sals gesehen haben, worin Soliman den Fluch seines Lebens sah; ich erwarte nicht viel von dem Hunde — dies Gleichniß wist bei den Türken zu Hause — der nur mit kleinen Kläffern anbindet. Wie weit es Herrn Körner glückte, das orientalische Bebbel, Werte IX.

Colorit über sein Gemalbe aus zu gießen, zeigt recht beutlich ber 4 te Auftritt, wo Soliman seine Generale mit ben Worten empfängt:

"Seid mir gegrüßt, ihr Stugen meines Thrond! Willfommene Gesellen meiner Siege! Seib mir gegrüßt!"

Einen höflicheren Türken, wie diesen Soliman, der freilich hintersher nicht allein mit Donnerwettern, sondern sogar mit einem Dolch herumwirft, hat die [Sonne schwerlich gesehen. Daß es nicht Körners Ber-]dienst ist, wenn wir in seinem Solis 20 man einen Helden und einen Türken erblicken, wird klar sein; untersuchen wir nun noch, ob es ihm besser gelang, uns den Feldherrn und den Tyrannen vorzusühren. Beides erschen wir aus der dritten Scene des 3ten Ucts. Wehmed berichtet dem Sultan, daß der Sturm abgeschlagen sei.

"Daß Euch die Best!"

antwortet dieser; dann erkundigt er sich, wer Besehl zum Rücksung gegeben. Mehmed antwortet: er; die Janitscharen wären vergebens zu Tausenden hingemordet worden, das heer sei ersichövst und der Sieg habe sich nicht erzwingen lassen; er denke der noch in der nächsten Nacht die Burg zu beschießen und sei überzeugt, daß die Wauern stürzen müßten. Soliman fährt auf:

"Ich aber will ihn zwingen (ben Sieg nämlich) muß ihn zwingen!"

In der That, ein vortrefflicher Feldherr, bei dem Gründe, wie se fie Mehmed vorgebracht, nicht anschlagen; bloß darin von einem Kinde, das seinen Willen nicht bekommt, unterschieden, daß er brüllt, das Kind aber schreit. Doch — vielleicht haben wir den Tyrannen vor uns, wo ich die Richtigkeit des Feldherrn zu erblicken glaubte. Lescn wir weiter.

Mi.

Dente an Malta!

### Soliman.

Tod und Hölle! Ali!
Erinnere mich nicht daran, wenn dein Kopf
Dir lieb ist. Ich ertrage so von dir Wehr, als dem Großherrn Soliman geziemt!

[Birklich der Ansang verspricht viel.

### 211i.

Mein Leben liegt in beiner Kaiserhand!

### Soliman.

Beil du das weißt, und boch bes Herzens Meinung Mir frei in's Antlit sprachst, mag ich's verzeihn. Die Bahrheit lieb' ich, die den Tod nicht scheut. Zum Zeichen meiner kaiserlichen Gnade Befolg' ich beinen Rath und stürme nicht!

Ich denke, wir haben vor einem Tyrannen nicht zu zittern, bessen Grimm durch Alis armselige Worte:

"Mein Leben steht in beiner Kaiserhand"

28 die ihm doch schon oft genug gesagt sein mogten, versöhnt werden könnte. Wan mache mir keinen Vorwurf daraus, wenn ich jest über Soliman schweige. Verstöße dieser Art sind keine Fehlgriffe, sie sind Zeichen völliger Unzulänglichkeit des Dichters und bloß der Curiosität wegen, nicht aber weil es noch für den von mir zu führenden Beweis nothwendig ist, sahre ich sort, auch noch den Zriny, die Helene und die übrigen Warionetten zu analysiren.

Briny ift eine verungludte Ropie des Ballenstein; seine Driginalität liegt barin, bag er bas für ben Raifer thut, was

Jener gegen benselben that. Juranitsch ist Max Piccolomini der zweite, hat aber das Unglück, daß er eben so ties unter Max dem ersten steht, als andere Leute, die auch zufällig die zweiten waren, als z. B. Friedrich der zweite, Joseph der zweite pp. über ihren Namensvettern standen. Ueberhaupt ist es mir durch den Brinh klar geworden, daß Körner zweisels= ohne bei längerem Leben ein zweiter Schiller geworden wäre, dadurch nämlich, daß er den ersten vollständig in sich auf= genommen hätte. Die [Plagiate, die der edle junge Mann sich in dieser] Tragödie sowohl in Anlegung der Scenen, als win ganzen einzelnen Reden und Sentenzen erlaubt hat, über= steigen allen Glauben. Ich werde vielleicht im Versolg meiner Untersuchung der Charactere auf einige ausmerksam machen.

Sei es mir erlaubt, bevor ich bie Ansprüche bes Rörner'= ichen Bring auf Belbenschaft untersuche, feftzustellen, welche # Gigenschaften einem Selben absolut unentbehrlich find. will meine Forderungen gar nicht hoch svannen, aber Umsicht und Restigkeit barf ich boch jum wenigsten, außer bem lieben Auch burfte ihm eine gewisse Be= Muth, wohl verlangen. schridenheit nicht eben übel stehen, und von bem Selben eines so Dramas durfen wir biefe vielleicht gar forbern, benn ber bramatische Dichter foll freilich teineswegs ibealifiren, aber er foll boch auch nur bas echt Menichliche, nicht bas rein Aufällige und eben darum Seltene wiedergeben; rein zufällig, und blok die Frucht ber mangelnden ober verkehrten Erziehung, ist es aber, daß Einer zu gleicher Zeit ein Held und ein Bramarbas Will man nun die Festigkeit barin finden, daß ein Mensch gleich, im Boraus, weiß, mas er will, daß er, ehe er noch die bedingenden Umftande fennt, feinen Entichluß faßt, fo ift fie unserem Bring gewiß nicht abzusprechen:

"Nicht schönern Lohn verlangt er seiner Treue, Als für sein Bolk und seinen ew'gen Glauben, Ein freudig Opfer, in den Tod zu gehn."

Aber [mir icheint, ein außerster Entschlug ift nur bann gu rechtfertigen, wenn er nicht mehr zu ver-meiden ift: wer ibn früher faßt, ift eber feige, als muthig, benn er bat nicht Rraft, dem Augenblick bas Opfer zu bringen, barum rafon= nirt er fich felbst vor ber Zeit in ben Muth hinein. Bring aber die angeführten Worte spricht, hat er zwar bereits vom Kaifer jenen Brief, der ihm ankundigt, daß er feinen Er= fat zu hoffen habe, in Sanden; allein, noch fann er nicht wiffen, wie lange Soliman Sigeth bestürmen wird, und es war ebenfalls nicht nöthig, seiner Umgebung durch diese Worte. in benen sein eigener Muth sich spreitt, Muth einzuflößen. benn die bestand ja aus lauter Helben. Ich kann daher in feinen Bramarbasien nicht biejenige Festigkeit finden, die eines großen Mannes wurdig ift, und dieß ift ein Fehler, den ich 25 Berrn Körner anrechnen darf, denn er hat fie in den Character feines Bring hinein legen wollen. Bon Umficht ift bem lieben Mann noch weniger zu Theil geworden; man lefe nur den 6 ten Auftritt des 2 ten Acts, wo er darüber mit sich zu Rathe geht, was er mit Frau und Kind aufstellen foll. Wahr= so lich, wenn er beschließt, sie in ber Festung zu laffen, bamit bas Bolk nicht den Muth verliere, jo kann ich mich des Be= bankens nicht erwehren, daß die Tochter bereits ein uneheliches Rind gehabt hat und die Frau eine Selbin am verkehrten Blate gewesen ist, benn, wenn sie ihm auch nur eine Nuß s galten, fo konnte er fie, eines folden Grundes halber, einer folden Gefahr nicht aussetzen. Sat das Volk benn Muth, welches rubig sift, weil es fich noch ficher glaubt? Und follten bemfelben benn bloß beswegen bie Augen niemals aufgeben, weil es fieht, daß Weib und Kind des Führers — für welche doch ja, wie Bring felbft bemertt, im Nothfall geheime Bege vorhanden find - einstweilen die Gefahr theilen? Dies Alles hat Berr Bring nicht erwogen; seine Umsicht ift daher gewiß nicht groß. Bon ber edlen Simplicität und Bescheidenheit biefes Belben nur eine Brobe:

"— Du fennst mich, Maximilian, Ich banke für bein kaiserlich Bertrauen, Du kennst ben Bring, Du betrügst bich nicht!"

Es ift ekelhaft, weiter fort zu fahren; ich komme mir in diesem Augenblicke vor, als ob ich beweisen wollte, daß eine Seisenblase seigentlich nur eine Seisenblase sei. Nur noch über die Helene ein Wort. Das zarte Kind, welches am Ende des ersten Acts, als Juranitsch von ihr Abschied nimmt, um in die Schlacht zu geben, um sinkt, hat bereits im 7 ten Auftritt des 2 ten in der Bravour solche Fortschritte gemacht, daß sie ruft:

"Ja, Bater, Bater, laß uns nicht von Dir!" und am Ende des 4 ten (freilich, es ist Zeit, denn im nächsten Act ging das Stück zu Ende) sagt sie sogar:

"Ja, laß uns sterben! was gilt uns bie Sonne?" Spare bein Mitleib, Leser ober Zuschauer, Du mußt nicht 26 glauben, daß Du es mit Menschen zu thun hast, denen das Leben etwas gilt, die daher ein Opfer bringen — bewahre! sie haben mit Dir, Schwächling, nichts gemein.

[Man wird mich — ich muß zum Schlusse eilen, benn es stehen gerade eben so viele Ungereimtheiten im Bring,] als w Versc — hoffentlich nicht der Uebereilung zeihen, wenn ich aus allem diesem den Schluß ziehe: Theodor Körner hatte für's dramatische Fach nicht das geringste Talent. Ich versprach vorsher, einige Plagiate aus Schiller namhaft zu machen; ich darf aber ruhig auf das ganze Buch verweisen. Statt dessen noch se einige Bemerkungen über die Todessene der Helene, Aufstritt 6, Act 5.

Diese Scene ist nicht übel angelegt. Ich will freilich nicht näher untersuchen, inwiesern die Liebe es einem Mädchen ge= stattete, ihrem Geliebten abzuverlangen, sie zu tödten. Wir so wollen es der Helene einmal auf's Wort glauben, daß fie unter gleichen Umftänden das Gleiche, wenn Juranitsch es forderte, thun würde, und dann ist sie sowohl, wie auch der Dichter, entschuldigt. Wir wollen nur hören, was Juranitsch antwortet, als sie ihm ihren Bunsch erklärt hat. Er sagt:

- "Dich soll ich tödten? Dich? nein, nein, ich kann's nicht!" Dieß wurde menschlich sein, aber man höre weiter:
- Wenn der Sturmwind
  Die Eiche stürzt und in den Fichten wüthet,
  Er läßt die zarte Blüte unverlett

  Und seine Donner werden Zephyrssäuseln,
  Und ich soll wilder, als der wilde Sturm,
  Des Lebens schönsten Frühlingstranz zerreißen?
  Un Grausamkeit das rohe Element
  Noch überbietend, dies Blüte brechen,

  un die des Schickals Hand sich nicht gewaat?

Ich frage — ift es möglich, eine solche Trivialität [zu über-bieten?]

Dieß sei das Einzige, was ich über die einzelnen Körner'schen Scenen sage; man wird darin keine Ungerechtigkeit finden, denn es kann für unsere Untersuchung sehr gleichgültig sein, ob und in wie fern Körner Geschick hatte, ein Trauerspiel anzulegen, da diese Fertigkeit — wie z. B. Göthes Beispiel lehrt — mit der Poesie an und für sich nichts zu thun hat. Die Parallele zwischen dem Prinzen von Homburg und dem Briny zieht sich von seldst; einem Borwurse muß ich aber noch begegnen, der mir von einem aufmerksamen Leser gemacht werden könnte. Wan könnte mich nämlich fragen, warum ich die beiden hauptsächlichsten Charactere des Körner'schen Trauersspiels einer förmlichen polizeilichen Untersuchung unterzogen, und, ktatt sie in ihrer Totalität gelten zu lassen, ihnen Rede und Antwort darüber abgesordert habe, in wie ferne sie Helden, Feldsherren, Tyrannen pp. seien. Allein, sie sind nun einmal, wie

alle Geschöpfe bes bloken Talents. Pfeile, die von einer acmiffen Sebne ab einem gemiffen Riele zufliegen und baber nur nach ihren Abmeichungen von dieser ihrer Bahn beurtheilt werden tonnen. Hierin ift, nebenbei fei es bemerkt, auch ber oft gefühlte und felten erklärte Unterschied zwischen ben bon Schiller & und ben von Gothe aufgestellten Characteren zu suchen. Schillers Charactere find - um mich eines Wortspiels, was hier einmal bie Bahrheit ausbrudt, zu bedienen, - [baburch fcon, bag fie gehalten find, Gothes Charactere baburch, bag fie nicht ge= halten sind. Schil-ler zeichnet ben Menschen, ber in seiner 10 Rraft abgeschlossen ift und, wie ein Erg, nun burch bie Berhältnisse erprobt wirb; beswegen war er nur im historischen Drama groß. Göthe zeichnet bie unenblichen Schöpfungen bes Mugenblids, die ewigen Modificationen bes Menschen durch jeben Schritt, ben er thut; bieß ift bas 18 Rennzeichen bes Genies und es kommt mir bor, als ob ich es auch in Beinrich von Rleift entbedt habe.

In diesem Augenblick, wo ich zur Beurtheilung ber Leis ftungen Körners und Rleists in ber Komödie übergeben will. erinnere ich mich, bag ich oben, bei Entwickelung meines Begriffs so über das Drama nicht bestimmt genug gewesen bin. binzufügen muffen, daß ich das Luftsviel nicht zum eigentlichen Drama rechnen kann, jondern unter die Rategorie dialogisirter Erzählungen bringen muß. Wenn man sich ben 3weck bes höheren Luftfpiels: "Schil berung einzelner Beitalter und Stände" se vergegenwärtigt, fo wird man zugeben, daß ich dieß barf. muß nun im Voraus bemerken, daß Körner und Kleist beibe für das höhere Lustsviel Nichts gethan haben; wenn aber Rleift in seinem zerbrochenen Krug ein komisches Charactergemälde zeichnet, welches fo lebenvoll ift, daß es, wenn an irgend Ginen, so an Shakespear erinnert, so malt Körner in feinem Nachtmächter Nichts als eine Frage, die sich brollig ausnimmt, und wenn bei Icnem der Character die Situationen bilbet, so bilben bei Diesem

ldie Situationen die Charactere, um mich die-1ses Aus-Ich wurde mich einer febr unnöthigen brucks zu bedienen. Mühe unterziehen, wenn ich mich näber auf die Analysirung der beiden Luftsviele, beren ich Ermähnung gethan, einlassen wollte. s da ich jedenfalls nur einzelne Buge anführen könnte, einzelne Rüge hier aber durchaus nichts beweisen, indem nur das ein sicheres Ariterium ber echten Komit ist, daß bas Gesammt= gemälde, abgegeben von bemjenigen, was der Big bafür gethan bat, als eine organische Verwendung der Natur anspricht. 10 Bei dem alten spithbubischen. lufternen Dorfrichter Abam im ger= brochenen Krug ist dieses gewiß der Fall; man fann ihm die wenigen Bigworte, deren er sich bedient, ruhig nehmen; was aber ber Nachtwächter Schwalbe fein murbe, wenn man diefelbe Brocedur mit ibm vornehmen wollte, will ich nicht entscheiben. 15 mahricheinlich ein Bajazzo, dem man Britiche und Schellenkappe genommen, und bessen gerade, ehrliche Rüge nur zeigen, daß er blok um's liebe Brot so vossenhafte Sprünge gemacht hat. Schwalbe ift blok lächerlich. Abam aber komisch: der Unter= schied, um ihn klarer auszusprechen, besteht darin, daß je de Bergerrung, weil fie bon Gefeten, die ewig und nothwendig find, abweicht, ohne als ein eigenthümlich conftruirtes Banges in der Unend-[lichkeit da zu fteben, den Anftrich des Ungereim=] ten, mithin Lacherlichen, bat, moncgen nur Diejenige Ber= gerrung ber Natur tomisch fein tann, beren Abweichungen Sconfistens in sich haben, die also zeigt, daß sie in sich Nur das Komische darf Vorwurf des selbst begründet ift. Dichters fein, benn er barf fich niemals an die abgesonderte. vereinzelte Erscheinung halten, wenn er nicht ben Zusammenhang berselben mit dem Allgemeinen nachweisen kann, wenn fie für nihn nicht ein Fenster ist, wodurch er in die Bruft der Natur hinuntersieht. Wie hoch demnach Theodor Körners Verdienste um das Lustipiel anzuschlagen seien, falls es ihm wirklich ge=

lungen fein follte, in feinen fleineren Sachen: ber Rachtwächter.

ber grüne Domino pp. ergöpliche Possen zu liesern, ift leicht zu ermessen. Es gehörte Nichts dazu, als natürliche Luftigkeit, versunden mit Darstellungsgabe, und beibe Theile hatten viele Menschen, die nichts weniger, als Dichter, waren.

Es bleibt uns jest noch übrig, dasjenige, mas Körner und s Aleist in der Erzählung geleistet haben, zu beurtheilen. bat Körner nur folche Kleinigkriten geliefert, daß es unrecht fein wurde, wenn man aus benfelben das Geringste für feine Characteristit folgern wollte, ba es ihm wohl niemals eingefallen ift, fich für einen Erzähler zu halten. Beinrichs von Rleift 20 Erzählungen gehören [bagegen zu ben besten, die die beutsche Literatur besitt. Fast alle Erzählungen unserer Dichter, einen Hoffmann und Tied nur in wenigen ihrer Broductionen ausgenommen, leiben — mögte ich fagen — an ber Ungeheuer= heit ber gemählten Stoffe, wenn fie fich überhaupt über bie 18 Mittelmäßigkeit erheben. Es bebarf aber nicht eben eines tiefen pfpchologischen Blide, um zu miffen, wie eine Begebenheit, bie ben gangen Menschen, wie ein Sturmwind erfaßt, auf ihn wirken wird, und fehr gewöhnliche Talente dürfen fich mit Rube an Aufgaben biefer Art wagen, wie 3. B. jeder Maler von einiger wo technischer Fertigkeit die Bergweiflung, die Angst, den Schrecken. turg alle biejenigen Gemuthsbewegungen, die nur einen Ausbruck zulassen, darstellen fann, wogegen ein Rembrandt erforderlich ift wenn eine Zigeunerwirthichaft bargestellt werden foll. Rleift bat fich daher andere Aufgaben gestellt; er wußte, und mogte es se mit Schmerz an fich felbft erfahren haben, bag der Bernichtungs= prozeß bes Lebens keine Bafferflut, sondern ein Sturzbad ift und daß ber Menich über jedem großen Schickfal, aber unter jeder Armseligkeit steht. Bon dieser Beltanschauung ging er aus, als er feinen Michel Rohlhaas zeichnete, und ich behaupte, daß in keiner beutschen Erzählung die gräßliche Tiefe bes Lebens [in ber Flache auf so lebendige Weise hervor=] tritt, wie in dieser, wo ber Raub, ben ein Junter an zwei

elenden Pferden begeht, das erste Glied einer Kette ist, die sich von dem Roßtäuscher Kohlhaas aus dis zum deutschen Kaiser hinauswindet und eine Welt erdrückt, indem sie dieselbe umsschlingt. Gern wurde ich sie näher analhsiren, aber ich freue mich, daß die Gränzen meines Aufsatzes, oder vielmehr der Geduld meiner Leser und Zuhörer es mir nicht erlauben, denn um so eher werden die Mitglieder des Vereins sich veranlaßt sehen, sich, falls sie es noch nicht sein sollten, mit den Werken Heinrichs von Kleist bekannt und vertraut zu machen.

In dem ich jest zum Schluß eile, muß ich, in Uebereinftimmung mit ber Ginleitung biefes Auffates, noch aufmerkfam barauf machen, daß Kleift die Ansprüche, welche sein Baterland in der großen Beit, in die sein Leben fiel, an ihn machen durfte, so wenig, wie Körner, unbeachtet gelaffen hat. Auch in seiner 28 Bruft glühte bie Flamme ber Begeifterung für Ehre und Freiheit seines Bolks und die Unterdrückung desselben, die äußere und innere Sclaverei, in die er es verfinten fah, gaben ihm - ich ermähne bieß, weil man bem Dichter Korner ein großes Berbienst baraus machte, daß er zugleich ein Märtyrer war — bie Diftole in die Sand. Aber, er konnte fein Baterland unwürdig behandelt sehen, ohne deswegen von dem Mann, der es in den Staub trat, unwürdig zu den-Ifen; er war groß genug Rapoleon ben Schmerz zu bergeben, ben er nicht ertragen tonnte. Er ichrieb teine Rriegslieber für patriotische Schneiber= s gesellen und hochherzige Labenschwengel; aber er schilderte bie Bermannsichlacht und bie Schlacht bei Fehrbellin; er wedte die Tobten auf, um die Lebenbigen zu erwecken.

#### XIX.

## Selbftfritit ju meinem Auffat über Körner und Rleift.

Ich habe bei nochmaliger Durchlesung und Brüfung meines Auffatzes Richts gefunden, was hinzu zu setzen, ober weg zu nehmen ware und muß daher meine Selbsttritit auf biese Erstärung beschränken.

C. F. Sebbel.

### XX.

## Rritit ju Bielenbergs Auffat über Unfterblichteit.

Der Berf. führt als Gründe, die uns zum Glauben an Unsterblichkeit berechtigen sollen, an:

1) die Erfahrung, daß fast alle Bölker an die Unsterdslichkeit geglaubt haben. Wenn ich zu beweisen suche, daß bieser Umstand Nichts beweist, so kann meine Kritik den Vers: selbst nicht tressen, denn der besagte DunsissGrund gehört zu denzenigen, die wenigstens ihre eigen eUnsterdlichkeit längst darthaten. Abgesehen nun davon, daß in philosophischen Angelegenheiten die Ersahrungssobeweise wohl nie zu gering angeschlagen werden können, ist zener Umstand, meines Bedünkens, überhaupt sehr seicht psychologisch zu erklären. Es ist nämlich eine Sigenheit des Menschen, an die Unwandelbarkeit des Bustandes, in welchem er sich eben befindet, immer so se sange zu glauben und den entgegengesepten bloß in der Phantasie für möglich zu halten, dis er wirklich heraus gerissen wird; hieraus entspringen im Glück z. B. die

20

48

Gefühle ber Sicherheit und bes Uebermuths, im Unglud aber Bergmeiflung, Hoffnungslofigfeit pp. Go wie nun ber Glückliche niemals glaubt, daß bas Unglück. welches boch bei so manchem seiner Mitmenschen an= flopft, auch zu ihm kommen werbe, so glaubt auch ber Mensch nicht, obgleich er so manche reiche Welt neben fich vergeben ficht, doß dies gemeinsame Loos auch ihn betreffen könne; er sieht zwar, daß viele feiner Mitbrüder zu Grabe getragen werben, aber er fühlt eine gemiffe Bwitterhaftigfeit feines Befens, und ftatt an die Bflanze zu denken, die fich, wie er, halb zur Sonne wendet und halb zur Erbe, baut er auf die verschiedenartige Richtung eine Berschiedenartigfeit ber Wenn er bann ben sogenannten einen Theil aufgelöf't fieht, fo halt er fich überzeugt, daß ber andere, ben er flug genng gewesen ift, unfichtbar su nennen, um ibn wenigstens niemals sterben zu feben, fich bei Beiten aus bem Rauch gemacht bat.

2), weil die Seele vom Rorper getrennt und unabhängig Wir follen bieß auf bas Wort bes Berfaffers annehmen und ich bin ibm febr bankbar bafür, bag er mich durch feine zuvorkommende Berficherung jeber näberen Untersuchung überhebt. Ach will mich über Die Sache selbst auch wirklich nicht näher außern, ob= mobl ich aufmerkfam barauf machen mögte, daß, wenn Die Seele wirklich nur burch Bufall in ben unwirthlichen Rörver verschlagen sein follte, fie, bei ber geringen Anziehungsfraft ber fie einschliegenden, ihrem Befen birect miber itrebenden und entgegengesetten materiellen Massen, sich ber sie allenthalben als Gottheit umgebenben, nicht durch Raum und Beit, alfo auch burch ben Rörper nicht gefeffelten rein geistigen Kraft, von welcher fie ausgeht und zu welcher fie zurud kehrt, weit mehr zuwenden müßte, als bis bato geschieht; ich will nur darauf hindeuten, daß die Bergänglichkeit der Seele, wenn man sie auch als einen Aussluß des Körpers, der nicht unabhängig stür sich besteht, betrachten wollte, dennoch noch nicht sogleich bewiesen wäre. Gerade die Seele könnte der Todeskeim des Körpers sein, und, indem sie alles: Leben desselben in sich concentrirt, ihn zur ausgeglühten Muschel machen; warum aber das Sublimat einer somateriellen Krastmasse nicht als Ganzes sollte sorts bestehen können, warum es eben, wie der Stoff, aus dem es hervorgegangen ist, sollte zersallen müssen, sehe ich wenigstens nicht ein, denn dieses Sublimat besteht nicht aus Theilen, sondern ist, als eine se Krast. wirklich ein Ganzes.

- 3), weil Gott gerecht sei. Diesen Grund darf ich nicht widerlegen, benn ich will mich wohl hüten, ben Kateschismus anzusechten, da ich mich nicht berusen fühle, einen neuen zu schreiben.
- 4), weil Nichts in der Natur vergehe und weil sich der Unterschied zwischen zwei Augenblicken nicht benken lasse. Was nun den ersten Grund anlangt, so hat der Vers: wohl seinem eigenen Soldaten den Kopf abgeschlagen, indem er zuerst darzuthun sucht, daß Körper und zeseele von einander unabhängig sind, dann aber aus dem endlichen Schicksal des Körpers auf das Schicksal der Seele schließen will (130—135). Was den letzten Grund betrifft, so gebe ich ihm zu bedenken, daß es sa überhaupt sehr gleichgültig sein kann, ob wir die Wränze zwischen zwei Augenblicken bestimmen können, wenn nur eine da ist; dann aber mache ich ihn auf= merksam darauf, daß der willkürlichste unter allen der Begriff der Zeit sein dürfte und daß also auf

biesen, der für das Unbegreisliche einen wohl eben so unbegreislichen Maaßstad abgeben soll, nie ein Beweiß gestützt werden kann. Zeit ist für das Einzelne als abgeschlossen Gedachte, Ewigkeit für das Ganze vorhanden, sonst widersprächen sich beibe Begriffe.

w Uebrigens fühle ich mich bewogen, hinzuzufügen, daß ich ben vorliegenden Auffat mit Vergnügen gelesen und näher analysirt habe; er unterscheibet sich sehr vortheilhaft von vielen in der letten Zeit im Verein vorgekommenen.

R. F. Sebbel.

## XXI.

## Rritit ju Rrogmanns Auffat: über Gelbftbeurtheilung.

Wenn ich mich leicht durch ein gegebenes bojes Beisviel hinreißen ließe, so würde ich die Ueberschrift dieser Kritik mit meinem Ramen verfeben und dann die Feder niedergelegt haben. s benn ber Berfaffer hat nicht viel mehr gethan, als ich bann gethan hätte, er hat nämlich bloß das Thema angegeben, ohne es auszuführen. Er nimmt fich bor, über Selbstbeurtheilung gu schreiben und erwirbt sich badurch die Aufmerksamkeit eines Reben, ber weiß, wie außerft schwierig namentlich biefer Begen= 10 stand zu behandeln ift; nachbem er sich diese aber usurpirt hat, ftiehlt er sich sachte burch eine hinterthur bavon, indem er weniger scharfe Augen dadurch zu täuschen sucht, daß er das Thema nach allen Seiten ausmalt, ftatt es zu erschöpfen. Denn. daß die Selbstbeurtheilung in dieser unterlunarischen Welt noch 18 ziemlich selten ist, daß es aber sehr gut sein würde, wenn sie bieß nicht ware, gehört zu ben bekannten Sachen, die mahrlich nicht erft im wissenschaftlichen Berein aufgewärmt werden

dürfen; wie der Menich aber zur Selbstbeurtheilung gelangt, hat der Berfasser ununtersucht gelassen und sich so der schönsten Gelegenheit, durch Entwicklung einer überraschenden so Iden-Reihe Ruhm und Unsterblichkeit zu erwerben, muthwillig selbst begeben. Sollte in diesem Augenblick ein Mitglied des Bereins geneigt sein, mir eine Grobheit zu sagen und mir die Flachheit meiner Kritik unter die Rase zu reiben, so ditte ich, es ja zu thun, denn ich darf mich von aller Schuld frei st sprechen und jeden Borwurf solcher Art dem Versasser auf die Schultern wälzen; meine Oberstächlichkeit — man erinnere sich der erhabenen Schillerschen Worte:

"Das eben ist ber Fluch ber bosen That,

Daß sie fortzeugend Boses muß gebaren."
— ist die Folge der seinigen, und ich mögte den Taucher sehen, der seine Runst in einem Graben bewähren könnte. Uebrigens bin ich überzengt, daß der Bers: bei ernstem Streben Bessers

leiften tann und hoffe, feine nachfte Arbeit wird mir Stoff geben, ein Gegenstud meiner gegenwärtigen Rritit gu liefern. 25

C. F. Sebbel.

## XXII.

# Rritit ju Bogts [sic] Auffat: was treibt ben Menfchen ju jeder handlung an.

Ich bedauere herzlich, daß die vorliegende die einzige Arbeit ist, die mir von dem Verfasser zu Gesicht kommen wird, da sie mich durchaus nicht befriedigt hat. Die von dem Verfasser auß= sesprochenen Ideen, die er Behauptungen nennt, sind allerdings unwiderleglich, aber es würde eine größere Ehre für ihn sein, wenn sie von irgend einem scharffinnigen Aritiker von Ansang bis zu Ende umgestoßen werden könnten, da sie sich in

20 diesem Fall als sein Gigenthum — sei dieses auch immerhin unbedeutend genug - ausweisen murben, mogegen fie jett als schauberhafte Gemeinplätze bastehen, an welche freilich Reber ein hergebrachtes Recht hat, aber Gott Lob doch nur im äußersten Nothfall gultig macht. Es wird nun nachgerade wohl so ziemlich 16 jedem Dorffculmeifter befannt fein, daß er im Egoismus bie Wurzel aller menschlichen Handlungen suchen muffe, und ber Berfasser hegt einen allzugroßen Respect gegen die vor reichlich 50 Rahren zum ersten Mal ausgesprochene und von ihm blok wiederholte Ansicht, wenn er in ihr ein Baradoron zu so sehen glaubt. Poradoxa solcher Art erlaubt sogar, wie ich zwar nicht weiß, wie ich aber annehmen darf, da Philipp Melanchthon et Cons: vernünftig war, die Augsburgische Confession, und ber Berf: darf sie ruhig auf seiner einftigen Kanzel wiederholen, ohne bei irgend einem Mitalied seiner Gemeinde, die älteste Betschwester 95 nicht ausgenommen, in den Berdacht der Freigeisterei zu ge= Ein Anderes ift es allerdings mit ben Bilbern, beren ber Verfasser sich bedient; hierin ift er fehr atheiftisch und gleicht jenem überaus putigen und verschmitten Bauer, der bor bem Ebelmann freilich seine Berbeugung machte, sich aber so un= 30 ehrerbietig babei geberbete, daß er so gut seine Stockprügel empfing, als ob er auffätig gewesen mare. Ich in bes Ber= faffers Stelle murbe diek nicht thun; ich murbe mich nicht um ben Ehrenplat bei Abrahams Genitalien burch freche Bitelei über diesen Safen ber Frömmigfeit bringen. Uebrigens mögte 36 ich bei Gelegenheit ber Bilber noch barauf aufmerkfam machen, bak wir mit biesen im Berein vielleicht überhaupt freigebiger find, als eben nothwendig ist; ich erinnere baran, daß der Maler immer nur das Gegebene in sich aufnimmt und es miederfäut, nie aber felbst etwas erschafft.

Am Schluß des Auffates — ich komme noch einmal auf ihn zuruck, was in einer Recension desselben erlaubt sein wird.

— scheint der Berkasser sich plötlich zu ändern, d. h. zu seinem sebbet. Werte IX.

Bortheil, indem er die Frage aufwirft, ob nicht aus seiner Ansicht folge, daß alle Handlungen ihrem moralischen Werthe nach gleich feien. Hier hatte er bie Sache philosophisch auffassen und bem 48 Berein für etwas Langeweile Satisfaction geben können; boch. er hat fich biefe Muhe nicht gegeben, sonbern fagt uns in wenig Worten, daß der moralische Werth einer Sandlung von dem Umftanbe abhänge, ob fie aus geistigem ober finnlichem Egoismus Ich erlaube mir, hierin nicht feiner Meinung zu so Nach bem amischen bem feinern und gröbern Egoismus bestehenden Unterschiede könnte sich böchstens - wenn wir unseren Großmüttern noch einmal ein Compliment machen und ben jüngsten Tag als etwas Mögliches betrachten wollen — ber Strafcoder bes herrn richten; der reinen Moral aber fällt nur daß= 58 jenige Bute anheim, mas unbedingt um feiner felbft willen geschieht, also dasjenige, mas nicht existirt, und die Sandlung bes feinern Egoismus tann ihr nur naher fteben, als bie bes gröbern. Der Berf: fann mir nicht einwerfen, bag es folchem nach überall nichts rein Moralisches giebt, benn, wenn es feine so Absicht war, jenes größere ober geringere Annähern an die Moral ju bezeichnen, fo hatte er fich barüber erklaren muffen.

R. F. Hebbel.

### XXIII.

# Rritit gu bem Auffat: "über Menschentenntnif"

Im Verein können keine Auffähe unter aller Kritik geliefert werben, da nicht der Verfasser, sondern das Vereinsmitglied, welches sie nicht critisiert, in Strase verfällt. Sonst würde ich se mich leicht veranlaßt gesehen haben, den vorliegenden Aufsah an mir, wie Christus den Leidenskelch, stumm vorübergehen zu lassen,

da er so wenig subjectiv als objectiv irgend etwas enthält, was Berücksichtigung verdiente. Ich darf mich überzeugt halten, daß vor Bers: hierin mit mir übereinstimmen, daß er selbst ermessen wird, wie wenig einige abgerissene Gedanken über Grundsähe, die zur Menschenkenntniß führen sollen, im Stande sind, einen Aufsah zu bilden, daß diese aber — was bei den von ihm aufgestellten wahrlich nicht der Fall ist — mindestens etwas mehr von neuer Familie sein müssen, wenn man sie geeignet sinden soll, die Stelle eines Aufsahes zu vertreten. Ich habe übrigens das feste Bertrauen zu dem Bers;, daß sich meine ganze vorsstehende Kritis beim Berlesen nur als eine Wiederholung seiner eignen ausweisen wird.

C. F. Bebbel.



# Zweite Hamburger Zeit.

1840.

|   | • |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   | ı |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| I |   | 1 |   |

## Geschichte

bes

## dreizigjährigen Kriegs.

Bearbeitet

bon

Dr. 3. &. Franz.

1840.

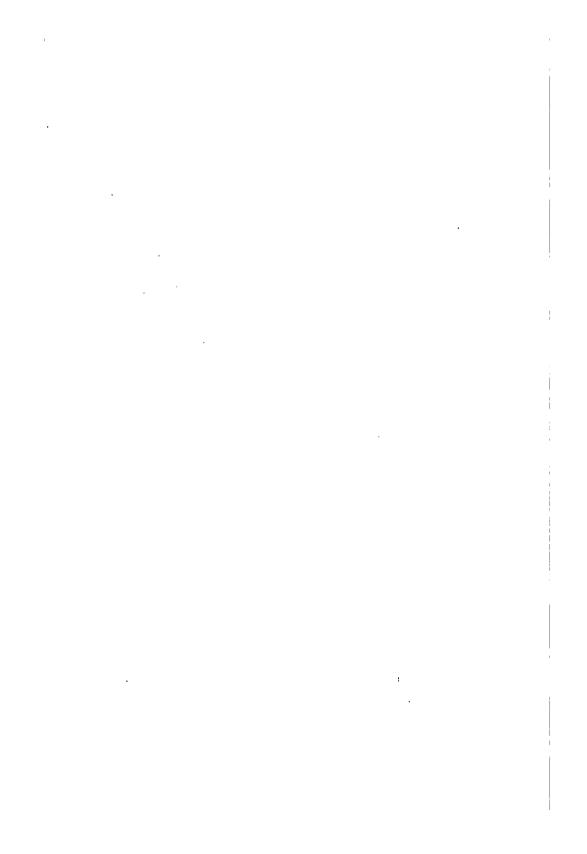

## Geschichte bes breizigjährigen Rriegs.

Seber Krieg, wenn er nicht um nichtswürdige Dinge geführt wird, bietet ein hobes Intereffe bar. Er ift, mitten in ber Civilisation, ber imposante und unumgängliche Rückfall in s den Naturzustand; er zeigt, daß bas Leben so wenig im Ganzen und Großen, als im Einzelnen ein Deftillationsproceg ift, daß fein einziges der Elemente, woraus es besteht, völlig vertrieben ober unwirksam gemacht werden kann; er beweis't, daß es nicht in der Macht der Gesellschaft steht, die Entwickelungen der mensch= 10 lichen Gesammtheit im Boraus zu bestimmen, bem Strom ber Geschichte durch Vertrag und Uebereinkunft ein beliebiges Bett zu graben, den Geist, der sie in Ebbe und Fluth regiert und bewegt, gefangen zu setzen, ja auch nur den Rufall auszuschließen. Die Nationen find, wie Löwen, die in einem geftrickten Ret liegen; 15 das Net halt, so lange sie schlafen, ober im warmen Sonnen= schein ihr Futter verzehren; das Net wird zerrissen, als ob es gar nicht da wäre, sobald fie sich regen. Man ist gewöhnlich jo ungerecht gegen den Krieg, daß man ihn nach dem Frieden mißt, womit er endet. Wenn man dieß thun will, so muß man so wenigstens fehr vorsichtig fein. Die Nothwendigkeit eines achten Prieges liegt in ihm selbst: schlummernde Präfte, die sich kennen lernen wollten, entfesselten fich und meffen fich an einander, und das Bewußtsein, das so geweckt wurde, die Einsicht in das Berhältniß zu den gegenüberstehenden Kraftmassen ist der wahre, 28 eigentliche Gewinn, ber im Interesse ber Zukunft errungene

Schat. Ein Held sieht im Kampse mehr auf das, was er thut, als auf das, was er erwirdt; das Heldenthum selbst, nicht die Beute ist es, die ihn begeistert und ihn stolz macht; auch bei Nationen, die sich besehden, soll die Beute, die sie bei'm Friedensschluß davon tragen, nicht für die Hauptsache gelten.

Möge ber Lefer diese Gedanken festhalten und fie sich ber= gegenwärtigen, wenn es ihm im Berlauf unserer Darftellung bes breizigjährigen Kriegs zuweilen schwül um's Herz wird, wenn es ihm scheint, als ob die Resultate sich mit den Anftrengungen nur felten vergleichen laffen, als ob die Arbeit gar zu groß und 10 Dreizig Jahre bes Kriegs der Lohn gar zu gering ist. welch eine Vorstellung! Was für ein Friede batte das sein muffen, der auch nur den zehnten Theil der in fo langer Beit geschlagenen Bunden hatte beilen wollen! Und wie fummerlich ift das große Heftvflafter von 1648! Der Bestvhälische Friede 15 mar Nichts, als eine gegenseitige Insolveng-Erklärung beiber Bartheien, Nichts, als der Bertrag zwischen zwei auf den Tod Bermundeten, die in Rube zu verbluten munichen. Die vermittelnden ausländischen Freunde maren Chirurgen, die ber Bezahlung wegen kamen, und die mehr an ihre Rechnung, als an's so Berbinden und Charpiezupfen bachten. Der Hauptpunct um ben fich Alles brehte, blieb in ber letten Inftang unentschieben, ber heilige Bater legte Brotest ein, und wir haben in unsern Tagen gesehen, daß Dasjenige, mas zwei Jahrhunderte lang als leere ohnmächtige Formlichkeit betrachtet murbe, noch fehr ernste 25 Folgen haben dürfte. Alfo, auf ber einen Seite: welch ein betrübter Ausgang! Aber auch auf ber andern: welch eine innere Kräftigung! Die Wahrheit hat auf's Neue die Ueberzeugung ihrer Unvertilgbarkeit gewonnen, sie hat mit hoher Freudigkeit erfahren, daß fie höchftens einen Rämpfer, aber nicht fich felbst 20 verlieren kann, und bag es, wenn auch nicht für Diejenigen, die sich an ihr wärmen mögten, so boch für sie selbst gleichgültig ift, ob sie als Funke ober als Flamme existirt. Und der kleinste

innere Gewinn wiegt ben größten äußern Berluft auf, benn biefer endet in sich selbst, jener ist unermeßlich in seinen Außflüssen, seinen schöpferischen Fortzeugungen.

Der dreizigjährige Krieg zeichnet sich bor allen früher ge= s führten vornämlich dadurch aus, daß er der erfte war, der, im höhern Sinn, einer Idee, eines geiftigen Besites wegen geführt wurde. Wenn auch bei den einzelnen Kriegführern Nebenzwecke mit in's Spiel kamen, im Allgemeinen handelte es sich boch nur um religiöse Dulbung, die von der einen Barthei bringend ge= so forbert, von der andern standhaft und hartnäckig verweigert ward. Der dreizigjährige Krieg bezeichnet daher schon an und für sich durch seinen eigenthümlichen Character einen Fortschritt ber Menschheit; Ibeen, die früher kaum hie und da einen Märthrer gefunden hatten, festen jest gange Bolfer in Bewegung. 28 und folche Ideen, die nicht, wie die Idee der Weltherrschaft bei den Römern, oder wie eine ähnliche bei den schwertbewaffneten Berbreitern bes Chriftenthums und bes Islams, als geiftige Bebel zur Erlangung irbischer Bortheile benutt merben konnten, sondern die Nichts wollten und follten, als sich felbst. so Gigenschaft mußte ihn uns selbst für ben Fall interessant machen. daß die Frage, die er anregte, völlig gelös't worden wäre: wie viel wichtiger muß er aber jett für uns fein, ba er ben großen Broceft, ben er hatte zu Ende bringen follen, eigentlich in ber Schwebe gelaffen hat. Niemand kann wissen, ob der Kampf wawischen ber katholischen und ber protestantischen Kirche sich nicht noch einmal über kurz ober lang erneuern wird; die Zeichen der Beit beuten wenigstens eber auf offene Feindseligkeit, als auf friedliche Ausgleichung; haben wir doch schon die erklärte Auflehnung katholischer Beiftlichen gegen ihre protestantische Landes= so hoheit erlebt, und find baburch ftark genug an bas Schwankenbe und Unbestimmte ber hiebei in Betracht tommenden Berhältniffe erinnert worden. Die Geschichte bes dreizigjährigen Kriegs ist bemnach keineswegs eine bloße Antiquitat!

Ich muß die Bekanntichaft mit den Anfängen und erften Entwickelungen der Reformation voraussetzen und kann mir bei ber Beschränktheit bes Raums nur ein Baar Bemerkungen über biese bedeutendsten aller neuern historischen Borgange gestatten. Das Berberbnik mar in ber römisch-papistischen Kirche so hoch . gestiegen, daß aus bem Verberbniß felbst ber Impuls zum Befferen bervorging. Allgemein mar die Nothwendigkeit einer burchgreifenden Reform ertannt worben, ber papftliche Stuhl jelbst konnte sie sich nicht verhehlen und gab Bersprechungen. Aber es handelte sich hier um die Umgestaltung der Welt, um 10 das Auftrennen eines Gewebes, dessen zahllose Fäden durch alle und jede Verhältnisse mehr ober minder sichtbar hindurch liefen. Dem besten Willen, dem reinsten Gifer hatte es schwer werden müssen, einer so ungeheuren Aufgabe in einer kurzgemessenen Frist nothbürftig zu genügen, die gewaltige Maschine zu reinigen, 28 ohne sie im Lauf zu hemmen oder selbst in ihre zermalmenden Räder zu fallen. Was ließ sich also vom römischen Stuhl erwarten, der nur das wollte, was er mußte, und der der brangenden Beit bochstens ein Ulmofen bewilligen konnte. Es ist baber ungerecht, wenn Manche bie lutherische Reformation so nicht als ein nothwendiges Moment ber Geschichte gelten laffen und in ihr einen bloßen Treibhausbersuch, ein voreiliges Experiment eines leidenschaftlichen und durch das ihm aufgegangene Morgenlicht geblenbeten Individuums feben wollen. Luther mit feiner Berlichingenfauft mußte fommen, Die neue 38 Beit mußte einen Sprecher und einen Rämpfer erhalten, wenn ber Sohn bes Saufes nicht als Baftard eintreten und um feine gerechtesten Anspruche schnöbe verfürzt werben follte. Schlimm war es allerdings, daß Luther die Reformation zu fehr an seine Berson knüpfte, daß er die Unfehlbarkeit, die er dem Bapft so absprach, für sich selbst in Ansbruch nahm, und, ben Lebenspuls seines eigenen Werks, das doch nicht blok diese und jene Kesselsprengen, sondern dem menschlichen Geist die ihm gebührende

Freiheit überhaupt zurückgeben wollte, auf eine sonderbare Weise verkennend, die Andersdenkenden mit dem Bannstral seiner Beredsamkeit verfolgte, wie er selbst von der Kirche, gegen die er sich aufgelehnt hatte, verfolgt wurde. Doch soll über diesen Bunct mit einem Mann von so außerordentlichen Berdiensten Keiner rechten; wir wollen uns erinnen, daß es Wenigen gelingt, nicht über daß Ziel hinauß zu gehen, und daß die Gränze nie leichter überschritten wird, als in der Hise des Krieges; wir wollen Luther die dreisache Krone, die seine Schüler und Anzohänger ihm in ehrsurchtsvoller Kührung mit in's Grab hinunter gaben, still und leise wieder vom Haupte nehmen und dabei gesdenken, daß, wenn er weniger sest und beharrlich, ja hartnäckig und eigensinnig gewesen wäre, er sein großes Unternehmen vielsleicht gar nicht begonnen, wenigstens nicht so glänzend und siegsreich gefördert haben würde.

Der Rustand der Kirche war der trauriaste, der sich denken läßt. Das Chriftenthum batte firchlich eine Geftalt angenommen. die völlig so arg mar, wie die wildeste Ausartung des Heiden= thums. Die reinste Gotteslehre mar ein Wertzeug der Herrschsucht wund der Habgier geworden. Die geistliche Macht gebot ben Königen, wie den Bölkern. Ein deutscher Raifer hatte bor dem bohnlachenden Babit brei Tage lang im Bukerhemde gestanden. Es lag im Interesse ber Religionswucherer (anders kann man ben Rlerus jener Zeit nicht nennen), daß möglichst viele Sünden 26 begangen wurden, benn bie Sündenvergebung um's Gelb war ein einträgliches Geschäft. Die Kirchenversammlungen, die der Bapft au Ronftang und Bafel gusammen rief, weil er mußte. batten keinen Erfolg, weil fie keinen Erfolg haben durften. Nirgends mar ber Druck größer, als in Beutschland. 30 Reichsfürsten maren Kirchenhäupter und Rom eng verpflichtet. Das Oberhaupt des Reichs mußte, bevor es als folches Un= erkennung fand, vom Bauft gekrönt werden. Die Beiftlichkeit befaß ben größern Theil bes Landesgebiets und mar noch

außerdem hinter persönlichen Privilegien, wie hinter Mauern, verschanzt; sie gab durch ungebundene, sittenlose Lebensweise, durch Berhöhnung alles dessen, was eben sie am meisten hätte heilig halten sollen, den allgemeinsten Anstoß. Fäulniß herrschte in Haupt und Gliedern, und der pästliche Stuhl warf in frechem blebermuthe sogar den Schleier weg, der die Schaamlosigkeit hätte bedecken mögen. Gewiß, wenn das Wahre, das Göttliche untergehen könnte, es wäre damals untergegangen.

Die Kreuzzüge, vom Bavit nicht bes heiligen Grabes wegen. fondern zur Entfräftung ber weltlichen Majestäten und Stände 10 so eifrig betrieben, hatten ber Reformation schon ben Beg bahnen helfen. Die Bekanntichaft mit bem Orient hatte auf ben Occident manchen Schatten geworfen und eine freiere Welt= und Lebensanschauung, wenn auch nur in Ginzelnen, hervor= Die weitere Ausdehnung bes Hanbelsverkehrs hatte 18 das Ahrige mit dazu beigetragen. Am mächtigsten wirkte das Wiedererwachen der Wiffenschaft und der durch die Wiffenschaft aufgeschloffene Blick für frühere, eblere, und freiere Geftaltungen ber Welt bei Briechen und Römern. Und bamit die Biffenschaft nie wieder in einen so langen Erstarrungsschlaf verfinke, ward so bie Buchdruckerei erfunden. Nun hing fie nicht mehr von einem Baar menschlicher Individualitäten und Institutionen ab; Solz und Metall maren die Beugen des Beiftes geworden, die Breffe ift der einzige Meffias, der nicht in den Kerker geworfen und an's Rreuz geschlagen werben fann. Drohenbe Bolfen thurmten 20 sich von allen Seiten um den papstlichen Thron zusammen; Luther war der erste Blit des zum Ausbruch kommenden Gemitters.

Luther, durch den auf's Aeußerste getriebenen Ablaßhandel empört, schlug seine 95 Theses, die zunächst nur gegen diesen so gerichtet waren, an. Hätte der Papst die Gesahr erkannt, er hätte sie durch einige Nachgiebigkeit noch einstweilen ablenken mögen. Aber er verachtete den unbedeutenden Mönch, der ihm

ja doch Anfangs nicht die Herrschaft über die Welt, nur die über Gott felbst (muß boch berjenige, ber Gott die Gunden= vergebung abdringen kann, Herr über Gott fein!) fireitig machte. Dagegen erhoben sich mehrere väpstliche Knechte gegen Luther. s mehr heftig, als gründlich und gelehrt gegen den im Rechte befindlichen Mann ftreitend und wüthend; in Augsburg, moselbst Luther bor einem mit der Untersuchung beauftragten Leaaten erschien, wurde Nichts beigelegt; eine zwischen Luther und bem Dr. Johann Ed zu Leipzig gehaltene Disputation 20 erhitte Beide, und der Papst sprach über Luther im Nichtwider= rufungsfall ben Bann aus. So angegriffen, ging auch Luther weiter, er verbrannte zu Wittenberg die Bannbulle und den Coder des kanonischen Rechts, er erschien muthia auf dem von Karl V. zu Worms abgehaltenen Reichstag, er vertheidigte 16 unerschrocken, sich auf die Zukunft, als das sicherste Kriterium berufend, feine Lehren, er verließ Worms im Gefühl eines. Raifer und Reich gegenüber errungenen, im Stillen anerkannten. wenn auch laut in Abrede gestellten Triumphs, er wurde zwar geächtet, aber auch gleich barauf von seinem Freunde, dem Rur= so fürsten von Sachsen, auf eine etwas sonderbare, aber bier wohl angebrachte Beise in Schut genommen.

Ich übergehe das nun Folgende, da ich keine Reformationssgeschichte zu schreiben habe; ich erinnere nur im Allgemeinen an das gleichzeitige Auftreten des Zwingli in der Schweizsund des Calvin in Frankreich und Belgien; an die zwischen Luther und Zwischen Differenzen; an den weniger durch religiösen Enthusiasmus, als durch politische Kücksichten derursachten Anschluß fürstlicher Häupter an das Resormationswerk; an den durch die gemißdeuteten kirchlichen Freiheits-Ideen zu Luthers größtem Berdruß hervorgerusenen Bauern-Aufstand; an die sanatische Secte der Wiedertäuser und ihren Hauptstifter und Führer Thomas Münzer; an das von den lutherischen Ständen zu Torgau geschlossen Schuß- und Trußbündniß, so

wie an die Broteftation eben biefer Stande gegen bie Svenerischen Reichstagsbeschlüsse und ihren dadurch erworbenen Brotestanten= Namen: an ben im Sahre 1530 zu Augsburg abgehaltenen Reichstag und die auf bemfelben bon ben Brotestanten übergebene jogenannte Augsburgische Confession; an ben bamals s miber bie protestantischen Stande ergangenen, streng lautenben Reichstags-Abichieb, an bas von biefen Stunden zu Schmalfalben zu Stande gebrachte Bertheidigungsbundniß und enblich an ben ihnen vom Raifer zu Rürnberg bewilligten temporairen Diefer Friede, ben nur die Noth gegeben und ben 10 ber Argmohn mit Kopfschütteln und Achselzucken angenommen hatte, konnte nicht lange dauern. Raiser Karl, nachdem er sich mit seinen auswärtigen Feinden, mit Frankreich und mit den Türken, abgefunden, entschloß fich, um der Berwirrung im Reiche ein Ende zu machen, zum Krieg, dessen Unvermeidlichkeit 18 er einsah. Die Brotestanten wurden hiedurch nicht überrascht, sie kamen dem Kaiser zuvor und bedrängten ihn hart. Vielleicht hätten fie gefiegt und die Ratholischen ganglich zu Boben geichlagen, wenn nicht ber Herzog Morit von Sachsen, selbst Protestant, aber entzweit mit bem Saupt ber alteren Linie feines 20 Hauses, dem Kurfürsten Johann Friedrich, und nach dem Kurbut begierig, sich mit Karl verbunden und das Land seines Bermandten überfallen bätte. Kurfürst Johann Friedrich, gedrängt, feine Besitzungen zu beschützen, verließ bas Bundesheer, welches fich in Folge beffen zerstreute und auflös'te. Der Raifer hatte 25 nun mit ben einzelnen Ständen leichtes Spiel, er übermältigte und züchtigte sie und zog dann gegen den Kurfürsten zu Felde. ben er bei Mühlberg an der Elbe schlug und gefangen nahm. Johann Friedrich, Anfangs zum Tode verurtheilt, bann um ben Breis der Bergichtleiftung auf feine Burde begnadigt, marb auf so ein fleines Gebiet und eine geringe Jahres-Rente beschränkt, und das Rurfürstenthum tam an Morit. Jett schrieb ber Raiser abermals nach Augsburg einen Reichstag aus, wo er bas

fogenannte Anterim, eine Glaubens= und Kirchenregel, Die bis zum Ausspruch eines allgemeinen Conciliums gelten sollte, verkundigen Dieses Interim, in seiner Halbheit und 3weideutigkeit keiner Barthei genügend und eigentlich Nichts feststellend und s ordnend, fand bei ber Ginführung hartnäckigen Wiberstand. Der Raiser, starr und eigensinnig auf seinen Willen beharrend, griff abermals zu den Waffen und verließ fich hiebei vorzüglich auf ben Gifer und bie nachdrudliche Unterstützung bes Rurfürsten Moris. Moris aber, ber sich nur felbstfüchtiger 3mede wegen so auf die Seite des Raifers gestellt und fich nach Erreichung diefer Amede seinen Glaubensgenossen im Geheimen gleich wieder ge= nabert hatte, mar weit entfernt, bem Bertrauen bes Raifers zu entsprechen, er verband fich vielmehr mit Karls bitterften Keinden und überfiel ihn zu einer Zeit, wo er etwas gang Anderes 15 erwartete. Der Kaiser war inzwischen alt geworden, nun ward er auch mube und murbe und gab ben Gebanken auf, das mit Gemalt wieder zusammen zu binden, was durch die Natur selbst geschieden war. Er bot den Abtrünnigen, um sich ihrer Hülfe gegen die in's Reich eingefallenen Frangofen bedienen zu können. 20 die Hand zum Bergleich, und in Breslau murbe ein vorläufiger Bertrag geschloffen, ber ben Protestanten die Religionsfreiheit Erft brei Jahre später, 1555, tam ber formliche zusprach. Religionsfriede, nach ber Stadt, wo man ihn abschloß, ber Augsburger genannt, ju Stande; ein Friede, der fast in jedem s seiner Artifel den Bunder zu neuem Krieg enthielt, der jedoch mit Recht als eine wichtige Errungenschaft betrachtet wurde, indem er die geforderte Gemiffensfreiheit doch dem Wefen nach gemährte, wenn er fie gleich ihrer Ausübung nach an wider= strebende Bedingungen knupfte. Der papitliche Stuhl warb so burch so viele Berlufte, die ihn nicht allein in Deutschland, sondern auch in Frankreich und England, in Schweden und Danemark trafen, nicht nachgiebig, er ward nur hartnäckiger. Das Concil von Tribent, auf Begehren der ganzen chriftlichen Sebbel. Werte IX.

Belt langfam zusammenberufen, noch langfamer eröffnet und, bei ber Wichtigkeit bes Gegenstandes, viel zu rasch geschlossen, hatte feine andere Wirfung, als daß es die firchliche Trennung unaus= gleichbar machte: es sprach ben unbedingtesten und härtesten Fluch gegen die Reter aus. Die Inquisition, Dieses gräßlichste aller s Berichte, bas ben Bebanken bis in's Behirn hinein verfolate und bie von dem Willen des Menschen unabhängige geistige Reugung, wie sie sich etwa in einem Blick ober einer Miene verrieth, vor fein Tribungl ftellte, murbe thatiger, wie jemals, und Rangk von Lopola, ein verzudter Schwarmer, grundete ben Resuiten- 10-Orden, einen Orden, ber um so mächtiger und einflufreicher werben mußte, als er alle feine Gefete aus ben Bebinanissen feiner Existenz ableitete und Richts anerkaunte, mas ihm im Bege ftand. Mit folden Baffen, die gang und unbedingt gu seiner Disposition standen, reagirte ber Bavit, und er reagirte 15vergebens. Ferdinand ber Erfte, ber den Augsburger Religions= frieden vermittelt batte, fand es seinem Interesse angemessen, ibn zu halten. Maximilian der Zweite ichien den Brotestantismus fogar vorzugsweise zu begünftigen. Aber die Reichen, die auf einen schrecklichen Krieg beuteten, verschwanden nicht vom Horizont, so und je langer sich ber Ausbruch bieses Krieges verzögerte, um so furchtbarer mußte er werben. In Rudolph dem Ameiten bestieg ein Mann den Raiserthron, der viel zu viel in die Sterne fah, um felbft ben Angelftern ber Belt abgeben gu Rudolph war einer von den Unglückfeligen, die fich 25 selbst bann nicht an die Sohe zu gewöhnen vermögen, wenn sie auf berfelben geboren find. Er gehörte in das Laboratorium eines Apothekers hinein, und hatte vielleicht eine neue Art Billen ober eine Latwerge erfunden; als Oberhaupt bes deutschen Reiches war er verächtlich. Er war ber Mann, bem Alles nur so barum gegeben zu fein ichien, bamit er bie Schande habe, Alles zu verlieren. Deutschland spaltete sich mabrend seiner Regierung in zwei Theile, die Stande mußten zur Gelbfthulfe greifen, ba

ber Kaiser nicht helfen und schützen konnte, und Rudolph schwankte kummerlich zwischen beiben Factionen bin und ber: feine Erbstaaten fielen nach und nach sämmtlich von ihm ab. und fein Bruber Mathias, ben wir barob gar nicht schelten s wollten, wenn er Rubolphs Stelle nur murdiger ausgefüllt batte. ariff schon nach der Kaiser=Krone, als der Trostlose sich noch eben mit seiner Schatten=Majostät in's Grab hinein flüchtete. Rubolphs Ohnmacht, seine Schwäche, fich auf Roften ber ganzen Bufunft aus augenblicklichen Berlegenheiten zu retten, und seiner 10 furchtsamen Bequemlichkeit jedes Opfer zu bringen, hat Deutsch= land dem Untergang nabe gebracht. Als Mathias, von Ungarn und Desterreich bereits zum König ermählt, sich auf ben Weg nach Böhmen machte, um auch die böhmischen Landstände gegen ben Raifer zu empören, nahm Rudolph zu eben diefen Ständen 16 seine Ruflucht, bewilligte ihnen bas Meiste von dem. mas er ihnen früher verweigert hatte, und erkaufte fich auf folche Beife ihre Freundschaft. Bleich barauf fand er fich gutlich mit feinem Bruder ab: bann eröffnete er jur Erledigung ber bobmischen Religionsangelegenheiten einen Landtag. In Böhmen lebte so nämlich die Secte, die Rohann Suß ein Rahrhundert vor Luther in's Dasein rief, kräftig fort; sie hatte sich von der römischen Rirche nicht formlich getrennt, unterschied fich jedoch in ber Anficht über das Abendmahl von ihr, welches fie in beiberlei Geftalten genoß, weshalb man ihr den Namen ber Utraquiften Doch gehörten zu biefer nämlichen Secte auch bie s beileate. böhmischen und mährischen Brüber, die den Brotestanten schon ungleich näher kamen, wie denn auch die Utraquisten überhaubt bald, den Namen ausgenommen, durch Annehmen der beutschen und ichweizerischen Lehren formliche Protestanten murben. Die so Utraquiften genoffen, ungeachtet ber mit ihnen vorgegangenen Beränderung, unter Maximilian unbeschränkte Dulbung; Rudolph ibrach jedoch den böhmischen Brüdern, und da diese sich von den Uebrigen in Richts unterschieden, allen bohmischen Confessions=

Bermandten bie Religionsfreiheit ab. Er zerfiel baburch mit ben bohmifchen Standen; er bestand felbit auf dem porermabnten Landtag noch auf seinem Willen, batte aber Nichts bavon, als daß er etwas später zu Brag nothgebrungen nachgeben und feinen mit Rebellion und Abfall brobenben Unterthanen, in bem 5 bon ihm unterzeichneten wichtigen Majestätsbrief, Die bedeutenbiten Rechte einräumen mußte, ohne für bies ihm abgepreßte Gefchenk besondern Dank zu ernten. Die böhmische Confession erhielt in biesem Majestätsbrief ihre Sanction. Gine militairische Macht. die Rudolph zusammengezogen hatte, um sie gegen seinen Bruder 10 Mathias zu gebrauchen, und diesem die böhmische Thronfolge abzuschneiben, that ohne fein Biffen einen verheerenden Ginfall in Böhmen: die Böhmen, hierüber aufgebracht und den Unichuldsbetheuerungen bes Raifers keinen Glauben ichenkend. riefen Mathias in's Land, und Rudolph mußte seinen Feind, 15 als dieser triumphirend in Brag einzog, als böhmischen König anerkennen. Im Reich ftand es um das Unsehen des Raisers und um die Achtung, die man ihm zollte, nicht Beschwerben über sein schlechtes Regiment, über bie Resuiten-Berrschaft in seinem Rabinet, über die Anmagkungen so des. als ein nur vom Kaiser abhängiges Tribunal, neben dem Kammergericht gebildeten Reichshofraths, waren an der Tages= Die protestantischen Stände, durch mehrere allerdings bedenkliche Vorfälle gewarnt und zum engern Aneinander= schließen aufgeforbert, traten in einer Union zusammen. Der st Union stellte fich ein Bund ber Katholiken unter bem Namen ber Lique entgegen. Bom Kaiser nahm so wenig Union als Lique Notiz. Endlich starb Rudolph und Mathias trat an feine Stelle, Mathias, ber es nur ber Armseligkeit seines Bor= gangers zu banken hatte, wenn er für Etwas galt. Mathias 20 hatte vor seiner Thronbesteigung vielfach mit ben Brotestanten geliebäugelt, um fich ihrer Sulfe gegen feinen Bruder zu bebienen, er hatte ihnen ftillschweigend mancherlei Bugeftanbniffe

gemacht, beren Bestätigung fie jest von bem Raifer verlangten. Auf seinem ersten Reichstag, zu Regensburg abgehalten, famen starke Dinge zur Sprache: Mathias, von der katholischen Barthei mit dem Geheimniß der Ligue bekannt gemacht, schlug ben 5 Protestanten ihre fühnen Forderungen ab, und sie verweigerten ihm hinwiederum den Geldbeitrag, deffen er bringend bedurfte, um sich der Türken zu erwehren. Die Verwirrung im Reiche ward groß, vorzüglich auch in Folge bes Jülich'ichen Erbfolge= ftreits, der Hollander und Spanier auf beutschen Grund und In Böhmen blieb es so lange ruhia. Kerdinand von Grat zum Thronfolger in diesem Lande er= Sobald aber biefes geschah, entzündete fich ber nannt wurde. Krieg, der dreizig Jahre dauern follte. Jest, nach einer mög= lichst furz gefaßten und zum Verständniß des Folgenden unum-16 gänglich nothwendigen Einleitung, wären wir denn an den eigentlichen Gegenstand unserer Darftellung gekommen. Werfen mir zuerst einen Blick auf die Lage Böhmens und auf die zu= nächst activen Bersonen.

Das protestantische Böhmen ruhte auf bem vom Kaiser Wudolph gegebenen Majestätsbriefe, wie auf einem unerschütterslichen Fundament. Aber eben dieser Majestätsbrief war der katholischen Parthei ein Gräuel und alle ihre Wünsche und Besitrebungen richteten sich darauf, ihn zu vernichten. Mathias traute sich selbst und Anderen zu wenig, um im Interesse der Seinigen einen entscheidenden Schritt zu thun; er suchte seine große Aufgabe kleinmüthig zu umgehen, statt sie zu lösen. Desshalb erblickte man in ihm auch nur ein Nichts, das einem Etwas im Wege stand, und sah in seinem Tod den einzigen Dienst, den er der guten Sache erweisen könne. Der Zukunst dagegen hielt wan sich versichert; Ferdinand von Gräß, der später unter dem Namen Ferdinand der Zweite den kaiserlichen Thron bestieg, war ein Eiserer für den katholischen Glauben. Bon Jesuiten erzogen, sein heller, weit und tief schauender Kopf, aber ein unbeugsamer,

mannlicher Character, nicht ohne Klugheit, verstedt, wo er es fein mußte, offen, wo er es fein durfte, mar Ferdinand allerbings ber Mann, ber bie Soffnungen seiner Barthei erregen konnte. Leiber fang feine Barthei bas to deum vor bem Sieg und brachte ihn badurch ju einer Zeit, wo es noch zu vermeiben s gewesen mare, in Digcredit bei seinen kunftigen protestantischen Unterthanen. Die Böhmen hatten ihn schon, ohne zu wiber= ftreben und ohne ihm besonders schwierige Bedingungen zu ftellen. zum Nachfolger auf ihrem Thron gewählt; da fingen die bohmischen Ratholiten an, offen auf ihn, als auf die feste Stupe 10 ihrer Kirche, hinzudeuten und sich in voreiligem Uebermuth allerlei Ordnungswidriges gegen die Protestanten zu gestatten. Siedurch eingeschüchtert, betrachteten biefe ben Throncandidaten näher und erkannten mit Schaubern, daß er ftatt bes Delameiges ein gezogenes Schwert in ber Sand hielt. Mathias. Graf von 18 Thurn, ein Mann von anerkannter Tavferkeit, ber auf ber Seite der Utraquisten stand und das Vertrauen der Nation in solchem Grade befaß, daß fie ihn jum Defensor, Glaubensbeschützer, er= nannt hatte, mard zu ber Beit, mo in ben Gemuthern die erfte Unruhe aufftieg, vom faiferlichen Sof auf empfindliche Beife 20 beleidigt. Er wollte fich rachen, und die Rache ward ihm, ver= moge feiner Stellung leicht, auch ergab fich fehr balb eine Gelegenheit. Auf Befehl des Kaifers wurde eine eigenmächtig und gegen ben buchstäblichen Inhalt bes Majestätsbriefes. ber bie Bemiffensfreiheit von bem Gutbunten ber Stanbe und Magi- 25 strate abhängig gemacht hatte, aufgeführte protestantische Kirche Graf Thurn benutte die durch diesen gewagten niedergeriffen. Schritt allgemein veranlagte Bewegung in seinem Sinn, auf seinen Betrieb tamen aus allen Kreifen bes Königreichs Deputirte nach Brag, die eine Supplit an den Raifer einschickten. Die kaifer= so liche Antwort, nicht an die Stände, sondern an die Statthalter gerichtet, verwies ihnen ihr ungesetzliches Verfahren und rechtfertigte das Niederreißen der Rirche; fie ward natürlich nicht gut

aufgenommen. Besonders gegen die Rathe des Raisers fehrte fich die Unzufriedenheit; ein wahrscheinlich von Thurn selbst außgebrachtes Gerücht lief um, wornach bas taiferliche Schreiben zu Brag in der Statthalterschaft abgefaßt und zu Wien nur unterszeichnet fein follte. Unter ben Statthaltern maren Martinik und Slavata längit ein Gegenstand ber Erbitterung; unter allen katholischen Butsbesitzern kam ihnen an Sarte und Grausamkeit gegen ihre protestantischen Untergebenen Niemand gleich. 23. Mai 1618 erschienen die Devutirten bewaffnet auf dem 10 foniglichen Schlok, wo die vier Statthalter ausammen maren, und forderten eine Erklärung von jedem Ginzelnen über seinen An= theil an dem Schreiben bes Raifers. Martinik und Slavata antworteten tropia; da wurden sie alsbald an ein Fenster aeichleppt und achtundzwanzig Juß tief in den Schlofigraben 15 hinuntergestürzt. Rein Engel ober Beiliger rettete fie bor bem gewissen Tobe, aber ein Misthaufen. Hierauf ernannte man, wie zu Wenzels Zeit, dreizig Directoren, zur Bermaltung bes König= reichs, ober richtiger, zur Regelung des, durch eine so eclatante That declarirten Aufstandes, und ließ an die gesammte böhmische nation ein Aufgebot ergeben. Mathias griff, als er die Nach= richt empfing, zu den Waffen, aber nur, um feine Friedens= vorschläge eindringlicher zu machen. Er erklärte, daß ihm der Rajestätsbrief heilig sei und daß er, sobald die Nation zum Behorfam gurudtehre, fein Beer entlaffen werbe. Doch fein 26 Manifest verfehlte die Wirkung, zum Theil wohl, weil es von den Häuptern des Aufruhrs bei dem Bolt verdreht und gemiß= beutet murde, zum größeren Theil jedoch, weil die Empörung gar nicht dem Kaiser, sondern dem Thronfolger galt. die kaiserlichen Truppen unter Boucquoi und Dampierre in 30 Böhmen ein und berheerten das Land. Aber fie fanden großen Widerstand, und die Rebellen wurden um so tropiger, da die Stände von Mähren fich zu ihnen ichlugen und ber Graf Beter -von Mannsfeld, von der protestantischen Union in Deutschland,

Die bas bohmische Kriegsfeuer mit Freuden auflodern fab, zur Unterftützung an fie abgeschickt, mit 4000 Mann bei ihnen er-Bald barauf ftarb Mathias, und Ferdinand fand in ichien. Defterreich, wo man feiner Thronbesteigung ebenfalls hindernisse in ben Weg legte, Schwierigfeiten genug, um in Bohmen eine s gutliche Beilegung bes 3miftes munichenswerth zu finden. Thurn drang burch Mähren bis nach Wien vor; die Burger wollten ihm ichon ein Thor öffnen, und Ferdinand, bis in fein Rimmer hinein von Deftreichischen Baronen verfolgt, und befturmt, die von ihnen aufgesetten Bedingungen zu unterschreiben, konnte ihrem 10 Ungeftum Nichts als die hartnäckiafte Standhaftigkeit entgegen= Da ruden 500 Dampierr'sche Kuraffiere ein, retten die Stadt und vertheidigen ben Raiser gegen äußere und innere Reinde. Thurn mußte sich zurudziehen, benn Mannsfeld mar bei Budweiß auf's Haupt geschlagen und die kaiferlichen Generale bedrohten 16 Ferdinand, in so bedrängter Lage mehr sich selbst, als den katholischen Glauben bedenkend, machte in Böhmen alle Ausicherungen, die sie mit Billigkeit verlangen konnten; er wollte iie bei ihren Vorrechten und Freiheiten schützen und den Majestät&= brief bestätigen; er versprach dabei, in der Berson dreier Kürsten so Bürgichaft für sein kaiserliches Wort zu bestellen. Grafen Thurn und ben übrigen Säuptern mar eine Aussohnung. verhaßt. Deshalb verhehlten fie ber Nation die Anerbietungen Ferdinands und gaben feinen Abgeordneten schnöben Bescheib. bemühten sich fogar, seine Raiserwahl zu verhindern, mas ihnen so iedoch nicht glückte. Kaum war Ferdinand in Frankfurt zum Reichsoberhaupt burch Stimmenmehrheit ermählt, als bie Böhmen ihn auf einer Reichsversammlung feierlich seiner böhmischen Königswürde entsetzen, indem sie ihn für einen offenbaren Reichsund Religionsfeind erklärten. Nun ichritten fie zu einer neuen so Köniasıvabl. Die Stimmen vereinigten fich auf ben Rurfürften Friedrich den Fünften von der Bfalz, der als Oberhaupt der Union und als Eidam bes Königs von England fich für einen

so unsichern Thron am besten zu eignen schien. Friedrich murbe burch den Ausgang einer von ihm felbst lebhaft mit betriebenen Berhandlung, nach Art kleiner Geister, sehr überrascht, er mußte nicht, ob er zugreifen, ob er bas gefährliche Glück von fich ftoken s solle. Er war noch ein junger Mensch, kaum zwanzig Sahre alt: eben weil er nur geringe Sähigkeiten befaß, traute er fich große zu, und es mogte ihm tein Bagftud icheinen, fich auf einen ichmankenden Thron niederzuseken: sein Hofprediger rieth ab. aber seine Gemablin rieth zu, und Diese fprach zu seinen Sinnen 10 und zu feiner Eitelfeit, mahrend jener an fein Gemiffen und an ein Bermogen, das er nicht besaß, an die Bernunft, appellirte: war es ein Wunder, daß er Ja fagte? Dennoch konnte er fich nicht ber Thränen enthalten, als er bas Bahl-Decret unterschrieb, aber als er zu Brag die Krone auf sein Haupt setzte. vergaß 16 er, daß er je geweint hatte, und war eitel Fröhlichkeit und Leicht= finn. Statt fich nach Sulfe und Bunbesgenoffen umzusehen, ftatt namentlich die Union, an deren Spige er ftand und beren Interesse so leicht mit seinem Interesse zu verweben gewesen mare, für fich zu bewaffnen, gab er glanzende Fefte und beso spiegelte fich, wie ein eben entpuppter Schnetterling, in seinem eigenen Glanze; ftatt ein Heer zu bilden und für die Füllung seiner leeren Kriegscasse zu forgen, erkundigte er sich nach dem Wohlbefinden Ihrer Majeftät, der Frau Königin; ftatt fich das Bertrauen und die Liebe seiner neuen Unterthanen zu erwerben 28 und burch murbevolle und umfichtige Handlungsweise ihnen zu imponieren, mäkelte er an ihren Kirchengebräuchen und gab ihnen Anftoß durch die Ueppigkeit und die Berschwendung seines Sofs. Sein Schwiegervater, auf beffen Gelbbeutel er gerechnet hatte, ließ ihn im Stich, die bohmischen Stände maren farg, feine so eigenen Mittel wurden um so eber erschöpft, als er sie nicht zu Rathe zu balten verftand. Ein Bundnig mit Bethlen Gabor, bem Ufurvator von Siebenburgen, führte zu Nichts, als zum Aergerniß ber Schwachen. Bethlen Gabor ichlok zu

einer Reit, mo es auf standhaftes Ausharren ankam, einem Baffenstillstand mit bem Raifer. Friedrichs Urmee wurde schlecht bezahlt und litt Mangel; fie griff zu bem einzigen Mittel, bas bem Solbaten in solcher Lage übrig bleibt, fie plünderte und raubte und wurde bald von Freund und Feind verflucht. 5 Daß Friedrich ben Fürsten Christian von Anhalt-Bernburg zum Oberbefehlshaber ernannte, war unvorsichtig, obgleich ber Fürst fein Bertrauen verdiente, denn es beleidigte Thurn und Mannsfeld. So kam Friedrich bem Raiser zuvor und schlug fich selbst. Angwischen tam es, in birectem Bezug auf die bobmifchen Un- 10 gelegenheiten, zu ernften Reibungen in Deutschland amijden Union und Lique. Schon ftanden Beibe, die Union unter ber Anführung bes Markgrafen von Ansbach, die Lique unter bem Commando Maximilians bes Herzogs von Baiern, einander ichlagfertig gegenüber. Da tam mit einem Mal bie Botichaft 18 bes Friedens, den Frankreich, das die Gewalt der böhmischen Calviniften mit Beforgnig anwachsen fab, vermittelt und in welchem die Union sich alles Antheils an den bohmischen Un= ruben begeben batte. Sett ftand bem Raifer die Gesammt-Dacht Baierns und der Lique zu Gebote: Maximilian warf sich eilig so auf die böhmische Armee und trieb sie vor sich ber. Auf dem weißen Berge, unweit Brag, kam es endlich am 8. November 1620 gur Entscheidungsschlacht. Die Bohmen murben bon der Uebermacht bes Reinbes in taum einer Stunde erdrückt und aufgerieben. Friedrich faß eben an ber Mittagstafel, als bie 25 Schlacht begann; ihre Donner ftorten feinen Appetit nicht, aber ihr Ausfall ftorte seine Verdauung. Er floh in hochster Gil= fertigkeit nach Breslau, Thurn und die übrigen Haupt-Rebellen entwichen nach Schlefien. Ferdinand mar unumschränkter Sieger. bağ er es nicht auf immer war, lag vielleicht nur baran, weil so er sich nicht zu mäßigen wußte. Mit eigener Sand zerschnitt er den Majestätsbrief. Gräuel-Scenen bei Bestrafung der Aufrührer emporten zu Brag jedes Herz. Alle Rechte wurden ben

Brotestanten genommen, ihre Brediger wurden verjagt. Ferdinand nahm bas Maag für fein Sanbeln nach feinem augenblicklichen Glud: er zwang baburch bas Schickfal, bas Maaß für fein zu= fünftiges Glud umgekehrt nach feinem Sandeln zu nehmen. 5 Redenfalls war er aber, wenn er die gegenkatholische Barthei verfolate, fein Seuchler, ber bie Religion nur jum Deckmantel nahm, um andere Zwede zu erreichen. Sagte er boch öfter zu feinem Beichtvater: er wolle, wenn bas Beil ber Kirche es er= heische, Leben und herrlichkeit hinovfern und fich vom Scharfw richter öffentlich das Haupt abreißen lassen. Ja, er wolle lieber in Berbannung leben und fein Brot bor ben Thuren erbetteln. als zugeben, daß Frriehrer in seinen Landen die allein selig= machende Kirche verspotteten. Zum Dank für so seltene Festig= feit und Stärke im Glauben, verfündigten ihm Briefter und 16 Mönche, daß seinem Saamen die Herrschaft über die Welt beftimmt sei, wie dieß schon in den fünf Bocalen der Sprache vor= bedeutet liege: A (Alles) E (Erbenreich) 3 (ift) D (Desterreich) U (unterthan).

Roch stand es bei dem Kaiser, ob der Arieg ein allgemeiner werden solle, oder nicht. Böhmen, von seinem neuerwählten König so schnöbe verlassen, hatte sich unbedingt unterworsen, ein blutiges Gericht war über die Empörer ergangen, das hiesdurch gegebene Beispiel schreckte alle übrigen Länder. Aber, wie die Rache den böhmischen Aufruhr entzündet hatte, so war es wieder die Rache, und zwar die unwürdige des Kaisers gegen seinen ohnmächtigen Gegner, Friedrich von der Pfalz, die die Kriegsslamme setzt, statt sie auszutreten, über das dis dahin ruhig gebliedene gesammte Deutschland verbreitete. Maximissian von Baiern sorderte als Entschädigung der auf den böhmischen Jug verwendeten Kosten dreizehn Millionen Gulden; das war ein erwünschter Anlaß für Ferdinand, den Kurfürsten Friedrich als Beseidiger der Majestät und Störer des Landfriedens in die Acht zu erklären und dem Herzog von Baiern in Gemeins

icaft mit ber Lique und bem König von Spanien die Boll= ftredung ber Acht zu übertragen, bamit er fich in ben Befitungen des Geächteten bezahlt mache. Niemand, als Manusfeld, hatte ben Muth, fich Friedrichs anzunehmen; ein Sieg über ben bairischen General Tilly machte ihn gefürchtet und s flöfte auch ben übrigen Bunbesgenoffen Friedrichs, ben frühern Mitgliedern der Union, einigen Muth wieder ein. Markgraf Georg Friedrich von Baben brachte ein Beer ausammen, ihm ichloß fich ber Herzog Wilhelm von Weimar an. Christian, so fühn als jung, sammelte gleichfalls Truppen, 10 König Jacob von England schickte Gelb und Solbaten an Mannsfeld und ermunterte zu thätiger Sulfeleiftung feinen naben Bermandten, ben König Chriftian ben Bierten von Danemark, welcher, mit Gifersucht auf ben Kriegeruhm feines Nachbars, des Königs Gustav Adolph von Schweden blickend, sich 15 nach einer Gelegenheit zur Auszeichnung fehnte. - Der Raifer wurde bagu bedrangt von Bethlen Gabor, und mufite feine Urmee nach Ungarn schicken. Friedrich schlich sich verkleibet zu Mannsfeld, feinem neuen Gludsftern vertrauend. Aber leider war es wieder Friedrich selbst, ber das fraftig begonnene Unter- 20 nehmen in feinem Lauf hemmte. Seine Freunde, bor Allem König Jacob, waren geschäftig, ihn mit dem Kaiser auszusöhnen. Kerdinand, voll Arglift, stellte die Aussöhnung in Hoffnung. bemerkte aber, daß der Kurfürst die Waffen von sich legen muffe, bevor er an seine Gnade appelliren konne. ichwach, wie immer, ließ fich zu einem fo bedenklichen Schritt durch seinen verblendeten Schwiegervater bewegen: er ertheilte Mannsfeld und Herzog Chriftian ben Abschied und erwartete bas, mas er vielleicht im Felbe rühmlich hatte erkampfen können. als Almofen von der Barmbergigkeit feines Feindes. Manne- so feld und Herzog Chriftian gingen nach Holland, um Theil an bem großartigen Nationalfrieg gegen Spanien zu nehmen; Friedrich ging ebenfalls dahin, aber nur, um dort in be-

scheidener Demuth die Erlaubnig zu einem Juffall vor dem Kaiser abzuwarten. Jett waren die kaiserlichen Staaten wieder von allen Feinden befreit und die pfälzischen Lande von den Executionstruppen erfüllt. Der Raiser hielt im Jahre 1623 5 3u Regensburg einen Kurfürstentag ab und belehnte auf dem= felben den Herzog von Baiern förmlich mit der Chur des ge= Amar legten bie protestantischen Stänbe täuschten Friedrich. Protest ein, aber ber Schluß ging bennoch mit Stimmenmehrheit durch, und Maximilian war ber Mann, sich in der ihm zu= 10 gesprochenen neuen Burbe, des zweifelhaften Rechtstitels un= geachtet, unter welchem er fie befaß, zu behaupten und zu be= festigen. Spanien suchte sich von Mailand aus des Beltlins zu bemächtigen, um von hier aus einen Bereinigungsvunct mit ben Erbstaaten Deftreichs zu finden. Diese verdächtige Bewegung 15 erweckte wieder in Frankreich, wo Richelieu das Staatsruder lenkte, die Kurcht vor dieser Macht. Mittelst einer Seirath murde zwischen Frankreich und England eine Allianz geschloffen, beren 3med die Herausgabe bes Beltlins und die Wieder-Ginsetzung Friedrichs war, und ber Holland, Dänemark, Savoyen 20 und Benedig beitraten. Doch hatte diese Allianz, beren Thätig= feit aus verschiedenen Gründen bald erlahmte, nur geringen Erfolg.

Alle Gegner des Kaijers waren aus dem Felde geschlagen, deß ungeachtet blieb die liguistische Armee unter Tillys Ansührung an den Gränzen Norddeutschlands stehen. Was sollte und wollte sie noch? Auch der letzte Vorwand, durch den sie ihre fortwährende Nothwendigkeit darzuthun sich bemühte, wurde ihr bald genommen: Herzog Christian von Braunschweig, den Tilly beobachten zu müssen erklärte, dankte seine Truppen ab. Wer keinen Feind hat, muß sich einen Feind suchen, und wenn die Gegenwart keine Ursache zur Gehässiskeit darbietet, so ist die Vergangenheit daran meistens reich genug. Tilly stand in der Nähe der niedersächsischen und westphälischen Stifter, welche,

von den Protestanten in den ersten Reiten der Reformations= unruben ber katholischen Kirche abgenommen, ihr jest vielleicht burch einen raschen Griff wieder erobert werben konnten. Diese Stifter batten jedoch manche Fürsten reich und mächtig gemacht: fie maren vernichtet und ber protestantischen Secte s waren die Sauptstügen geraubt, wenn Tilly ben Plan, ben man ihm unterlegen mußte, weil er zu nabe lag, ausführte. faben Alle ein. daber faßte ber ganze nieberfächfische Rreis. schneller, als es in Deutschland sonst geschiebt, einen einmüthigen Große Kriegssteuern wurden erhoben. Truppen ge= 10 Entichluß. worben. Magazine gefüllt, auswärtige Verbindungen angeknüpft. Die nordischen Könige, Christian ber Bierte von Danemark und Guftab Abolph von Schweben, wovon der Erste durch ben Befit des Herzogthums Holftein unmittelbar mit dem Reich qu= fammen bing, konnten bem Sturm, ber fich erhob, nicht gleich= 15 gultig zusehen. Beibe boten bem niebersachsischen Rreis ihren ernstlichen Beiftand an, man war um einen Beerführer ber= legen, wo fand man ihn beffer, als in einem biefer zwei bienft= bereiten Kronenträger. Man schwankte zwischen Guftav Abolph. an bessen schon erworbenen Königsruhm man dachte, und 20 zwischen Chriftian, der in seinem deutschen Berzogthum für ben Fall des Unglücks eine Zuflucht befaß, man entschied fich zulett für Chriftian und ernannte ihn zum Oberften bes Kreises. Der dänische König war nicht müssig, er zeigte sich alsbald im Kelde und commandirte in Kurzem 60.000 Mann. Raifer fagte man, die ganze Ruftung ziele nur auf Erhaltung der Ruhe ab; er glaubte aber nicht daran, es schien ihm auf gänzliche Wiederherstellung des Kurfürsten Friedrich abgesehen. und er erschöpfte sich in Unterhandlungen, Drohungen und Befehlen. Run begannen die Feindseligkeiten, ohne bag es so jedoch zu einem Schlage von Bedeutung tam. Graf Tilly agirte am linken, Ronig Christian am rechten Ufer bes Beferîtromes. Jener suchte eine Schlacht, dieser, durch zu ftarke

Detachements in seinem Hauptheer geschwächt, vermied sie. Ehristian hätte mit seinen 60,000 Mann gegen die 30,000 Mann, welche Tilly nur zu Gebote standen, durch raschen Ansgriff gleich im Ansang der Sache vielleicht eine entscheidende Bendung geben können. Daß er es nicht that, lag wohl zum Theil in seiner Unersahrenheit als Feldherr, zum Theil in einem Sturz mit dem Pferde, dessen Folgen ihn in der wichtigsten Zeit mehrere Wochen unthätig machten.

Den Raiser mußte die Lage der Dinge zu ernithaften Be-10 trachtungen auffordern. Er hatte der Jungfrau Maria die Unterbrudung der Religionsneuerungen gelobt, er nannte fie feine Generalissima. Der Friede im Reich war gebrochen und nicht geradezu durch ihn; fo zweifelhaft ber Ausgang mar, jest ober nie mußte ein Kampf auf Leben und Tod beginnen. Er 18 konnte sich dieses Alles nicht verhehlen, er mußte aber dabei auch einsehen, daß es die böchsten Anstrengungen galt und daß cigentlich er selbst noch gar keine gemacht hatte. Er focht mit den Waffen Baierns und der Lique; der Herzog von Baiern ging schwerlich weiter, als ihn sein eigener Bortheil, die Ausw ficht auf kunftige Belohnungen und ber schuldige Dank für bereits empfangene trieb; die Lique diente ber Religion, nicht bem Raifer. Es handelte fich baber um Aufstellung einer eigenen Armee, aber hiezu fehlte es an Gelb. Da überraschte ibn einer seiner Offiziere mit einem Antrag, auf ben er, an die 25 Möglichkeit ber Ausführung freilich kaum glaubend, in feiner Berlegenheit mit Freuden einging. Albrecht von Wallenstein Bei ihm muffen wir einige (Waldstein) war dieser Offizier. Augenblicke verweilen, benn er ift einer ber hervorragenbsten Charactere, die sich im dreizigjährigen Krieg, ja in der Geschichte so überhaupt, bewegt haben. Wallenstein war ein böhmischer Ebelmann von unermeglichem Reichthum. Als Protestant ge= boren, mar er zur katholischen Religion übergetreten, um seinem Ehraeiz eine weitere Bahn zu eröffnen und hatte hiedurch ge=

zeigt, daß er in keinerlei Art von Fesseln ging, und daß er beshalb aus seinem Leben machen könne, mas er wolle. hatte Studien gemacht und gewiß ben Rern ber Biffenschaft in sich aufgenommen, wenn auch nicht ihre weitläuftige gelehrte Er erwarb fich einen Blick in alle practischen und s Schaale. volitischen Verhältnisse und knüpfte eine Menge von Berbindungen an, die fich über gang Europa ausbehnten. merkwürdiger Borfall, ber ihm begegnete, wedte in ihm ein unericutterliches Bertrauen auf feinen Glücksftern; er fturgte nämlich als Bage am Inspruder Hofe bom britten Stodwert 10 berunter und beschäbigte fich nicht. 3eben feiner Schritte an ben Sternenhimmel anknupfend, lernte er es, feinen einzigen unwürdigen und unbedachten zu thun und ward burch ein Befühl feiner Butunft, burch eine Ueberzeugung von feiner Be= ftimmung zum Soben und Sochsten bon fruh auf ben gemeinen 18 Kreisen, wo so viel Lebendiges untergeht, entrudt. Er mar ein Mann, in beffen Ropf icon die Ibeen fputten, die erft fpatere Jahrhunderte verförpern follten, und ber, für Alle und zuweilen auch mohl für sich selbst ein Geheimniß, trop jeiner Ber= ichlossenheit und ber abstokenden eisigen Ralte feines Befens. w Die Gemüther mit einer unwiderstehlichen Gewalt beherrschte. Seit früher Jugend hatte er bem faiferlichen Sof gebient und fich in mehreren Feldzügen rühmlichst hervorgethan, auch in ber Brager Schlacht hatte er fich auf's Beste ausgezeichnet. bot er bem Raiser an, auf seine eigenen Kosten eine Armee zu 26 ftellen und zu unterhalten, wenn ihm geftattet murbe, fie bis auf 50,000 Mann zu vergrößern. Der Raiser gab ihm bie Erlaubnik, er ließ werben und erschien balb barauf an ber niedersächsischen Branze mit 30,000 Mann, die fich im Fortruden immer noch vermehrten. Mit einer jolden Macht mar er & jedem Reichsfürsten gefährlich, jeder Reichsfürft hütete fich baber. ihn durch Berweigerung bessen, was er brauchte, gegen sich aufzubringen.

Ballenstein sollte au ben Truppen ber Lique stoffen. Aber, eifersüchtig auf Tilly, mar er keineswegs geneigt, seine aufgehende Sonne durch Tillys längst aufgegangene überstralen und sein eigenes Licht burch ein zu ftarkes fremdes verbunkeln Er unterstütte baber wohl Tilly, aber burch s zu laffen. Operationen, die einzig und allein von ihm felbst abhängig Er rudte in's Salberftabtische und Magdeburgische Gebiet ein und bemächtigte sich bei Dessau ber Elbe. ber König Christian zu beiden Seiten von zwei furchtbaren taiserlichen Beeren eingeschlossen und mußte sich um jeden Breis aus einer fo bebrangten Lage retten. Er erklarte fich ben Augenblid öffentlich für ben inzwischen auf eigene Sand wieder thätig gewordenen Grafen Mannsfeld, ben er bisher verläugnet Mannsfeld bankte ihm bieg baburch, daß er Ballenftein an der Elbe beschäftigte und es ihm unmöglich machte, fich zur Erdrudung bes Konigs mit Tilly ju vereinigen. Er magte es fogar, fich mit Ballenftein zu meffen; geschlagen, eilte er burch Brandenburg nach Schlefien, um fich von bort aus mit Bethlen Gabor in Ungarn zu vereinigen und ben Raifer in seinen Erb= an landen anzufallen. Der Raifer befahl Ballenftein in folder Roth, ben Rönig Chriftian einstweilen zu laffen und Mannsfelb zu verfolgen. Der König magte fich jest etwas beraus und suchte sich einen Weg in die liquistischen Länder zu eröffnen, Doch Tilly tam ihm zuvor und nöthigte ihn zum Ruckzug. 28 Bei Luther am Barenberg tam es endlich zur Schlacht, bie ber König, bem fein Gegner durchaus überlegen war, verlor. Tilly trieb ihn in's Bremische zurud und brang, am rechten Ufer ber Befer fortziehend, immer tiefer in Niedersachsen ein. Bergoge von Braunschweig unterwarfen fich dem Raiser, der 20 Landgraf von Heffencassel entsagte der Berbindung mit dem Man zitterte in Hamburg vor Tilly. Ballenstein, beffen Annäherung Bethlen Gabor zum Bergleich mit bem Raiser bewegt hatte, burch Obersachsen berbei. Durch Sebbel, Werte IX.

Medlenburg giebend, überflutete er Solftein und Rutland und besetzte alle Derter, ausgenommen Glückstadt und Kremve. befehligte jest an 100.000 Mann, eine für jene Reit außerordentliche Truppen=Anzahl. Der König von Dänemark bot Friedensbedingungen an, Ballenstein verwarf fie. Den Grafen Tilly ichicte er gegen die Hollander, nicht ber Befahr megen. sondern um ihn los zu sein. Der Friede mar ba, sobalb er ba sein sollte, benn ber Feind mar bem Untergang nahe: bennoch borte Wallenstein nicht auf, sein Beer zu verstärken. ward es schrecklich klar, daß er nicht auf seinen eigenen Beutel w gerechnet, als er bem Raiser seinen ausschweifenden Borschlag that, fondern daß er das Mannsfeld'iche Brandichatungssuftem por Augen gehabt hatte. "Der Krieg muß ben Krieg nahren!" war sein Bringip. Er fing an, sich einen kaiferlichen Genera= liffimus zu Waffer und zu Lande zu nennen. Schon borber 18 hatte ihn Ferdinand zum Herzog von Friedland erhoben. Raiser murbe allgemein gehaft seines Kelbherrn wegen, und biek war dem Feldherrn ganz recht. Satte der Kaiser keinen Freund. als den Keldherrn, so mar der Keldherr dem Kaiser um so nothwendiger. War der Kaifer der Donner, fo mar der General sober Blig. Und wer einen Gott machen tann, ift größer, als ber Gott selbst. Der Moment war eigen und bebeutenb, und Wallenstein, der Abhängigkeit des Kaifers, trop seiner ichein= baren Machtfülle, wohl bewußt, verftand ihn zu benuten. verlangte von Ferdinand ein Unterpfand für die Befriedigung sa feiner Forderungen. Ferdinand gab nicht gern bom Gigenen. um so bereitwilliger mar er, ben brangenden Diener auf frembe Roften zufrieden zu ftellen. Medlenburg mar bon Ballenftein befett, Medlenburg genügte ihm. Buvorkommend verhängte ber Raiser gegen die Medlenburgischen Berzöge die Reichsacht und w übergab Wallenftein ihr Land; er ahnte nicht, bag bem aewaltigen Mann burch Effen ber Hunger nicht geftillt, sonbern nur noch mehr gereizt murbe. Run eroberte Ballenstein die Stadt

Bismar und sette sich an der Oftsee fest; er wollte den Krieg über das baltische Meer hinüberspielen und die Danen im Bergen ihres Reiches angreifen, und verlangte ju foldem 3wed Schiffe von den Sansestädten. Bon höchfter Bichtigkeit mußte s der Befit ber neutralen Sanfestadt Stralfund für ihn fein; da jie ihm ihre Thore verschloß, schickte er sich an, sie zu belagern. "Ift fie mit Retten an ben Simmel geschloffen, bennoch muk ich fie haben!" Rönig Chriftian legte auf's Giliafte in Stralfund Befatung hinein: als biefe aufammengeschmolzen war, warf fich 10 die Stadt dem König von Schweden in die Arme. Der Raiser befahl Wallenftein den Abzug; er verachtete den Befehl. mangelte ihm an Schiffen, er konnte ben trefflichen Seeplat daher nur von der Landseite einschließen, aber er wollte die Natur felbft bezwingen. Nach einem Berluft von mehreren 15 Monaten und 14,000 Tobten mußte er sein Unternehmen zu= lett bennoch aufgeben. Seine widerfinnige Bartnäckigkeit hatte aber ein enges Bundnig zwischen ber Stadt Stralfund und bem Schwedenkönig zur Folge gehabt, welches dem Letteren fpater das Thor zu Deutschland eröffnete. Jest stieg die Furcht in so ihm auf, daß die beiden nordischen Könige sich mit einander. wie es in ihrem Interesse lag, vereinigen mögten, beshalb ichloß er mit Danemark, an bessen Freundschaft ihm als Bergog von Medlenburg liegen mußte, einen fehr annehmlichen Frieden, den König Chriftian freilich nicht hatte eingehen follen, wenn se er seiner frühern Verpflichtungen gegen bie Krone Schweben eingebenk gewesen ware. Christian trat vom Schauplate ber Ungelegenheiten bundbruchig ab, er hatte Riemanden genutt. fich felbst und ber Sache aber, ber er, einen Beffern ausschließend, sich zum Beschützer aufgebrangt hatte, geschabet. w Wie gang anders hatte fich der Krieg gestaltet, wenn Guftab Aldolph von vorn herein an der Spite der Protestanten gestanden batte!

Gang Deutschland seufzte nach Frieden. Aber die katholische

Barthei ftand zu fehr im Bortheil, Die protestantische zu fehr im Rachtheil, als daß man fich leicht über die Bedingungen batte vereinigen können. Der Raiser war ein geschworner Wibersacher ber Reformation, in ber er ein Wert bes Antichrifts fab: follte er einen Moment nicht ergreifen, der ihm die völlige Bernichtung s ber Brotestanten als möglich erscheinen ließ? Er entschloß sich, auf Andringen ber Ratholiten, zu einer entscheibenden Magregel. Die Brotestanten sollten - so erging fein ftrenger Befehl alle mittelbaren und unmittelbaren Stifter und Klöster, in beren Besit fie feit bem Augsburger Religionsfrieden getreten seien, w Diek geschah in dem am 6. Mai 1629 erlassenen Restitutions-Cbict, bessen Befolgung jum Untergang ber in bem Religionsfrieden ftivulirten Gemiffensfreiheit führen mußte. Auf Gegen-Vorftellungen wurde nicht geachtet, im Salberstädtischen und Bürtembergischen, ebenfalls in Augsburg und Magbeburg wurde 15 mit ber Ausführung ein ftrenger Anfang gemacht. Ballenftein ftand noch immer im Felbe, an Widerstand mar nicht zu benten. Glücklicherweise trat ein zweiter Blan bes Raisers bem erften in ben Beg. Er ging bamit um, feinem Sohne bie Burbe eines römischen Königs zu verschaffen. In Regensburg, wohin er die so Fürsten des Reichs berief, zeigten fie fich ihm und feinen Bunfchen wenig geneigt; fie ließen Ferbinand ben vollen Unwillen empfinden. ben fie gegen seinen General, ber in ihre Demuthigung und Entfräftung seine Aufgabe gesetzt hatte, begten. Am schwierigsten war der stolze Kurfürst von Baiern: der Kurfürst von Mainz 26 brang offen auf Ballensteins Abbankung, das gesammte Rurfürsten-Collegium, Brotestanten und Katholiken ohne Unterschied, unter= ftütten auf's Nachdrücklichste seinen Antrag; Richelieus ver= schmitzter Bertrauter, ein Pater Joseph, der sich anderer An= gelegenheiten wegen in Regensburg einfand, der aber die so bairischen Interessen im Stillen auf's Eifrigste zu beförbern von seinem Sofe angewiesen war, that bei bem bigotten Raiser bas Meiste. Ferdinand ließ seinen so allgemein gehaften Diener mit

Rittern und Ragen fallen, um seinen Sohn fteigen zu machen; Ballenstein ward sein Commando genommen, obichon er, zeitig von dem aufsteigenden Ungewitter unterrichtet, versönlich in Regensburg erschien und die Kabalen seiner Feinde zu hinter= s treiben suchte; begungeachtet erhielt Ferdinand nicht, mas er für seinen Sohn begehrte. Wallenstein trat rubig und unterwürfig ab, er opferte, ba er einmal mußte, um so leichter die Gegenwart, da eben dadurch die Bukunft um so gewisser sein wurde. Denn er war jest von seinem undankbaren Herrn be-20 leidigt, er durfte ihm zürnen und mit ihm rechten, und er sah im Beift die Stunde ichon voraus, wo man ihm den Keldherrn= stab. den man ihm jett nahm, auf den Knieen wieder anbieten wurde. Er ging auf feine Guter und ließ an die Stelle ber Macht ben Glanz treten; er umgab fich mit königlichem Bomp, 16 damit die Welt fich gewöhne, zwischen ihm und einem König feinen Unterschied mehr zu sehen. Die Abgeordneten des Raisers, die ihm den Regensburger Beschluß mit klopfenden Bergen über= brachten, beschenkte er reichlich, ftatt fie, wie fie befürchtet hatten, feinen Born empfinden zu laffen, und an den Raifer schrieb er so einen bemüthigen Brief. Die besten Offiziere in feiner Armee, nur durch feine Berson an den faiferlichen Dienst gefesselt, traten zugleich mit ihm aus; zu berselben Zeit entschied sich ber Krieg mit Schweden. Der Raiser gab bemnach bas Schwert aus ben Händen, als das Schwert ihm am nothwendigsten war.

Seneral Tilly erhielt das Obercommando über die kaiserlichen Truppen. Aber Tilly war kein Wallenstein, und der Kaiser hatte noch nie einen Feind gehabt, wie Gustav Adolph. Bu seinem noch größeren Unglück verachtete er diesen seinen furchtbarsten Feind. Ginem Genius, der mehr als ein König war, verweigerte er aus Hochmuth den königlichen Titel. Seine Gesandten ließ er geringschätzig behandeln, seine Depeschen auffangen, seine Flaggen insultiren. Um kaiserlichen Hof hieß Gustav Abolph nur die Schneemaiestät. Wallenstein trug aus Arglift und Rachsucht viel bazu bei, ben Kaifer in seiner eitlen Sicherheit zu erhalten.

Guftab Abolbh mar, feinem Meußern nach, ein großer, imposanter Mann. Gin schwedisches Pferd konnte ihn kaum tragen. Sein Beficht mar ehrfurchtgebietenb, fein Auge mild, s wie ein Stern. An Entbehrungen von Jugend auf gewöhnt, tonnte er es im Erbulben von Mühfeligkeiten mit bem letten feiner Solbaten aufnehmen. Sein versönlicher Muth war fast übertrieben. den Wissenschaften, vornämlich in den mathematischen, batte er sich ausgezeichnet. Ru biesem Allen 10 gesellte sich eine ungeheuchelte Frommigkeit, jene Demuth por bem Söchsten, die nicht aus bem Gefühl ber Armseligkeit und Aleinheit, sondern aus der Kraft, die dankbar ihres Ursprungs nicht vergift, hervorgeht. Sein militairisches Genie wurde fruhzeitig in einem langwierigen Rrieg, ben er in Baufen mit seinem 15 Nachbarn, bem König Siegmund von Bolen, führen mußte. geweckt und entwickelt. Siegmund machte Anspruch auf den schwedischen Thron und fing an, vom Raiser aufgebett und unterstütt, Guftav Adolph zu befehden. Guftav Abolph nahm ihm einen Theil von Liefland weg, bequemte fich aber, trot so feines Glücks, zu einem zweijährigen Waffenstillstand. Siegmund fich nach Ablauf beffelben noch immer hartnäckig zeigte, nahm Guftav Abolph ihm auch Kurland. Gin zweiter Waffenstillstand erfolgte, doch auch bieser biente nur bazu. Siegmund in seinem Gigenfinn zu fteifen. Abermals begann ber 25 Rrieg, Guftav Adolph drang in Breugen ein, und Wallenftein schickte bem Bolenkönig 6000 Mann Sülfstruppen. Guftav Abolph ware dies Mal bald in Gefangenschaft gerathen; er fah sich plöglich in einem Balbe von Feinden umringt und wurde nur noch von einem einzigen seiner Reiter vertheidigt. Doch verlor so ber eble Held, ber noch zu großen Dingen bestimmt mar, nicht Leben ober Freiheit, nur seinen Sut. und im Rahr 1629 fam zwischen ihm und Siegmund, hauptfächlich burch französische Bermittelung, ein fechsjähriger Baffenstillstand zu Stande, der ihm für Deutschland die Sande frei machte.

Beleidigt vom Raiser und ein Giferer für ben protestantischen Glauben, mußte Guftav Abolph sich doppelt aufgeforbert fühlen, 5 zu einer Zeit, wo ber Raifer ber protestantischen Barthei mit Bertilgung brobte, bie Baffen für fie zu ergreifen. Er fampfte zugleich für sich selbst und für das Himmelreich, wenn er cs that: er verlor vielleicht mit der Martyrer-Arone zugleich feine irdische, wenn er es unterließ, benn ber Raiser machte ibm sein 20 Recht auf den schwedischen Thron streitig und unterstützte seinen Reind. Die Nothwendigkeit des Rrieges leuchtete Jedermann ein. und Guftav Adolph konnte fich auf fein Bolk, das ihm bis zur Aufopferung ergeben mar, verlassen, wie nur je ein Kürst. Auch war der Raifer feit Ballenfteins Abdankung ungleich weniger 45 machtig, wie zuvor; seine und die liquistischen Seere beliefen fich nur noch auf 70-80,000 Mann. Buftav Abolph tonnte gu Anfang freilich nicht mehr als 15,000 Mann aufstellen: es waren jedoch tapfere, abgehärtete Leute, von erfahrenen Offizieren geführt, und er durfte mit Ruverlässigteit erwarten, daß seine 20 Armee sich auf beutschem Grund und Boden durch die vielen ehemals Ballenftein'ichen Solbaten, welche muffig umber ftreiften, ichnell genug bis zu einem beliebigen Punct vermehren wurde. Die größten Sulfsquellen fand er inbeffen in feinem eigenen Geift: er wurde der Erfinder einer ganz neuen Tactif, welche 25 ber gesammten Kriegskunft eine veranderte Gestalt gab und ihm. als ihrem Schöpfer, außerorbentlich zu Statten kam. Er machte feine Schwadronen kleiner und aab ihnen badurch größere Beweglichkeit; er rudte seine Bataillone weiter aus einander; er ersette ben Mangel an Reiterei durch Fußgänger, die er zwischen 30 die Reiter schob; er bediente fich einer Art von leichten Kanonen, die fich rascher abfeuern ließen, mit einem Wort, er vermehrte feine Mittel burch ben befferen Gebrauch, ben er von ihnen zu machen mußte. Nachdem er nun sein Haus bestellt, den Ständen

seine bamals erst vieriährige Tochter als Thronfolgerin befohlen und eine Regentschaft ernannt batte, schiffte er sich mit feinen Truppen zur Ueberfahrt nach Deutschland ein. Drenftiern, sein mannhafter und kluger Kangler, blieb in Breugen mit 10.000 Mann stehen, um die Bolen, denen sich nicht ganz trauen ließ . zu bewachen: Schweden selbst mar durch eine treffliche Landmiliz geschütt: Hamburg und Lübeck bewilligten die unentbehrlichen Geldvorichuffe. Im Juni landete er auf ber pommer'ichen Insel Usedom, die, wie gang Pommern, von Raiserlichen besetzt mar: als er ben Boben betrat, fiel er auf die Aniee und brachte Gott 10 feinen Dank bar. Er begann die Feindseligkeiten gegen ben Raiser ohne Kriegserklärung, die ihm in seinem Berhältniß mit Recht als eine überflüssige Förmlichkeit erscheinen burfte; er erließ jedoch an die übrigen Sofe ein fein Berfahren begrundendes Manifest. Bald erschien er vor Stettin und forberte ben Bergog 15 von Bommern auf, ihm diese Stadt zu übergeben. Der Bergog, alt und unschlüssig, mar aufgebracht gegen den Raiser, magte aber nicht, sich gegen ihn aufzulehnen, und bem Feind bes Reichsoberhaupts die Thore seiner Hauptstadt zu öffnen. durch Drohungen brachte ihn Guftav Abolph zur Willfährigkeit. so Durch Ordnung und Mäßigung, die er meisterhaft unter ben Seinigen, zu erhalten verstand, machte er fich bei ben Burgern zu einem eher gern als ungern gesehenen Gast. Torquato Conti. der die kaiserlichen Truppen in Pommern befehligte, bemühte sich umsonst, die Schweben wieder aus Stettin zu verjagen, er 25 konnte sich nicht einmal in dem Besitz der bereits von ihm ein= genommenen Bläte halten; Damm, Stargard u. f. w. fielen in furzer Zeit dem unaufhaltsam vorwärts eilenden König in die Bande. Conti, beschränkt und roh, wie fo manche ber bamaligen Seerführer, verheerte und plunderte in ohnmächtigem Grimm so gang Pommern und jette badurch bas gemißhandelte Land in einen Buftand erklärter Nothwehr gegen fich und feine Solbaten: die Derter, aus benen er vertrieben murbe, ließ er in Rauch

aufgehen, damit dem Feind nur die Brandstätten blieben; baburch veranlakte er aber, daß man die Schweden, die das Gigenthum beilig hielten und auf ihren Durchmärschen fich nie eine Bewoltthatigfeit erlaubten, herbei munichte, und ben Raifer, fammt 5 seinen Generalen und Truppen, verfluchte. Biele ber Ginmohner traten in Guftav Abolphs Dienste und die pommer'ichen Stände bewilligten ihm mit Auvorkommenheit eine Contribution. Raiser, durch die unerwarteten Forschritte des Königs in so furzer Beit erichrecht, wenigstens in Bermunderung versett, per-10 suchte den Weg der Unterhandlung und schickte Bevollmächtigte nach Danzig. Doch war es ihm kein rechter Ernft, wie Guftab Abolph fehr bald erfannte. Die Mighelligkeiten murben baber in Danzig nicht beigelegt, sondern eher noch gesteigert. Kaiserlichen, die den Krieg als Handwerk trieben und sich für 16 das Herumschlagen im Sommer gern durch warme, helle Winter= quartiere entschädigten, baten um einen Waffenstillstand, als bie raube Jahreszeit berankam. Guftav Adolph jedoch, deffen Dalefarlen im deutschen Winter fast einen schwedischen Sommer jahen, ließ sich darauf nicht ein, er verfolgte den Feind unauf= 20 hörlich und vertrieb ihn, mit Ausnahme von nur drei Blaten. aus ganz Bommern. Das Vertrauen, welches der sonst so falte, jett in glühender Begeisterung lobernde Schwede zu der göttlichen Sendung seines Königs hatte, wuchs durch einen so herrlichen Kortgang seiner Unternehmung; ein Bagr Borfälle. 25 die ihn, wie von Gott selbst beschütt, zeigten, dienten bazu, es noch mehr zu befestigen. Giner von Contis Offizieren wußte sich bei Gustav Adolph, dem er sich anschmiegte, so einzuschmeicheln, daß dieser ihn zum Rittmeister machte. Auf einer Recognoscirung mare es ihm balb gelungen, sich der Person des Königs zu 30 bemächtigen, indem er sich unbemerkt entfernte, dann plöglich mit 500 Ruraffieren zurudkehrte und auf einem engen Weg den König einschloß. Der König hatte nur 70 Mann, wußte fich aber boch gegen die Uebergahl des Feindes fo lange zu

vertheibigen, bis einige seiner Reiterschaaren ihm zu Hülfe kamen. Dieß geschah erst im letten Augenblick, ber König, bem das Pferd durch zwei Schüsse unter dem Leibe getödtet ward, socht schon zu Fuß. Etwas später saste ein Mönch von Amberg den Entschluß, ihn zu ermorden; der Anschlag ward aber entdeckt. s

Conti, ber fich in seiner Hoffnung, fich bis gur Untunft bes Obergenerals Tilly in seinen Berichanzungen halten zu können, getäuscht fab, dankte ab, als die kaiferlichen Angelegen= beiten eine fo üble Benbung nahmen. Die Raiferlichen zogen fich in die Mark Brandenburg gurud, Guftav Abolph berfolgte 10 fie und nahm ihnen Artillerie und Gepad. Der König be= mächtigte sich ber Poften bei Ribeit und Damgarben und ward baburch Meifter bes Gingangs zum Berzogthum Medlen= Seinem weitern Eindringen in dies Herzogthum ftand bie Einnahme ber wichtigen Stadt Roftod burch die Raijerlichen 15 im Bege. Er erließ indeg ein Manifest an Stande und Unterthanen, worin er sie zur Rückfehr unter ihre angestammte Herrschaft und zur Bertreibung aller Wallenstein'schen Diener und Behörden ermahnte. Die Mecklenburgischen Herzöge, durch die Weigerung des Kaisers, seine schnöde Ungerechtigkeit wieder so aut zu machen, auf's Leußerste getrieben, ergriffen öffentlich Guftav Abolphs Parthei, waren aber im Felde nicht glücklich. Die Kaiserlichen trieben es in Brandenburg, wie sie es in Bommern getrieben hatten; sie waren mit dem Nothwendigen, welches aufzubringen dem armen gebrückten Lande ichon ichwer 25 genug gefallen wäre, keineswegs zufrieden, sie zerschlugen und zertrümmerten, was sie nicht brauchen konnten, und erlaubten fich bie ärgften Gräuel, bie unmenschlichften Graufamteiten, fo daß der Kurfürst, außer Stande seine Unterthanen zu schützen, wie es sein landesherrliches Amt erheischte, ihnen ihre Majestät so zum Theil zuruckgab und ihnen in einem formlichen Ebict die Selbsthülfe verstattete. Auch die Schweden erschienen in Brandenburg; Gustav Abolph fand es indeß bedenklich, vor der völligen

Eroberung Pommerns sich zu weit vorwärts zu wagen, und wandte sich daher einstweilen nach Pommern zurück. Mittler= weile näherte sich Tilly zur Bertheibigung der Wark.

Tilly war groß genug, um einen Größern nicht zu ber= stennen. Er wußte mobl, welchen Keind er in Guftap Abolph por sich hatte, und er nahm barnach, so weit es bei ibm stand. feine Maagregeln. Er zog die kaiserlichen Truppen zusammen, brachte aber nicht viel mehr auf die Beine, als 20,000 Mann. Mit biesen ruckte er in der Mitte des Winters bis vor Frant= 20 furt an der Ober, übergab dem General Schaumburg die Bertheidigung ber Stadt und machte fich auf den Beg nach Bommern, um dort zu retten, mas noch zu retten war. Doch bald erfuhr er, daß er zu fpat tam, und mandte fich ber Elbe zu, um die Belagerung Magdeburgs zu beginnen. 45 marschirte nun Guftav Abolph nach Frankfurt und nahm die Ein inzwischen von ihm mit Frankreich abgeschloffener Subfidientractat fullte seine Caffe und gab feinen Unter= nehmungen noch größern Nachdruck. Auch Landsberg ward bon den Schweden erobert. Der König entschloß sich hierauf, so burch Brandenburg nach Sachsen zu ruden, um Magdeburg entseten zu können. Er marschirte baber bis an die Spree, mußte jedoch, bevor er fich weiter magen konnte, einige feste Derter im Brandenburgischen im Besit haben. Er brang also bei bem Rurfürsten Georg Wilhelm auf Ginräumung ber beiden 35 Hauptfestungen Spandau und Ruftrin. Der Kurfürst wollte fich zu Nichts verfteben, er fürchtete, bem Konia mit jenen beiben Festungen zugleich sein ganzes Land in die Sande zu liefern und dadurch die Rache des Raifers gegen sich aufzureizen. Vorftellungen und Gründe, an benen es Guftab Abolph so nicht ermangeln ließ, fruchteten nicht bei bem von einer doppelten Kurcht bin und ber gezerrten Kurfürsten; ernstliche Erklärungen bewogen ihn endlich, in Spandau schwedische Besatung auf= zunehmen. Nun ftand ber Marfch nach Sachsen bem König

offen, aber welchen Weg follte er mahlen? Durch bas öbe. ausgezehrte Lüneburg? bort lief er Gefahr, zu verhungern. Wollte er aber bei Deffan ober Bittenberg über bie Bruden gehen, so mußte er zuvor die Einwilligung des Rurfürsten von Sachsen haben, und biese leicht zu bekommen, durfte er cben & nicht erwarten. Der Rurfürft Johann Georg von Sachsen hatte bisher eine sonderbare Art von Neutralität behaubtet. gang ftill in ber Mitte stehend, noch weniger einer ber ftreitenden Partheien mit fraftiger Entschiedenheit fich anschließend, ward er seit lange als dasjenige Gewicht betrachtet, welches, 20 in eine ber beiben schwankenben Baagschaalen geworfen, die andere hoch in die Luft schnellen mußte. Seit einiger Reit war Johann Georg, seinem Hofprediger Hoe zum Trot, ber für Rechnung bes Raisers in feinem Bewissen vflügte und faete. diesem abhold geworden. Ferdinand hatte seinen Sohn von 18 bem Erzstift zu Magdeburg ausgeschloffen, dieß hatte ben Bater in ihm beleidigt, ben Protestanten in ihm auf die Gefahr auf= merksam gemacht, die seiner Kirche bevorstand. Der Relb= marichall von Arnstein, sein Bunftling, ein ehemaliger Vertrauter Wallensteins, suchte die feindlichen Gesinnungen, die fich gegen 20 ben Kaiser in Johann Georas Berzen zu regen anfingen, nach Rraften zu nahren; er konnte biefe Gelegenheit, seinen gemiß= handelten großen Feldherrn zu rächen, nicht unbenutt vorüber= gehen laffen, und gab dem Kurfürsten einen Rath, welcher. wenn er glücklich ausgeführt worden wäre, von den bedeutend= 88 ften Folgen hatte fein können. Er machte ihm den Borichlag. bem Raiser mit einer Verbindung mit Schweden zu broben. diese Berbindung aber keineswegs befinitiv abzuschließen, sondern vielmehr sich zum Haupt einer beutsch-protestantischen Bartbei zu erheben und in folcher Eigenschaft somohl dem Raifer, als so bem Rönig entgegen zu arbeiten. Um biesen Bund zu Stande zu bringen, marb eine Zusammenkunft aller protestantischen Fürsten zu Leipzig angesetzt, die der Raifer zu hintertreiben

suchte, die aber bennoch stattfand. Auf dieser Rusammenkunft wurde beschloffen, daß man den Raifer in einem gemeinschaft= lichen Schreiben um Aufhebung bes Restitutions-Cbicts, Burudziehung seiner Truppen aus ihren verschiedenen Ländern und 4 Abstellung aller Digbrauche bitten, zugleich aber 40,000 Mann auf die Beine bringen wolle, um nöthigenfalls sich selbst Recht zu schaffen, wenn ber Kaiser es verweigern würde. Bu einem jo entschlossenen Schritt hatten die protestantischen Stande fich schwerlich vereinigt, wenn nicht die Allianz zwischen Schweden so und Frankreich, berer wir oben gebachten, borbergegangen mare. Guftav Adolph war in ihren Augen kein Wagehals mehr, seit bie wichtigfte ber europäischen Mächte sich auf feine Seite ge= ftellt hatte; sie hatten jest in ihm eine sichere Zuflucht und magten beshalb, eine entschiedene Sprache gegen ben Raifer zu 28 führen. Auch der Kaiser lernte von nun an den schwedischen König anders betrachten. Guftav Abolph hatte nach Leivzig an die versammelten Fürsten seinen Gesandten Chemnit ge= schickt, um zu einer Verbindung einzuladen; er hatte, die Lage ber Fürften berüchfichtigend, erklärt, fich einstweilen mit einer Debrere Stände lieben feinen Antragen ihr Ohr; Johann Georg jedoch, auf ben das Meiste ankam, war gegen den König von Gifersucht und Mißtrauen erfüllt und trat ihm in den Weg. Da er nicht ber Reiter sein konnte, ber das Rog mit gewaltiger Hand 28 lenkte. fo wollte er ber Stein fein, über ben est ftolperte und, wo möglich, ein Bein brach. Rleine Geifter sehen in der Größe Nichts, als einen Zierrath, der ihnen zufällig abgeht; fie benten: ber Diamant ift nur bas werth, mas ber Jube bafür bietet; fie machen die Augen zu und meinen, die Sonne sei ver= so schwunden, sobald sie sie nicht mehr erblicken.

Der Schluß bes Leipziger Convents und die Allianz zwischen Schweben und Frankreich waren Borgänge, die den Kaiser wohl hätten entmuthigen und seine Pläne hätten herabstimmen mogen. Doch, weit entfernt bem auf Burudnahme bes Reîtitutions = Edicts gerichteten Andringen der Fürsten zu ent= iprechen, versuchte er Anfangs Borftellungen und liftige Ginreben, später Drohungen und Machtsprüche. Aber Alles mar vergebens, es handelte fich um die Exiftenz, und ein folcher a Rampf wird nicht burch Worte erstickt; die protestantischen Stanbe marben Truppen an und rufteten fich eifrig; bie faiferlichen Generale, die dem Einen Feind nicht gewachsen maren, faben im Bergen Deutschlands einen zweiten, eben fo gefährlichen erfteben, und konnten es nicht verhindern. Gine 10schwüle Lage, besonders für Tilly, auf den Aller Augen sahen. und ber, außer Stande, ben Siegeslauf Guftab Abolphs in ber Mark Brandenburg zu hemmen, mit Groll und Erbitterung por den Mauern des aufrührerischen Magdeburgs ftand, und nach einer Gelegenheit lechzte, seine, burch fo viel Diggeschick it aufgeregte Buth, die ihn innerlich zu verzehren brobte, auszulassen. Man braucht ben Grund von Magbeburgs Zerftörung nicht in einer beisviellosen Grausamkeit bes Generals, ber bie unglückliche Stadt mit Sturm einnahm, ju fuchen; man kann ihn in dem gang natürlichen Bang ber Dinge finden. Tilly so konnte fich vor ber Ankunft Guftav Abolyhs auf Deutschlands Boden berühmen, daß er noch nie eine Schlacht verloren habe, und er hatte fich gewöhnt, in feinem Glud fein Berdienft zu feben und von feiner Butunft bie ftete Steigerung feiner Bergangenheit zu erwarten. Der schwedische König erscheint, va ber Kurfürst von Baiern, Tillns bisberiger Gebieter, und ber König von Ungarn, der älteste Sohn Kaifer Ferdinands, bewerben fich angelegentlich um die Ehre, an Wallenfteins Plat treten und die Schnee-Majeftat über die Oftfee gurudigen ju durfen, Beiben wird Tilly vorgezogen. Ferdinand nimmt so den gefürchteten baierischen Beerführer in feine Dienste, er wird zum Generalissimus ber faiserlichen sowohl, wie ber liquistischen Armee ernannt, das Vertrauen ift granzenlos.

nur durch die schnellste Bernichtung des eingedrungenen aus= wärtigen Feindes, durch die vollständigste Unterbruckung ber innern Unruhen tann Tillys Dankbarkeit es aufwiegen. Da= zu kommt, daß, ihn felbst und ben schweigend = lauernden 5 Herzog von Friedland ausgenommen, Jeder die ihn aufgetragene Arbeit für Rinderspiel halt, und ihm jeden Tag, wo Die Siegesfanfare nicht ertont, für eine Unterlassungefünde anrechnet. Nun aber gelingt ihm wenig ober nichts von Allem. mas er unternimmt, er kann bem gaben Schneekonig nicht 10 allein die gemachten Erorberungen nicht wieder entreißen, er fann ihn nicht einmal an neuen verhindern, und er hat schon bofe Augenblicke, wo er, wenn er fich im Stillen mit bem siegreichen Nebenbuhler, mit dem er sich über furz oder lang messen muß, vergleicht, vorahnend sich selbst zu leicht findet. 16 Der Leipziger Fürstenbund, der schon dadurch, daß er so offen zusammen zu treten magt, seinem Unsehen Sohn spricht, und ber die gefährlichen Elemente, die schon lange verborgen im Reich gahrten, zu centralifiren broht, reizt ihn noch mehr; fein Beist verliert den flaren Ueberblick, sein Character das Gleich= so gewicht, er halt ein Beisviel für nothig, um Deutschland ein= aufchüchtern, und greift in ichlimmer Berwirrung feiner Be= danken nach ber aus Blut und Brand gemischten Schreckens= Größe eines Räuberhauptmanns, da ihm die edlere eines Felbherrn nicht mehr Stand zu halten scheint. Bor Magdes burg steht er. Magdeburg trott ihm, an Magdeburg entladet fich fein Grimm.

Das reiche Erzbisthum Magdeburg, seit lange schon im Besit evangelischer Prinzen aus dem Hause Brandenburg und deshalb der Religion nach größtentheils evangelisch, war durch wie Aechtung des letzten Abministrators Christian Wilhelm, der wegen seiner Berbindung mit dem Könige von Dänemark von Ferdinand in die Reichsacht erklärt ward, erledigt. Der von dem Dom=Capitel an seiner Statt postulirte Prinz Johann

August. ein Sohn bes Aurfürsten von Sachsen, ward von bem Raifer zu Bunften feines eigenen Sohnes Leopold verworfen. Der Rurfürst von Sachsen vergeudete seinen Born über biese Unbilligkeit in Rlagen; Chriftian Bilhelm aber, nichts weniger als geneigt, fich bem Raifer und bem Capitel zu fügen, manbte s sich an den König bon Schweben, ersuchte ihn um Beiftanb und kehrte, nachdem er diesen zugesichert erhalten und die Landung Guftav Abolphs in Pommern erfahren hatte, verfleibet nach Magbeburg zurud. Er wußte Magistrat und Bürgerschaft, die ohnehin bon Rühnheit beseelt maren und bon 10 ben faiferlichen Truppen Drangfale genug ausgeftanben hatten, für fich zu entflammen und brachte zwischen ber Stadt und bem schwedischen Könige ein Bundnig zu Stande, in welchem Magbeburg bem König ben Durchzug und bie Werbefreiheit auf ihrem Bebiet verstattete und von dem Konig die Begen= 15 versicherung seines fraftigen Schutes in Bezug auf ihre Religion und ihre Brivilegien erhielt. Der Abministrator sammelte nun sofort Priegsvolt und fing in untluger Boreiligfeit bie Feindseligkeiten an, bevor Guftav Abolph ihn unterftugen konnte. Er hatte einige unbedeutende Erfolge, mußte fich jedoch bei so Annäherung eines kaiserlichen Seeres eilfertig und mit Berluft nach Magdeburg zurückziehen. Guftav Aboloh schickte ihm in Dietrich von Falkenstein zur Leitung der Kriegsoverationen einen erprobten Offizier zu, ber von dem Magistrat zum Commandanten der Stadt ernannt wurde; das Heer Christian Wilhelms ver= 25 mehrte fich und fampfte einige Monate mit Glud gegen bie Kaiserlichen; der Prinz wurde aber, als Bappenheim sich näherte. schnell aus allen Berichanzungen in die Stadt guruckgetrieben. Run schritt Tilly zur Belagerung von Magbeburg, worauf biefe Stadt, die fich mit ihren unregelmäßigen und weitlauftigen so Werken sehr ausdehnte, gar nicht vorbereitet mar. jatung bestand aus 3000 Mann Fugvolt und 250 Reitern, die zur Vertheidigung nicht ausreichten; die Bürger schloffen fich

amar diesen Truppen an, aber Burger find feine Solbaten. Mit Lebensmitteln und Kriegsbedürfnissen war man nur spärlich Der Commandant, Falkenberg, that Alles, was fich in so schwieriger Lage nur thun ließ; boch kann ber Beist die s materiellen Mittel nur bis zu einem gewissen Grade ersetzen. Er überließ, nachdem die Außenwerke genommen maren, die Borstädte ihrem Schickfal, um seine geringe Mannschaft nicht zu sehr zerstreuen zu muffen; dieß war schon eine Maakregel. bie er gewiß ungern und mit Schmerz ergriff, und bie 20 bennoch, wie er als ein umfichtiger Mann fich nicht berhehlen burfte, bie brobenbe Gefahr nur um ein Beniges geringer machte. Nur auf Guftav Abolph ftutte fich die Soffnung der Stadt, nach Guftav Abolph fah die Burgerichaft und Befatung mit der höchsten Sehnsucht aus, und Buftav Abolph, den man 15 Stunde für Stunde erwartete, kam noch immer nicht. missen, daß der König, obgleich er von dem größten Drange beseelt mar, ber befreundeten Stadt zu Bulfe zu eilen, zuerit durch den Kurfürsten von Brandenburg, dann auch durch Rohann Georg von Sachsen am Kommen verhindert wurde: 20 Rener verweigerte ibm hartnäckig die Einräumung ber Festungen Spandau und Ruftrin, und der Könia hatte es fich mit Recht zum unübertretbaren Gefet gemacht, in Deutsch= land nie weiter zu geben, als er seinen Rücken gedeckt sab. Doch, nicht Magbeburg allein, auch Tilly befand fich in einer so schlimmen Situation; seine Karthaunen spieen fortwährend ihr verheerendes Feuer gegen die Balle aus, aber deffen ungeachtet hielten die Wälle Stand, so daß ein Generalfturm durchaus nicht den nothwendigen glücklichen Erfolg versprach; was jedoch geschehen follte, mußte schnell geschehen, benn Buftav Abolph mar so nur noch wenige Tagemärsche entfernt und seine Untunft machte auf ichen Kall ber mit so furchtbarem Ernst begonnenen Belagerung ein schnelles und wenig ehrenvolles Ende. Um dem zu begegnen, entschloß Tilly fich, von der Nothwendigkeit ge= Sebbel, Werte IX.

brangt, jur Lift. Die Sehnsucht ber Magbeburger nach ber schwedischen Hulfe und die Wahrscheinlichkeit ihres Eintreffens bat ben böchsten Bunct erstiegen. Angst und Soffnung zersvalten alle Herzen, Augenblide find mehr werth, wie fonft Monate und Jahre, benn jeglicher Augenblid tann bie Entscheidung . bringen und die Entscheidung schwankt zwischen Leben und Tod. Mit einmal wird der Kanonendonner schwächer, dann hört er gang auf: man fieht einige ber gräßlichen Feuerschlunde mit einer Art von Saft und furchtsamer Gile abführen, Tilly gicht fich zurud, wie Sabichte und Beier eine Buflucht suchen, wenn io ber Abler über ihnen freif't. "Der Konig ift nah, gang nah!" ruft in ber wieber aufathmenben Stadt Giner bem Anbern gu, "ber Feind läßt von uns ab, wir find gerettet!" auf die Aniee und bringt in dem Moment, wo alle Schrecken und Gräuel ichon auf die armen Betäuschten marten, bem Simmel 18 in beflügelten Gebeten ben Dank bar. Der Anbruch bes Tags ist nicht mehr fern, die Ermatteten, die jetzt wieder in einem Anflug von Freude und Lebenslust aufjubeln, eilen ihren Wohnungen zu, um sich die nöthige Rube zu gönnen; nur Wenige bleiben auf den Ballen, um nothdürftig die Bewachung so zu versehen; auch diese Wenigen, von der Anstrengung der vorigen Tage erschöpft, sind schlaftrunken und nicken hie und ba Schrecklicher Schlaf, ber theurer bezahlt wird, wie noch je Menschen den Schlaf bezahlt haben. In der Hulle der Morgen= dämmerung, still, wie Todte, die umgehen, nähern sich die Kaijer= 28 lichen; in ihrer Mitte reitet ihr finft'rer Beneral, der kleine hagere Tilly mit feinem fpitigen Beficht, eingefallenen Bangen, langer Nase, stechenden Augen und starkem Knebelbart; in ein hellgrunes Wamms ist er gekleibet, auf dem Kopf trägt er einen fonderbar geformten Sut, von dem eine lange rothe Strauß- so feder auf den Ruden herunter hangt. Auf diese unheimliche Figur find Aller Blide gerichtet; fie ist es, die die Solle ent= fesseln, die allen Teufeln, die in ausgearteten menschlichen Berzen

wohnen, das Stichwort zurufen foll. Rest ift ber Moment erichienen, man ift nahe genug, Tilly giebt bas Beichen, ein ftartes Mustetenfeuer ertof't, aus ber Stadt antworten bie Bon außen erklimmen die Raiferlichen, geringen sober gar keinen Widerftand findend, die Balle, der taufere, unerschrodene Graf Pappenheim führt fie an und öffnet ben Nachrückenden, damit fie es bequemer haben mögen, die Thore; von innen eilen die aufgeschreckten Schläfer, taum bekleibet, nicht wissend, ob sie träumen ober machen, auf Balle ober Thore zu, 10 Falkenstein will fie fammeln und fällt, einer der Ersten, tödtlich bon einem Schuß getroffen, ju Boben. Die Bermirrung ist allgemein, ein Rampf bon vier bis fünf Stunden vereitelt jeden, auch den verzweiflungsvollsten Wiberstand, er hat weiter keinen Erfolg, als daß er die ohnehin schon ergrimmten Raiserlichen 26 noch mehr erbittert. Run zeigt ber Solbat, daß er Alles ift, mas man fein kann, wenn man aufhört, ein Mensch zu sein, und daß sich im ganzen Umfreis der Natur Nichts findet, wo= mit er im Buftand ber Wuth sich vergleichen läßt. Beiber, nicht Kinder werden berschont, Betende werden nieder= ogestochen, nicht die Unschuld, nicht die rührendste Schwäche ent= maffnet bie Rasenben. Säuglinge wirft ber Kroat in die Flammen, Greise durchbohrt er. Die Schönheit dient viehischen Trieben zur gräflichen Beide, und daffelbe Madchen, das eben noch brünftig in die Urme geschloffen und mit wilben Ruffen serftidt marb, wird gleich barauf mit bem Schwert niebergehauen. Man erzählt Beispiele von weiblicher Entschlossenheit, die der Entehrung durch einen felbstgemählten Tod heldenmüthig zuvor= Ein junges Frauenzimmer, bon einem Offizier über bie Elbbrude geschleppt, bittet ihren Dranger um die Erlaubniß, oihr Schnupftuch hervorziehen zu dürfen; kaum aber hat fie ihre Hände frei, als fie fich in ben Strom wirft. Frauenzimmer fturzte fich aus gleicher Urfache in ben Brunnen; zwanzig junge Mädchen, die fich in einem an der Elbe gelegenen Hause zusammengefunden hatten, warfen sich alle auf einmal in's Baffer. Drei Stunden maren bon folden Auftritten erfüllt, berftrichen, ba tam an mehreren Orten zugleich Reuer aus. Gin beftiger Sturmwind verbreitete biefes mit einem so unaufhaltsamen Ungeftum, daß in turger Zeit von . ber ganzen großen Stadt nur noch zwei Kirchen und etwa 130 Saufer standen. Wer von ben Ginwohnern bem Schwert entgangen war, kam in Rauch und Flammen um: in die Elbe allein marf man über sechsbundert Leichen und viel größer war die Rahl derer, die in Kellern und Gewölben fteckten, 10 Benige entgingen bem Tobe, noch Benigere ber Gefangenichaft. auch der verwundete Abministrator fiel den Raiserlichen in die Hände: nicht einmal die Anbanger, die ber Raiser in der Stadt gehabt hatte, blieben am Leben, die von ihnen zu ihrer Sicherung aus Thuren und Fenstern gehängten kaiferlichen Wappen 18 und Fahnen zogen bie Solbaten eber berbei, als bag fie fie fern hielten. Tilly verglich, als er einzog, die Berftörung von Magbeburg in schauberndem Stolz mit der von Troja und Rerusalem: von einer menschlichen Regung ergriffen, ließ er ben Unglücklichen, die in der Domkirche drei Tage und zwei so Nächte hindurch ihr endliches Schickfal erwarteten, Barbon ankündigen und Brot reichen.

Magdeburgs Untergang hatte die verschiedensten Folgen. Sifrige Ratholiken jauchzten über ein so prachtvolles Reger= Autodasee. Bittern erfüllte die Protestanten und die zaghasten stAnhänger des gelben Königs — wie Gustav Abolph seiner gelben Haare wegen ost genannt ward — waren nur zu ge= neigt, von ihm abzusallen. Der Kurfürst von Brandenburg z. B. drang auf augenblickliche Käumung Spandaus. Gustav Abolph erklärte sich zur Zurückziehung seiner Besahung bereit, währlich dem Kurfürsten aber zugleich die Neutralität auf underschien mit seiner Armee vor Berlin; dies veranlaßte Georg Wilhelm, ihm Spandau nicht bloß zu lassen, sondern ihm auch

monatlich 30.000 Thaler zu bezahlen. Der ichmebische König tam baburch, daß er Magbeburg nicht entsett und einen mit ihm berbundeten Ort scheinbar zum Opfer seiner Borsicht ge= macht hatte, zu seiner eigenen Parthei und zu ber öffentlichen 5 Meinung überhaupt in ein gespanntes Berhältnif. Er verantwortete fich in einem Manifest, worin er bas Unglud bieser Stadt zum Theil ihrer eigenen Unvorsichtigfeit, zum größern Theil jedoch den Kurfürsten von Brandenburg und von Sachsen Im Uebrigen brobte er bem alten Corporal (fo 10 nannte er Tilly) strenge Rache. Der Kaiser fing einmal wieder an, zu bonnern, er erklärte die Beschlüsse des Leipziger Convents für ungultig, bob ben Fürstenbund auf und brobte allen Wider= ipenstigen mit Magbeburgs Schickfal. Tilly wußte ben Schrecken, ber sich von nun an boppelt und breifach an seinen Namen 15 knüpfte, zu benuten. Er zog gegen die einzelnen Mitglieder bes Leipziger Convents zu Felbe, um fie zu fcmachen und ein= Dem Administrator von Bremen nahm er feine Solbaten ab. Den Herzog von Würtemberg zwang er. fich bem Restitutions-Ebict zu unterwerfen und einen monatlichen Deldbeitrag von 30,000 Thalern zu entrichten. Auch mehrere Reichsftädte murden von ihm bezwungen. Doch, was die kleinen Reichsftädte zum Weichen brachte, konnte die größern nur auf bie Gefahr aufmertfam machen und fie zur Aufbietung aller ihrer Krafte ermuntern. Der Rurfürft bon Sachsen konnte 25 fich noch immer nicht zur Allianz mit Guftav Aboluh ent= ichließen, aber es ließ fich doch vorausiehen, daß er dem König die Sand reichen wurde, sobald er mußte. Gine vernünftige Politit hatte ben Raifer baber zur Schonung bes Rurfürsten auffordern follen: ftatt beffen entschloß fich Ferdinand, ber um so Alles ober Richts spielte, ihn auf's Aeugerste zu treiben. ansehnlichsten Kriegsrüftungen wurden gemacht, in allen kaiser= lichen Erbstaaten ward geworben; die Jesuiten allein ver= pflichteten fich, auf ihre Roften fünf Regimenter zu ftellen.

"Nieder mit ben Brotestanten!" — war bas allgemeine Felb= geschrei. - "feine Gnabe, keine Berträge." Tilly war bas auserwählte Ruftzeug bes Herrn in den Augen der Katholiken und er selbst war fanatisch genug, in einer That, durch die er mit Gott und Menschheit zugleich gebrochen hatte, ein neues s Handaeld des Glücks zu seben. Seine nächsten Unternehmungen gielten auf Unterbrudung bes Rurfürsten von Sachsen und bes Landgrafen von Seffen ab. Bon Magbeburg aus rudte er gegen Seffen bor. Bon ber Stadt Erfurt verlangte er, daß fie Besatung einnehmen folle; Belb und Bictualien, die man 10 ihm in reichlichem Maaße barbrachte, bewogen ihn, von feinem Anverlangen abzustehen. Hierauf mandte er sich nach Dubl= baufen und richtete von hier aus an ben Landgrafen bie Aufforderung, sein Kriegsvolk abzudanken, ber zweibeutigen Neutralität zu entfagen und offen auf die Seite bes Raifers 18 zu treten. Der Landgraf mar gerade abwesend, er befand sich eben im Lager zu Greifsmalbe bei Guftab Abolph. Aber feine Unterthanen, auf die Tilly zu wirken suchte, widerstanden seinen Einflüsterungen und Versprechungen, ber Landgraf schlug ihm jeine unbescheibenen Forberungen und Zumuthungen entschieben so ab und zog seine Solbaten in die Mitte seines Landes zusammen. Tilly neckte ihn amar bie und ba, mußte fich aber, bebor er etwas Ernstliches gegen ihn ausrichten konnte, in eine andere Gegend wenden.

Auch der Kurfürst von Sachsen setzte sich in Kriegs= 25 versassung. Er brachte ein ansehnliches Heer auf die Beine und ernannte Arnheim zum Besehlshaber desselben. Arnheim suchte eine heimliche Berbindung mit Gustav Adolph anzuknüpsen, und der Letztere, der seine Macht ebenfalls sehr verstärkt hatte, hielt sich, die sächsische Unterstützung im Boraus nicht in An= 20 schlag bringend, nun für stark genug, um in's Innere von Deutschland vorzurücken. Er setzte daher über die Elbe und verschanzte sich bei Werben an der Havel. Tilly, eilsertig aus

Heffen zurudlehrend, tam berbei; Guftab Abolph vernichtete bei Wolmirstedt durch einen glücklichen Ueberfall mehrere seiner Cavallerie=Regimenter, wagte jedoch nicht, den ihm an Truppen= zahl weit Ueberlegenen zu empfangen und zog fich nach Stendal s zurud. Bon hier aus ging er auf furze Zeit nach Mecklenburg und sab die von ihm wieder in den Befit ihres Landes ge= setten Herzöge. Tilly bot dem verschanzten König mehrmals ein Treffen an, welches diefer aber rubig ausschlug. mußte Tilly seine gute Stellung aufgeben und in bas Erzstift 10 Magdeburg zurüdmarschiren, weil ihm Brot und Wasser zu mangeln begann. Wenn Tilly bem König bei Werben foldemnach Nichts anhaben konnte, so erlebte diefer bort die Freude. baß ein angesehener Reichsfürst, ber Erste, ber es offen magte. mit 10,000 Mann braver Solbaten zu ihm hinübertrat. 16 mar dieß der Landgraf Wilhelm von Heffen. Der Kurfürst von Sachsen, von dem Landgrafen bringend zu einem ähnlichen Schritt aufgeforbert, wiberftand noch immer. Balb jedoch blieb ibm keine Babl mehr. Tilly hatte ben Entschluß gefaßt. Rur= sachsen mit gewaffneter Hand einzunehmen. Bevor er seinen 20 Marich antrat, schickte er zwei Abgeordnete an Johann Georg. bie ihm die übermuthigften Antrage thaten; er follte feine Truppen abbanken und dem Leipziger Convent entsagen. rik ihm der Geduldsfaden, er gab eine spitige Antwort und zog seine Truppen bei Torgau in einem wohlverschanzten Lager so zusammen. Tilly, icon bor Burudfunft feiner Befandten in Sachsen eingebrungen, jog sengend und brennend bis vor Leipzig, und nahm die reiche, aber schlecht vermahrte Sanbelsstadt ohne Dlühe ein. Jest sah Johann Georg, daß er sich entweder bom Raifer Alles, oder bom Ronig Giniges gefallen so laffen muffe, und bat Guftav Abolph um Bereinigung feines Guftav Abolph ftellte Unfangs Heeres mit dem Sächsischen. barte Bedingungen, Johann Georg erwiederte, daß er bereit sei, noch viel härtere einzugehen; Gustav Abolph, gerührt, nahm

seine Bedingungen zurud und bot bem Aurfürsten die Band. Bei Düben schlossen fich beibe Armeen an einander, und obgleich Guftav Abolph gern noch eine Schlacht vermieben hatte. ward er boch burch ben Ungestum des Aurfürsten veranlaßt. sie zu magen, und näherte sich Leivzig. Tilln wollte jest, ba s ber König seine Rolle übernahm, in die bes Königs treten und fich auf die Bertheidigung feines Lagers beschränken, aber Bappenheim und andere feurige Köpfe veränderten seinen weisen Entschluß, machten ben alten vorsichtigen Mann sogar ted und vermessen, so daß er, wenn man der Angabe des Grafen Gualdo 10 Briorato trauen barf, bramarbasirte. Die kaiserliche und bie schwedisch=fächfische Armee, beibe von ungefähr gleicher Stärke (35,000 Mann werben angegeben) trafen einander am 7. Sept. bei Breitenfelbe, unweit Leipzig. Der Tag war von der hochften Wichtigkeit, für die beiben Feldherrn sowohl, von benen 18 Jeber zum erften Male feines Gleichen bor fich fah, als für ben Krieg überhaupt und für das ganze katholische und protestantische Deutschland. Tillys Solbaten waren zwar geübt. aber schlecht bisciplinirt; seine Reiter, vom Ropf bis auf bie Ruße in schwere Harnische gesteckt, konnten fich freilich aut ber- w theibigen, waren aber wenig zum Angriff geschickt. Die schwe= bischen Reiter sagen leicht bekleibet auf unansehnlichen Bferben. fie waren indeß geschwind und äußerst beweglich. feinen Kriegsrath im Sause eines Tobtengrabers.

Tilly stellte seine Urmee auf und an den Anhöhen von 26 Breitenfelde auf, und benutzte mit jenem Blick, den er sich durch vielzährige Ersahrung erworden hatte, die Bortheile, welche das von ihm gewählte Schlachtfeld ihm darbot. Der König rückte in zwei Colonnen gegen den Feind an. Die Bober, ein undebeutender Bach, der in die Mulde fällt, war zwischen ihm und so Tilly, und mußte überschritten werden. Tilly machte dem König den Uebergang streitig, aber der Bach war zu klein, als daß es lange mit Ersolg hätte geschehen können. Die Schweden positirten

fich rechts, die Sachsen links. Die Sachsen wurden zuerst angegriffen, fie geriethen völlig in Unordnung und wichen; ihr Kurfürst Johann Georg war Anführer auf der Flucht, wie er Anführer zum Siege hätte sein sollen. Schon legten die Krogten 5 fich auf's Beutemachen, ichon murben Couriere mit ber Sieges= nachricht nach Wien und München abgefertigt. Aber Gustav Abolph war ein Held, der durch Standhaftigkeit und Umficht das abtrunnig werdende Glud zurud zu bringen verstand. Bappenheim griff ben rechten Flügel ber Schweben, ben ber 10 König in eigener Berson commandirte, mit seiner schweren Reiterei sieben Mal an und wurde sieben Mal zurückgeworfen. Jett war er ermattet. Run fturzte fich Tilly über ben linken Mügel der Schweden her: seine Truppen, welche die Sachsen zerftreut und vernichtet hatten, glühten vor Feuer und hielten 25 sich für unwiderstehlich. Aber Gustav Horn, der den linken Rlügel befehligte, dampfte ihren Muth burch die unerschrockenfte Ausdauer, fo daß fie fühl und immer fühler murben und zulett nur noch angriffen, weil fie mußten. Mit einmal spieen von ben Anhöhen herunter ihre eigenen Kanonen ihr fürchterliches Die Feuer gegen sie aus; ber König, von Pappenheim nicht länger in Schach gehalten, hatte fich ihrer bemächtigt. Jest find fie eingekeilt zwischen eine verheerende Artillerie und zwischen die bon ber entgegengesetten Seite mit ungeftumem Grimm auf fie eindringenden Schweden. Nur der Rückzug bleibt ihnen übrig. 25 und ein Rückzug, der sie durch die Mitte der Feinde führt. Eine ungeheure Metelei entsteht, Tillys Heer wird völlig in Unordnung gebracht und aufgerieben, taum vier Regimenter bringen in geschloffenen Gliebern bis zu einem kleinen Gehölz burch, an das fie fich, ben Schweben fortwährend Trop bietend, w lehnen. Die Flucht ift unter ben Raiferlichen allgemein, Sturm= gloden ertonen auf ben Dorfern, und die Bauern, die fich während ber Schlacht furchtsam verkrochen, nehmen mit Muth und Buth am Schlachten Theil. 7000 Kaiserliche waren geblieben, kaum 900 Schweben und Sachjen; Tilly selbst hatte mehrere Bunden bekommen, wenn er nicht ben Tod fand, so lag es nicht an ihm. Der Rachegeist von Wagdeburg sparte ihm das Leben zu einer Reihe von ferneren Demüthigungen.

Guftab Abolph marb burch die fo entscheibende Riederlage s eines Kelbherrn, dem er oft ausgewichen und auch dies Mal nicht ohne Beforanik entgegengerudt mar, in feinem Selbstbewuktfein gestärkt, in all seinen Blanen befestigt. Aber er mar keiner von den Thörigt-Schwachen, die das Glud trunken macht, er vergaß nicht, daß ein Sieg nur durch die Art, wie man ihn 10 benutt, seinen Werth erhält. Mit Tilly war bem Kaifer sein Urm abgehauen, jett ober nie konnte man einen Stoß nach feinem Bergen führen. Guftav Abolph entschloß sich also zu einem Ginfall in die kaiferlichen Erblande, auf biefem Bege mar am erften zum Frieden und zur Feststellung der Religion8= 18 verhältnisse zu gelangen, auch war es billig, daß ber alleinige Urheber bes Krieges, der frömmelnde, übermüthige Ferdinand, etwas von seinen Schrecken empfand. Er pflog über die Ausführung dieses so wichtigen Entschlusses mit seinem Kangler und seinem Bundesgenoffen Johann Georg genauen Rath. Johann 20 Georg und Drenftiern meinten, er muffe geradezu durch Böhmen und Mähren in Destreich eindringen. Guitav Abolph stimmte nicht bei, sondern mählte den weitläuftigeren Bug durch Franken und Thuringen. Er konnte ber fachfischen Armee, die so schlecht in der ersten Brobe bestanden war, den Kampf gegen Tilln, den er Schaam und Bergweiflung zu ben bochften Anftrengungen bewegen mußten, unmöglich überlaffen. Er konnte Johann Georg. obgleich dieser ihm im ersten Aufjubeln die römische Königskrone freigebig zugesagt hatte, nicht einmal trauen. Der König schloß nun mit ben benachbarten Fürsten, mit bem Bergog von Sachsen so und dem Herzog von Weimar einen Subsidientractat. rudte er über den Thuringer Bald nach Franken, besette, ohne Widerstand zu finden, das Land des Bischofs von Burzburg.

stärkte seine Soldaten durch die geiftliche Ruche und ben geift= lichen Reller und forgte für feine Univerfität zu Upfala burch die Bibliothet des Resuiter=Collegiums, die er ihr fandte. Bischof von Würzburg lag Tilly um Hülfe an. Tilly hatte bereits wieder 40,000 Mann in Niedersachsen zusammengebracht und wartete in seinem Lager zu Fulba sehnsüchtig auf die Er= laubniß bes Rurfürsten Maximilian von Baiern, gegen den Könia anrücken und die Scharte in seinem Schwert wieder auß= meten zu bürfen. Doch Maximilian fand es bedenklich, das 10 Schicksal ber katholischen Barthei in fo kurzer Zeit, und nachdem man fich taum von dem Entfeten über den Ausfall ber erften Schlacht erholt hatte, an eine zweite zu knüpfen, und verweigerte die Erlaubniß. Tilly wandte sich nun nach der Bfalz, um biese gegen die Schweben zu sichern. Der Herzog Karl von 15 Lothringen war unbesonnen genug, sich in seiner jugendlichen Eitelkeit bem großen Schwedenkönig kurz nach Tillys Niederlage entgegen zu ftellen. Er murbe mit feiner geputten Urmee ge= schlagen, wie ein Haufe von zusammengelaufenen Knaben, hatte aber durch feinen Uebermuth feine gefährlichsten Nachbarn, die 20 Franzosen, in sein Land gezogen. Der Bischof von Bamberg machte bem König, um die Plünderung seiner Lande zu ver= Guftav Adolph, immer zur hüten, friedliche Anerbietungen. Bute geneigt, nahm fie an, murbe aber bon bem elenben Bralaten schnöbe hintergangen, indem dieser gleich nach seinem 25 Abmarich den Raiferlichen alle Festungen und Städte einräumte. Die Stadt Rurnberg ergab fich ihm freiwillig, ebenfalls bie frankische Reichsritterschaft. Bur Behauptung und weitern Er= oberung Frankens ließ er Guftav Horn mit 5000 Mann zurud. Hierauf forberte er Frankfurt am Main zur Uebergabe auf. 30 Frankfurt machte Umstände, aber der König, der Gile hatte und bie Stadt besethen mußte, ließ einige Drohungen fallen und rudte mit seiner Urmee an. Dieg half, Frankfurt öffnete bie Thore und er zog im prächtigen Zug mit all seinen Solbaten burch die alt-ehrwürdige Stadt, wo die Kaiser von Deutschland Repter und Rrone empfingen. Inzwischen hatten auch bie Generale bes Ronigs gute Erfolge im norblichen Deutschlanb. Aus Medlenburg murben bie Raiferlichen ganz verjagt. Magde= burg mar nabe baran, genommen zu werben. Bei Frankfurt s vereinigte fich mit bem König ber Landgraf Wilhelm. Manche Fürften und Gesandte erschienen, um ihm ihre Sochachtung zu bezeigen, ober um seinen Born abzuwenden. Auch Friedrich V. tam aus holland berbei, um aus ben hanben bes Siegers feine Pfalz wieder in Empfang zu nehmen. Gustap Abolph 10 empfing ihn, wie ein König empfangen zu werben irgend Anjpruch machen kann. Aber weiter that er auch Nichts: es verbrok ibn. daß Friedrichs eigener Schwager, der König Karl I. von England, fich fo gleichgültig bei ber Sache feines naben Berwandten verhielt; auch hatte er etwas Anderes zu thun, als ein 15 unbedeutendes Haupt, das auch ohne Kurhut nicht erfror, und bas Kurhut und Krone nur durch seine eigene Unvorsichtigkeit und sein burchaus unmännliches Benehmen einbufte, wieder mit bem Rurhut zu bebeden.

Auch in Niedersachsen erhob sich wieder der Muth. Die so Stände kamen in Hamburg zusammen und verabredeten hier die Errichtung von drei Regimentern zur Abwehr kaiserlicher Ungebühr. Der Herzog Georg von Lüneburg, ehemals Obrist in Ferdinands Dienst, stellte sich auf Gustav Adolphs Seite und warb Truppen für ihn; ebensalls unterwarf sich ihm so der Landgraf von Hessen Darmstadt. Die Stadt Franksurt war mit dem König, der sie kräftig dei ihren Privilegien schützte, sehr zusrieden; er beherrschte jetzt den ganzen Mainsstrom und ließ, um auch den Rhein überschreiten zu können, dei Höchst Fahrzeuge zimmern. Der Kurfürst von Mainz, nur so zu gewiß überzeugt, daß der Kriegssturm ihn zunächst packen werde, ließ seine Residenz besessturm und nahm 2000 Spanier in ihren Mauern auf, sloh aber deß ungeachtet mit seinen

Schätzen nach Köln, und zeigte badurch, baß feine Magkregeln nicht aus Muth, sondern aus Trot hervorgegangen waren. Guftav Abolph rudte vor und lagerte fich Mainz gegenüber. bei Caftel; er mar icon mit bem Gebanken beschäftigt, ben 5 Rhein zu paffiren, als ihn die Gefahr der ihm verbundeten Stadt Nürnberg, die von Tilly mit dem Schickfal Magdeburgs bedroht wurde, abrief. Er marschirte in Eilmärschen bis Frankfurt, erfuhr hier aber ben mannhaften Widerstand ber Nürnberger und Tillys Abzug, zog nach der Bergftraße und 10 ging bei Stockstedt, trop, bes lebhaften Widerstandes der am jenseitigen Ufer aufgestellten Spanier, über ben Rhein, belagerte und erfturmte hierauf Oppenheim und mandte fich nun gegen Mainz, welche reiche katholische Stadt sich ihm am vierten Tag ergab. Nun endlich gonnte er seinen erschöpften 18 Truppen einige Rube, indem er fie in der umliegenden Gegend vertheilte und felbst feinen Aufenthalt in Mains nahm. Für Mainz zeigte er eine nicht ganz unverdächtige Vorliebe, er ver= besserte nicht allein ihre schon vorhandenen Festungswerke. sondern legte auch noch am Ginflusse bes Mains eine neue so Citadelle an, als ob es fich nicht um einen bloß augenblicklichen, sondern um einen ewigen Besitz bieses Blates handelte. gar zu väterliche Behandlung, die er Mainz widerfahren ließ, war nicht das Einzige, wodurch er bei Freunden und Feinden Miktrauen erregte. Nach der Uebergabe von Bamberg, deren 25 wir oben gedachten, konnte er ohne Hinderniß durch die Ober= pfalz in Baiern einbringen; er konnte von Baiern aus Dest= reich überziehen und die Flamme des Kriegs auf ihrem eignen Berb erftiden. Statt aber biefes, wie man von ihm erwartet hatte, ju thun, hielt er fich mit Eroberung ber Rheinlander so auf, und machte Unftalten zu einer Unternehmung gegen Gliaß und Lothringen. Run entftanden auf allen betheiligten Seiten Bweifel und Beforgniffe zwiefacher Art. Die deutschen Reichs= fürsten befürchteten, daß der König den Plan bege, fich auf

beutschem Grund und Boben ein Gebiet zu gründen und sich für die Unterstützung Deutschlands mit Deutschland felbst bezahlt zu machen. Das bundesverwandte Frankreich argwöhnte. daß er den Krieg nicht bloß für die Protestanten, sondern gegen die katholische Religion führen und ben Sugenotten, . beren Unterbrudung Richelieu fo fehr am Bergen lag, beifteben Die Reichsfürsten sowohl, wie ber Carbinal, hatten wolle. Grunde genug ju ihrem Argwohn; Jene mußten ihn bei fich behalten, Dieser jedoch fand schnell ein Mittel, ben Ronig gu einer Erklärung zu nöthigen. Er nahm sich heraus, den 10liquiftischen Fürsten bon Seiten Schwebens eine ungefährbete Neutralität zu versprechen, im Fall fie die Alliang mit bem Raifer aufgeben und ihre Truppen zurudziehen murben. war äußerft flug von Richelieu. Der Zweck feiner Berbundung mit Guftav Abolph beftand in ber Demüthigung Deftreichs: 16 ließ die Lique den Kaifer im Stich, so mar Ferdinand ent= blokt, der König konnte das Schwert mit voller Kraft gegen die Erbländer des allgemeinen Jeindes kehren und die Wurzeln seiner Macht abhauen. Beharrte die Lique auf ber Seite bes Raifers, so hatte Frankreich seine katholische Gesinnung por so gang Europa bargethan, und die Hartnäckigkeit ber Fürsten erichien als einzige Ursache ber Fortbauer bes Habers und bes Unglücks. Aber Frankreichs Interessen und Schwedens Interessen gingen in biesem Bunct keinesmegs Sand in Sand. König konnte ben liguistischen Fürsten selbst bei bestem Willen so eine Neutralität nicht gewähren, die für ihn bei ihrem unber= tilgbaren Abschen gegen die protestantische Religion und bei bem Haß, womit sie ihn perfonlich verfolgten, gefährlicher fein mußte, als ihre offenbare Feindschaft. Und warum sollte er biesen besten Willen haben in Bezug auf eine so gehässige so Parthei, die nach dem Delzweig nur griff, weil der Arm, womit fie bas Schwert geführt hatte, ihr lahm und schlaff am Leibe niederfiel; warum follte er mit fo boshaften Widersachern

Frieden schließen, die nur deshalb darum baten, weil sie am Boben lagen und weil sie des Friedens bedurften, um sich wieder zu erheben? Das hieß, an einen unwürdigen Feind auf eigene Gesahr und Kosten eine unverdiente Großmuth vergeuden.

Gustav Abolph zeigte baber geringe Reigung, die von Frankreich in seinem Namen verheißene Neutralität zu bewilligen. Aber Frankreich mußte bennoch barauf bestehen, benn es befand sich wegen bes Kurfürsten von Baiern, mit welchem es beimlich 20 verbündet war, im Gedränge. Gustav Adolph gab auch nicht geradezu eine abschlägige Antwort, er forderte jedoch für die Neutralität einen außerorbentlich hohen Breis, er forderte ben Preis der Entwaffnung. Die Lique sollte ihr Kriegsvolf nicht allein von der kaiferlichen Armee, jondern auch aus allen er= 16 oberten Dertern, aus allen protestantischen Ländern zurudziehen und es beträchtlich vermindern; fie follte den kaiserlichen Truppen ihre Gebiete verschließen und ihnen weder mit Mannschaft, noch mit Lebens= und Rriegsbedurfniffen zu Sulfe kommen. König gewährte, damit die Unterhandlung einen um so besfern so Fortgang haben könnte, einen Waffenstillstand auf 14 Tage. Doch fehr bald bekam er einen Beweis in die Sande, der ihm zeigte, wie gerecht sein Migtrauen gewesen mar. Gin auf= gefangener Brief Maximilians an den General Bappenheim belehrte ihn, daß der hinterlistige Kurfürst, weit entfernt, sich so friegerischer Gebanken zu entschlagen, nur Beit zur ungestörten Fortsetzung seiner Ruftungen hatte gewinnen wollen. Er griff beshalb sogleich wieder zu den Waffen und vollendete durch die Einnahme von Kreuznach die Eroberung des Rheinlandes. Seine frankischen Besitzungen murben bagegen aber jett burch so Tilly gefährdet. Der verjagte Bischof von Bamberg, ben ber General Horn durch Ginnahme seines Bisthums für die an dem König begangene Treulofigkeit gezüchtigt hatte, supplicirte fort und fort an ben Kurfürsten von Baiern um Beistand. Nach einiger Rögerung bekam Tilly Befehl, ben Bischof wieder ein= zuseten und brach auf. Tilly nahm Bamberg überraschend schnell, einen weitern Vortheil errang er aber auch nicht über den wackern Herrn, obaleich er demselben an Truppenzahl weit überlegen war. Bei Ripingen vereinigte fich horn mit bem s beforgt berbeigeeilten Rönige, und Tilly, mit bem Gedanken an Eroberungen getommen, mußte fich gludlich preifen, daß ihm burch einen eilfertigen Rudzug feine Rettung gelang. Heer des Königs war jest sehr bedeutend, und der Weg nach Böhmen sowohl, als nach Baiern, stand ihm frei. Belchen 20 dieser beiden Wege er auch mählte, jeder führte zu demselben Biel, jeder brachte ihn Deftreich nah. Maximilian von Baiern. beffen Befehle Tilly abwarten mußte, konnte nicht fogleich zu einem Entschluß kommen. Sollte er Deftreichs Grangen Denn lag Baiern offen. Sollte er Tilln in 15 Baiern aufnehmen? Das hieß den Feind, der sich in bem andern Fall boch vielleicht entfernt hielt, ausdrücklich in's Land hineinrufen. Zulett entschloß er sich zu Letterem, Tilly murbe angewiesen mit aller seiner Macht bie Grangen von Baiern gu vertheidigen. Tilly bezog also jenseits des Lech ein Lager, welches so er außerordentlich befestigte, so daß es. von drei Alussen ein= geschloffen, jedem Ungriff siegreichen Widerstand leistete. Man brach fämmtliche Bruden über ben Lech ab, ftellte ben ganzen Strand entlang bis Augsburg Truppen auf und legte in diefe zweibeutige Reichsstadt eine bairische Garnison, damit fie nicht 28 bem Beispiel Nürnbergs und Frankfurts folge. Der Rurfürst selbst schlok sich in's Lager ein.

Gustav Adolph zögerte nicht. Einen herrlichen Triumph feierte er in Nürnberg. Der Enthusiasmus der Bürger bei seinem Anblick war gränzenlos, und er mußte ihm schmeicheln, so denn er war verdient. In Person bestätigte er jest das an den Usern des Belt mit dieser Stadt errichtete Bündniß. Der Stadtrath überreichte ihm kostbare Geschenke, unter andern zwei

Trindgeschirre, auf welchen himmel und Erde abgebildet waren. So jehr es dem König in Nürnberg gefiel, jo blieb er doch nur turze Beit dort und folgte dem Tilly, der, vor ihm her= ziehend, ihm den Weg nach Baiern zeigte. Als er vor Donau= s werth anlangte, forderte er die Stadt zur Uebergabe auf; ber Commandant gab eine höhnische Untwort, zog sich aber auf der von dem König nicht belagerten andern Seite der Donau heraus und überließ sie ben Schweden, die er zuvor durch Spott und Recheit gereizt hatte. Der König übersah es nicht, wie gefähr= 10 lich der Uebergang über den Lech war: dekungeachtet entschlok er sich, ihn zu wagen. Er schlug bei Nordheim, der bairischen Berschanzung gegenüber, sein Lager auf, besichtigte bas Ufer in seiner gangen Ausbehnung und fand bald ben am meisten geeigneten Ort heraus. hier ließ er Batterien aufwerfen und 15 unter beren Schutz eine Brude über ben Lech schlagen, Die er dadurch dem Auge des machsamen Feindes entzog, daß er Bech und andere Dampf verbreitende Materialien in Brand steden Als die Brude fertig mar, schickte er breihundert Finn= länder hinüber, die trot der rasenden Gegenwehr des Feindes, so am jenseitigen Ufer eine Schanze auswarfen. Nun ward zum Uebergang geschritten, ber um so eber gelang, als die schwedische Reiterei eine Furth durch das Baffer ausfindig machte. Baiern widersetten sich auf das Aeußerste, Tilly focht, trot seines hohen Alters, wie ein gemeiner Soldat und nahm zulett 95 felbst die Fahne in die Hand. Doch, Alles half nicht, Tilly ward gefährlich verwundet, Altringer ebenfalls, und ber Kurfürst Maximilian entschloß sich zum Rückzug. Mit Anbruch der Nacht brach die ganze bairische Armee auf und zog sich nach Ingolftadt und Reuburg zurud. In Ingolftadt ftarb Tilly, so nachdem er zuvor noch einige Wochen hindurch die heftigsten Schmerzen erlitten und fich überzeugt hatte, daß sein Ruhm gang auf seinen Gegner übergegangen fei. Man muß Mitleid mit einem Mann haben, dem am Rand des Grabes das lette Sebbel, Werte IX.

Blatt des so theuer erworbenen Lorbcers entrissen ward, und dem Nichts blieb, als die brennende Erinnerung an all das Blut und all die Thränen, wodurch ein Gut, das sich jest in ein Nichts auslösste, sein geworden war.

Nach dem Uebergang über den Lech zog der König zunächst s nach Augsburg. Der bairische Commandant machte Anfangs Miene, als ob er die Stadt halten wollte; er überzeugte fich jedoch bald von der Unmöglichkeit und jog ab. Run verglich fich der König mit bem Magiftrat und hielt feinen Einzug. führte ben evangelischen Gottesbienst wieder ein und ließ sich 20 von der Bürgerschaft die Suldigung leisten. Durch bas Lettere erregte er allgemeinen Anftoß; man fah barin einen neuen Beweis feiner nicht bloß auf die Beschützung, sondern mehr noch auf die Unterdrückung beutscher Freiheit gerichteten Absichten. Schnell nach einander eroberte er Meinungen, Nördlingen, 16 Landsberg und andere ichwäbische Ortschaften. Ingolftabt aber, stark befestigt und vortrefflich vertheidigt, widerstand ihm. Landshut mußte fich ihm ergeben; als bei seinem Ginzug ber Magistrat vor ihm auf die Kniee fiel, rief er unwillig aus: "Stehet auf und betet Gott an, das geziemt fich beffer!" so hierauf zog er gegen München. Diese hauptstadt Baierns mar ohne eigentliche Festungswerke und ohne Besatung, und öffnete dem König, weil ihr keine andere Wahl blieb, freiwillig ihre Thore. Für benjenigen, welcher München fennt, ift es ein Beichen ber Simplicität jener Zeiten, daß Guftav Adolph, ber so boch nun schon so manche bedeutende Stadt Deutschlands ge= sehen hatte, über das in seinen Augen prachtvolle kurfürstliche Schloß, das sich heut zu Tage unter Münchens öffentlichen Gebäuden unbemerkt und unscheinbar verliert, erstaunen konnte. "Wer ift ber Baumeister?" fragte er, und als man ihm er= 80 wiederte, es sei kein Anderer, als der Kurfürst selbst, sette er hinzu: "ben Baumeister mögte ich nach Stockholm schicken." Der Pfalzgraf Friedrich, dem der König dadurch eine Art von

Genuathuung zu Theil merben ließ, daß er die Refidens feines Reindes vomphaft mit durchreiten durfte, machte ibm in feiger Rachsucht den Vorschlag, den Ballast mit Bulver in die Luft zu sprengen; zur Antwort bedrohte Guftav Abolph Redweden, s der sich an diesem Meisterstud ber Baukunft vergreifen murbe, mit bem Galgen. Im Beughaus traf er Anfangs nur Lafetten, als er aber zulett ben Ort wo die Kanonen vergraben lagen. ausfindig machte, fand er in einer derselben sogar 30.000 Ducaten. Den zurudgebliebenen Burgern legte er feine Laften 10 auf, die Häuser ber Entwichenen wurden völlig geplündert, auch wurden große Brandichatungen erhoben. In der Kirche disputirte der König lateinisch, bei'm Exerciren machte er un= geübten Soldaten das Gerinafte por, wie ein Corporal; genug, er ließ keinen der kleinsten Kunstariffe ungebraucht, durch welche 16 zu allen Zeiten die hervorragenden Geifter ihre Umgebung an fich zu fesseln wußten, und die nur die hochmüthige Ohnmacht Alle Erfolge aber, die Gustav Adolph im Innern verschmäht. von Baiern hatte, konnten seine Besorgnisse vor der ihm im Rücken agirenden Armee bes Kurfürsten, die ihm forgfältig so auswich, weil fie kaiserliche Verftarkungen erwartete, nicht heben. Es kam hinzu, daß in Baiern nicht bloß die Soldaten, sondern auch Bauern und Bürger seine offenen Feinde maren, daß die Einwohner, streng-katholisch und nirgends angesteckt von der neuen Lehre, die Seinigen auf's Grausamste behandelten, mo 26 fie nur konnten, weil sie in ihm den Antichrist an der Spike von einer Legion Teufel erblicken. Lag also auch nach der Einnahme von München zwischen ihm und Wien fein fester Ort mehr, ber seinen Marsch hatte aufhalten können, und wurde ihm auch von ben Oberöftreichern mit Sehnjucht entgegengesehen, fo mußte er so bennoch Bedenken tragen, sich weiter vorwärts zu wagen.

Inzwischen war die sächsische Armee in Böhmen einsgedrungen. Der Kurfürst von Sachsen war zwar von dem Raiser, der den Schweden einen solchen Bundesgenoffen

wieder zu entziehen hoffte, zu einem besondern Frieden ein= geladen worden. Doch dieß geschah unglücklicherweise gerade zu einer Beit, wo ber kaiferliche General Tiefenbach ben Born Johann Georgs burch einen Ginfall in bie Laufit auf's Emvfindlichste gereizt hatte. Arnheim mandte sich baber nach ber s Laufit, um die Raiferlichen zu vertreiben; fie hielten ibm nicht Stand und flüchteten fich, zum größten Theil nach Böhmen. Arnheim hielt fich vier Wochen in der Laufit auf, dann fette er sich gleichfalls nach Böhmen in Bewegung. In Diesem Königreich waren alle Berhältnisse locker und verwirrt. Schlacht auf bem weißen Berge hatte eine Gewaltherrschaft einaeführt. bie unmöglich langen Bestand haben konnte. Kerdinand hatte die meisten Fäden, die das Bolk an seinen Thron knupften, gerriffen; nur burch ben Schrecken fühlte es fich noch an ihn gebunden, und ber Schreden ließ nach, sobalb 18 die Sachsen heran zogen. Arnheim fand wenig ober keinen Wiberstand; er stand vor Brag, ehe er es gedacht hatte, er bekam Brag in die Sande, ehe er es hatte glauben konnen. Eger und viele andere Ortschaften folgten bem Beisviel ber Hauptstadt; die Raiserlichen, wo sie sich widersetten, murben so zurudgeschlagen und ber Rurfürst verstärfte seine Armee burch fortwährende Werbungen. Es war ein Sieg ohne Rampf, ein Sieg, bem bie verdrängte, aber nicht in ben Gemuthern erstickte protestantische Religion auf den Fuß folgte; nach Brag allein kehrten an die sechszig evangelische Prediger zurück und die 25 neue Lehre thronte bald wieder auf allen Kanzeln, von benen herab sie noch kurz zuvor bis in den Abgrund der Hölle verflucht worden war.

In welcher Gefahr befand sich jett ber Kaiser! Bon zwei Seiten bedrohte ihn die Vernichtung und nirgends er= so blickte er Rettung und Hülse. Seine Urmeen waren zusammen= geschmolzen, und er konnte seine wenigen Truppen nicht allein nicht vermehren, er konnte ihnen nicht einmal den schuldigen

Sold reichen. Zwei Dritttheile Deutschlands hatten fich seines Rochs entledigt, auch Böhmen mar verloren. Die Türken be= nutten den Reitvunct und ftreiften icon bis Wien. Ferdinand blieb amar noch in seiner gefährbeten Residens und liek feier= s liche Gebete und Prozessionen abhalten; wie wenig er selbst aber diesen geistlichen Mitteln traute, bewieß er dadurch, daß er seine meisten Rostbarkeiten in angftlicher Sast nach Steper= mark ichidte. Die Stande Deftreichs boten ihm feine Unter= itütung an, aber fie forberten im entschiedenen Ton die ihnen 10 genommene Bewiffensfreiheit zurud. Unwille und Unzufrieden= beit wurden allgemein. Empörungen brohten auszubrechen. Wien harrte mit Angst und Bittern ber Dinge, die ba kommen sollten. und ber bedrängte Cajar überzeugte fich knirschend, daß Krone. Zepter und Burpur eitle Symbole find, wenn nicht der gute 16 Wille bes Volks ihnen Werth und Bedeutung giebt. Die Noth ftieg auf's Höchste, und nur die höchste Noth konnte Ferdinand zu bem Entschluß bewegen, ben er jest faßte, zu dem Entschuß, bem entsetten und beleidigten Herzog von Friedland, auf die Bahrscheinlichkeit ber unbedingtesten Ablehnung bin, den Feld= » herrnstab wieder anzubieten! Schreckliche Lage eines so stolzen Monarchen, daß er bei einem seiner Diener betteln mußte, und bei einem Diener, den er auf's Tödtlichste gefrankt hatte! Ruerst bachte er baran, seiner Kriegsmacht in seinem Sohn, bem Bringen Ferdinand, einen Oberfeldherrn zu geben. Der 25 Bring mar voller Kähigkeiten und hatte Muth, aber er war jung und hatte fich im Felde nicht versucht; die Soldaten konnten ihm nicht vertrauen, die Generale fich ihm nicht unter= ordnen. Auch handelte es sich ja nicht bloß um den Commabeur, es handelte sich zugleich darum, eine neue Armee auf 20 bie Beine zu bringen, und biefes Bunber fonnte man nur von bem einzigen Mann in Deutschland erwarten, ber ein solches Bunder schon einmal verrichtet hatte, von Wallenstein! Wallen= stein lebte in Böhmen balb auf biefem, balb auf jenem seiner

Büter, anicheinend in größter Abgezogenheit von den Welthandeln und fich nur bem Benuß hingebend, aber im Stillen mit ben ehraeiziasten Blanen beschäftigt und bes jest herankommenben Moments längst gewärtig. Er errichtete Brachtgebäude und fostbare Barten, sein Ballaft in Brag hatte ungebeure Sum= s men gefostet. In seinen Ställen standen 300 icone Pferbe: bie Trinktröge und Krippen waren von Marmor, die Rauffen von Kupfer. Sechszig Ebelknaben aus den vornehmsten Säusern bedienten ihn, eine Leibwache von funfzig Mann, kostbar ge= fleibet, wie die Bagen, forgte für feine Sicherheit. Die Ber= 10 schwendung bei jeiner Tafel, der Glanz bei feinen Ausfahrten mar gränzenlos. Sinter all biefem Bomb hatte man einen versischen Satraven, der in Wollust und sinnlicher Raffinerie zerichmilzt, erwarten sollen, keinen rachedürstenden, herrsch= begierigen Krieger. Aber der Herzog von Friedland mußte 15 immer das Außerorbentliche thun, und zu einer Beit, wo er ben Urm noch nicht nach ber Krone seines kaiserlichen Keindes ausstreden durfte, tigelte es seine Gitelfeit, ihn durch bas Musbreiten seiner Schäte und seines Reichthums zu beschämen. Das Unglud bes Raifers mar in biefer Zwischenzeit seine Freude, so bas Glück beffelben sein Leid; die Nachricht von der Schlacht bei Leipzig hatte er mit Jubel aufgenommen, ber Uebergang Guftav Abolphs über ben Lech, seine Ginnahme Münchens hatte das Maaß seines Entzückens gefüllt. Dennoch sah er auch auf die Triumphe bes Schwedenkönigs mit neibischen und 25 aramöhnischen Blicken und schwankte so zwischen zwei einander entgegengesetten Empfindungen bin und ber. Denn auch Guftab Abolph hatte den Empfindlichen verlett, indem er, als Wallen= stein ihm zur ganglichen Vernichtung des öftreichschen Saufes im Beheimen seine Sulfe anbot, ihm nicht bereitwillig genug entgegen so gekommen war. Um den König zu züchtigen, hatte er bas Commando übernehmen mögen; um den Raiser tief und immer tiefer sinken zu sehen, mußte er sich bewogen fühlen, es hartnäckig auszuschlagen.

Kerdinand gewann es über fich, dem Bergog feine Reue über bas Bergangene auszudrücken, und ihm bie Möglichkeit feiner Biebereinsehung eröffnen zu laffen. Aber Ballenftein verharrte, den faiferlichen Abgeordneten gegenüber, in einer er= 5 amungenen Gleichaultigkeit und verbreitete fich mit bichterischer Beredtsamkeit über bie Borguge bes Brivatlebens. auch nicht nach Wien, wohin er eingelaben worden war, ver= rieth aber seine eigentlichen Absichten doch auf naibe Beise ba= durch, daß er auf seine ber Residens näher gelegenen mährischen 10 Büter sich begab. Setzt machte ihm ber Kaiser in eigener Berson brieflich den Antrag zur Biederübernahme des Com= Ballenstein bankte auf's Demuthiafte für die große Gnade, fclug fie aber noch immer aus, weil er ben Beitpunct, ber äußersten Bedrängniß abwarten wollte, um die stärksten 28 Bedingungen machen zu können. Guftav Abolphs Unhang in Deutschland mard von Woche zu Woche größer, gezögert burfte nicht länger werden. Der Raiser devutirte seinen ersten Minister. ben Fürsten von Eggenberg, der mit Wallenstein in freundschaft= lichen Berhältniffen ftand. Diefer brachte ihn endlich fo weit, 20 daß er sich dazu bequemte, dem Kaiser drei Monate lang zu bienen, und ihm in diesen brei Monaten ein Beer zusammen ju bringen. "Es geschieht bieß nur aus Rücksicht auf meinen Freund," - bemerkte er - "ich will weder den Titel eines Generals, noch einen andern, auch verlange ich feine Befoldung." 25 Ferdinand freute sich, daß einstweilen wenigstens so viel ge= wonnen mar. Ballenstein schritt ohne Saumen zur Ausführung. Rett tam es ihm zu Statten, daß er so viele tuchtige Offiziere durch Belohnungen und Vensionen an seine Verson geknüpft In fürzester Beit brachte er zu Stande, mas selbst ein hatte. 20 Mann, wie Guftav Abolph, trot feiner Berehrung für Wallen= fteins Relbherrngröße, für unmöglich hielt. Eine Armee von 30.000 Mann ftand ba, er hatte fein Berfpreden erfüllt, nun wollte er gurudtreten. Dieg burfte nimmermehr geichehen,

benn er allein war ber unsichtbare Reif, ber bic Solbaten Eagenberg kam abermals nach Angim und aufammen hielt. erklärte, daß ber Raifer bes Bergogs Dienste um jeden Breis erkaufen, daß er aber eine abschlägige Antwort auch auf's Nun rudte Ballenftein mit feinen 5 Schärfite abuben werbe. Bedingungen beraus. Er wollte bes Erzhaufes Generaliffimus fein und bleiben; er wollte das Generalat ohne allen Vorbehalt haben: ber Raifer follte nicht zur Armee fommen durfen; die Confiscationen im Reich follten ausschließlich von ber Willfür des Herzogs abhängen; zum Unterpfand sollte man ihm förm= 10 lich eins ber faiferlichen Erblander verschreiben, und gur außer= ordentlichen Belohnung ihm die Oberlehnschaft über alle von ihm im römischen Reich zu erobernde Länder ertheilen; in Gnadensachen wollte er gang nach Gutbunken verfahren, und ber Realpardon follte nicht vom Raifer, sondern von ihm ausgehen; 16 alle kaiferlichen Erbländer follten ihm offen fteben, die zum Krieg nöthigen Summen ihm ausbezahlt und außerdem bei'm fünftigen Frieden das Herzogthum Mecklenburg ihm gesichert werden. Cagenbera schauderte, aber Wallenstein wollte von keiner Mäßigung hören und Ferdinand (trop feiner Lage ift es zu so verwundern) unterschrieb Bedingungen, Die ärger maren, als ein siegreicher Zeind sie hatte vorschreiben können. Doch, er hatte wohl nie im Sinn, fie langer zu halten, als er mußte, und er war bei einem so argen Migbrauch seiner Verlegenheit auch in gewissem Sinne entschuldigt. 23

Wallenstein besand sich bald zu Znaim in der Mitte von 40,000 Mann. Er mußte vor Allem an die Wieder=Eroberung Böhmens denken. Diese war auch leicht zu bewerkstelligen, denn die Sachsen versäumten, sich gehörig sest zu setzen. Doch sand er es seinen geheimen Interessen weit angemessener, den Kur= so fürsten von Sachsen zu schonen, als ihn zu vernichten. Deshalb zögerte er mit dem ernstlichen Angriff und suchte im Stillen den sächssichen General Arnheim auf seine Seite zu bringen

was ihm um fo leichter gludte, als diefer fich von Guftav Abolph beleidigt fühlte. Es war sein 3med, alle Brotestanten, vor Allen aber ben Kurfürsten von Sachsen, nach und nach zum Rücktritt von dem Bundniß mit dem König zu bewegen; Arnheim, durch 5 50,000 Thaler erfauft, versprach, ihn hiebei nachbrucklichst zu unterftüten. Ballenftein jog, um ben Rurfürften, ber noch ju viel Schaamgefühl befaß, um von feinem eblen Bunbesgenoffen abzufallen, einzuschüchtern, mit seiner Macht bor Brag und nahm bie große Stadt, die Urnheim absichtlich schlecht vertheidigen ließ, 10 in einem einzigen Tage. Die fächfische Armee zog fich jest aus Böhmen zurud, Wallenstein wollte ihr nach Sachsen folgen, um Johann Georg den Bergleich abzudringen, aber ein Blick auf bie Unternehmungen Guftav Abolphs, den wir in München verließen und den die oberöftreichischen Bauern durch abgeschickte 18 Boten ichon ausdrücklich um Sülfe angesprochen hatten, bewog ihn zur Aenderung seines Borsates. Maximilian von Baiern schickte einen Gesandten um den andern nach Wien und bat den Raifer um Unterstützung, auch befahl ber Raifer mehr als einmal feinem Generaliffimus borguruden, aber Ballenftein, auf Darimilian, ber fich feiner Biederherstellung widersetzt hatte, neuerdings erbittert, kehrte sich wenig baran. Endlich entschloß er sich bazu, sich mit dem Kurfürsten zu vereinigen, aber nur, um den Kurfürsten, der durch ihn schon so sehr gedemuthigt mar. noch mehr zu bemüthigen. Der Kurfürst sollte ihm bei ber 26 Vereinigung das Commando sowohl über die bairischen, als über die liguistischen Truppen abtreten und nur das Recht zu strafen und zu belohnen, ausüben. Bei Eger trafen sich beide Männer und gaben ihren Armeen das Schauspiel einer zweideutigen Berföhnung. Maximilian, ein Meister in ber Ber= so stellungstunft, verrieth in keiner Miene, wie schwer es ihm mar, einen Tobfeind in die Arme zu schließen. Wallenstein bagegen trug bas, mas in feinem Bergen vorging, auch in feinem Besicht. Nun hatte ber Herzog von Friedland 60,000 Mann; einer

folden Macht durfte fich Guftav Abolph nicht entgegen ftellen. Wallenstein hatte ihn vielleicht vernichten können, allein dann mare es auch mit dem Priege vorbei gewesen, und das lag feinesmeas in seinen Blanen, er ließ bem Ronig baber Reit jum Rückzug nach Franken. Setzt begab sich Wallenstein auf den 5 Marich nach Nürnberg, um diese reiche Sandelsstadt, deren Berbindung mit den Schweden ihm miffiel, zu erobern. Abolph, von der Stadt angftlich um Beiftand angefleht, tam schnell herbei und suchte fie in möglichst guten Vertheidigungs= auftand au setzen. Um ihre eigentlichen Festungswerke berum 10 lagerte er seine Armee. Eine weitläuftige Verschanzung entstand in kurzer Beit; die Bürger, wohl wiffend, um mas es fich handelte, und an das Schickfal Magdeburgs, das zum Theil burch Saumseligkeit herbei geführt worben, gebenkend, legten in Gemeinschaft eifrig Sand an bas schwierige Werk; sie erklärten 16 fich ebenfalls zum militairischen Dienst bereit und brannten por Begierde, unter bem König zu fechten. Bald erschien auch Wallenstein mit seiner ganzen großen Armee, die der durch viele nothwendige Detachements geschwächten schwedischen bei weitem überlegen war. Er zog bei Nürnberg vorbei und 20 schlug auf bem alten Berge an ber Rednit, brei Biertelftunden von den Schweden, sein Lager auf. Er griff den König nicht an, weil er glaubte, der Hunger solle ihn zum Abzug oder zum Bergleich bewegen, baburch aber gewann biefer Zeit, fein Lager unüberwindlich zu machen, und ber Hunger ftellte fich in 25 der Kaiserlichen Armee noch früher ein, wie in der schwedischen. Inawischen jog ber König, ohne daß Wallenstein es hindern konnte ober wollte, große Berftarkungen an fich, und fah fich, nachdem Banner und ber Herzog Bernhard von Weimar fich mit ihm verbunden hatten, an der Spite von 70,000 Mann. Eine so folche Truppenzahl mar geeignet, Ballenftein in Bezug auf fein eignes Lager Schrecken einzuflößen und ihn zur Befestigung deffelben zu veranlaffen; anderntheils führte fie aber auch den

Mangel in ihrem Gefolge. Nürnbergs Vorräthe maren bedeutend genug, aber für fo viele Menschen und Pferbe reichten fie nicht aus und die Noth mar in kurzer Zeit fo groß, daß Guftab Abolph beschloß, einen Sturm auf bas Wallenstein'sche Lager zu 5 wagen, da ber Herzog seinen vielfachen und dringenden Auf= forberung zur offenen Kelbichlacht tein Behör gab. Doch, diefer Sturm war ein Unternehmen der Berzweiflung und hatte trot ber außerordentlichen Tapferfeit, welche die Schweben bemiefen. feinen Erfola. Guftav Adolph fagte felbst am Abend des 10 blutigen Tages: "wir haben einen Bagenstreich gemacht!" Nun mußte ber König sich jum Abzug entschließen, er brach mit flingendem Spiel auf und zog bart an Wallenstein porüber. aber auch kein Schuk beunruhigte ihn. Die um Rurnberg aufgeworfenen Schanzen ließ er steben: er hielt es für mahrscheinlich 15 daß Wallenstein sich in dieselben hinein werfen werde, um Rürnberg zu belagern, und wollte für diefen Fall seine Armee, wie eine Schlinge, um ihn zusammen ziehen. Doch Friedland bachte nicht baran, dieß zu thun, benn Hunger und Beftilenz, die den König fort trieben, hatten ihn eben so wenig verschont; so er forberte die Nürnberger zur Uebergabe auf, und ruftete sich, als er eine abschlägige Antwort erhielt, zum Marsch nach Sachsen, stedte sogar bei bem Aufbruch sein Lager selbst in Für ben Krieg mar also in ben brittehalb Monaten, baß 140.000 Mann einander gegenüber gestanden hatten, nicht so bas Geringite entichieben worben.

Gustav Abolph zog wieder in's Bairische und machte reißende Fortschritte; er wollte Maximilian zur Unthätigkeit zwingen, und sobann durch dessen Gebiet in die kaiserlichen Erbslande eindringen. Wallenstein dagegen wandte sich, obgleich der Wurfürst von Baiern ihn dringend aufsorderte, dem König zu folgen, nach Sachsen, um Johann Georg in seine Gewalt zu beskommen. Er schlug den Weg über Bamberg und Coburg ein; in Coburg trennte sich Maximilian von ihm, um seinem Lande

meniaftens mit seinen eigenen Truppen zu Sulfe zu eilen. Die Raiferlichen mutheten schrecklich in Sachsen, und fanden geringen Wiberstand. Leipzig, das sich zu halten versuchte, mußte sich übergeben und die Blünderung mit 50,000 Thalern abkaufen. Auch Dresden betrachtete Wallenstein schon als erobert, und s iprach laut von dem Erempel, das er an dem rebellischen Rurfürsten zu statuiren gebente. Die sächsische Urmee mar ihm bis Torgan entgegen gerückt, aber er hatte wenig von ihr zu befürchten. Jest war Johann Georg, ber fonft im Stillen mit feiger Treue dem Kaifer anhing, wieder gut schwedisch, denn es 10 galt abermals bie Existenz. Guftav Abolph ward flebentlich herbei gerufen, und Guftav Adolph kam, obwohl er bereits por Angolftabt ftand und nabe baran war, bem Baier die Neutralität abzuzwingen; freilich lag es, so unangenehm es ihm auch sein mußte, eine Unternehmung in dem Augenblick aufzugeben, mo 15 er ihre Frucht pflüden follte, mit in feinem Intereffe, zu fommen. benn, wenn er Johann Georg in seiner Bedrangnig im Stich ließ, fo gab er ihm einen Vorwand, von ihm abzufallen und sich dem Raiser wieder zu unterwerfen. Er eilte daher schnell über Nördlingen nach Nürnberg zurudt, schickte ben an ber 20 Donau hinterlaffenen Regimentern Befehl, nach bem Thuringer Walde zu marschiren, und rudte über Arnstadt nach Erfurt vor. Bei Arnstadt stieß Bernhard von Beimar zu ihm, zu Ersurt nahm er schmerzlichen Abschied von feiner Gemahlin, Die, von bangen Ahnungen erfüllt, in Thränen zerfloß. Um 1sten Rovember 25 erreichte er Naumburg und war so glücklich, bei Besetzung bieses Ortes, der für ihn von höchster Wichtigkeit mar, dem Bergog zubor zu kommen. Die Freude ber Sachsen über die Ankunft ber Schweben ftieg bis zu einem bem edlen Rönig ominos erscheinenden Grade; es schmerzte ibn, daß fie einem Menschen so mehr vertrauten, als Gott, auch mußte es ihn wohl emporen. wenn er fah, daß fie fich glücklich priesen, nur feine Stiefel und Sporen zu berühren. Wallenstein zog nach Weiffenfels.

Seine Generale sowohl, wie sein Aftrolog, riethen ihm zu einer Schlacht; jene, weil er eine große Truppenzahl commandirte. bieser, weil die Simelszeichen auf den Untergang seines Reindes beuteten. Wallenstein stimmte bei und erwartete den Angriff s bes Königs. Da bieser wiber sein Vermuthen zögerte, und ba die Armee wegen der schlechten Witterung nicht lange stehen bleiben konnte, wo fie ftand, so betachirte er Bappenheim mit einigen Regimentern nach Halle. Allein, Guftav Abolph erhielt taum die Nachricht von Pappenheims Abmarsch, als er, weit so entfernt, auf Leipzig loszugehen, wie Wallenstein gedacht hatte, bem Herzog von Friedland nacheilte, mas den Lettern um fo mehr überraschte, als er ihm im ersten Augenblick nur etwa 12,000 Mann entgegen zu ftellen vermogte. Der Berzog von Friedland zog fich nun in die weite Ebene, die fich zwischen bem 16 Floggraben und bem Städtchen Lügen hinzieht, und ertheilte Bappenheim ben Befehl zur ichleunigften Rudtehr. Guftab Abolph folgte ihm und ftellte fich ihm gerade gegenüber auf; nur die Landstraße trennte seine Truppen von denen des Herzogs. Der König hatte ben Herzog gern noch benfelben Abend 20 angegriffen, um dem Anzuge Bappenheims zubor zu kommen. doch verhinderte ihn hieran die einbrechende Nacht.

Der Moment war groß. Die beiden ersten Heerführer ihrer Zeit sollten sich mit einander messen und der Besiegte mußte an den Sieger den Gewinn seines ganzen Lebens abtreten, so denn ein geschlagener Feldherr ist, wie ein schartiges Schwert, dem man nicht mehr vertraut. Das Glück eines Generals gleicht der Jungsräulichseit eines Weides; eine geheime Weihe, ein unsichtbarer Zauber, liegt darin, der, einmal gebrochen niemals wieder hergestellt werden kann. Was mogte in Gustav Woolphs, was in Wallensteins Seele vorgehen, während dieser Nacht, in deren dunklem Schooße die Geburt des Schicksals sich verbarg! Beide hatten ein Recht zu zittern, denn Beide zitterten vor ihres Gleichen, Beide mußten sich sagen, daß sie nicht mehr

ganz, wie sonst, auf ihre eigne Kraft gestellt waren, sonbern daß ihr Loos vom Zufall abhing, daß ihr gegenseitiger Ruhm, der sich die Waage hielt, an einer Kleinigkeit zu Grunde gehen konnte! Was stand aber auch für die Partheien, die sie repräsentirten, auf dem Spiel!

Somohl die kaiserliche, als die schwedische Armee stand die gange Nacht hindurch in Schlachtordnung. Ballenftein litt an heftigem Bodagra, er burchritt seine Linien und zwang sich einige freundliche Worte ab. Er gab Tillys Loofung: Jesus Maria. Noch vor Anbruch des Tages wollte Guftap Abolph 10 das Treffen beginnen, aber auf die Finsterniß der Nacht folgte ein bider Nebel, der das Schlachtfeld verhüllte. Da er nicht fechten konnte, ergab ber einfach-fromme Rönig sich ben Anbachtsübungen. Laut erscholl Luthers: "Gin' fefte Burg" 2c. Trompetentlang und Bautenschall begleitete den fernigen Gesang. 15 Das demüthige Lied "Es wolle Gott uns anabig fein!" murbe bann angestimmt. Run löf'te fich ber Rebel allmälig auf, bie ersehnte Morgenhelle tam, Guftav Abolph warf sich vor seinem gangen Seere auf die Kniee nieder und die Regimenter sprachen ihr Gebet. Hierauf ftieg ber König zu Pferd, er ritt burch so die Reihen seiner Soldaten und ermahnte fie zur Tapferkeit. Rett begann ber Donner ber Kanonen. Um gehn Uhr berichwand ber Nebel ganz, um elf gab Guftav Abolph bas Reichen zum Angriff. Die Raiserlichen hatten die zwischen beiben Armeen laufenben Graben befett und murben burch aufgestellte 25 Ranonen gebectt, die Schweden wollten fie aus ben Graben vertreiben, aber sie wurden gliederweise durch das grobe Ge= ichüt barnieber geftrect und mußten ablaffen. "Bo ift Guer Muth?" rief Guftav Abolph, als er fie manken fah, stellte fich, die Lanze in der Hand, an ihre Spite und führte fie in so eigener Person auf's Neue gegen die Gräben. Seine Soldaten flehten ihn an, sich zu schonen und an ihrer Tapferkeit nicht zu zweifeln, die Gefahr, der ihr allverehrter König fich bloß stellte,

aab ihnen übermenschliche Rrafte, fie besturmten bie Graben. welche icon von Erschlagenen gefüllt maren, von Reuem und brachen endlich durch. Jett ward den Kaiserlichen hart zu= gesett. Die Schweden rudten gegen bie im Mittelpunct stehenbe 5 Batterie por und bekamen bald sieben Kanonen in ihre Ge= malt, die sie nun gegen die Ballenstein'ichen Truppen richteten. Das Kriegsglud mar abwechselnd, von beiden Seiten marb mit ber größten Bartnädigfeit und Stanbhaftigfeit gefochten. noch waren die Schweden Sieger, als Pappenheim der Schlacht 10 plöglich eine andere Gestalt gab. Gustav Abolph hörte von ber Noth seines Fugvolks, in ber Site, womit er es aufsucht, kommt er den Kaiserlichen zu nab. Kaiserliche Reiter wollen ihn gefangen nehmen, ohne ihn zu erkennen. Er feuert seine Biftolen gegen fie ab: die wenigen Begleiter, die ihm zur 15 Seite find, thun baffelbe. Hierauf greift er nach bem Degen. aber einige Schuffe und Stiche, die er empfängt, bringen ihn zum Wanken. Seine Küraffiere, die in diesem Augenblick her= bei kommen, halten ihn für erschossen; er ruft ihnen zu: es ift Richts! aber er bittet zugleich ben Herzog von Lauenburg, ihn so im Stillen wegschaffen zu lassen. Der Herzog sucht ihn nach bem rechten Flügel ber Schweben zu bringen, aber unterwegs erhalt er noch einen Schuß in den Rücken, der ihm den Reft "Ich habe genug" — ruft er dem Herzog zu rette Du Dich, Bruder!" Unter ben Händen ber beutegierigen 25 Croaten haucht er feinen Belbengeift aus. Die Umftande von Guftav Abolphs Tode werben fehr verschieden erzählt, wie das nicht anders fein tann, wenn man bie Situation, die gur talt= blutigen Beobachtung und zum Leichenbefund teine Beit ließ, er-Es ift Richts mit Sicherheit ausgemacht, als daß dies so herrliche Leben mitten in seinem Glang von unbekannter Hand unrühmlich ausgelöscht marb. Ein schlimmer Verbacht trifft so= gar ben Herzog Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg, ein Berbacht, über ben bie Geschichte bei ber Lüdenhaftiakeit ber

vorliegenden Berichte nicht entscheiden, den fie jedoch eben so wenig verschweigen darf. Der Herzog trat bald nach dem blutigen Hingang bes Königs in kaiferliche Dienste und nahm bie katholische Religion an, mas immer ein auffallender Schritt ift und bleibt. Das mit Blut bespritte Bferd Guftav Abolphs s machte die Schweden mit ihrem ungeheuren Berluft bekannt; ber große, heilige Schmerz, ber fie padte, entzündete in ihnen ben Muth ber Verzweiflung. Herzog Bernhard von Beimar nahm mit Entschloffenheit und Rühnheit ben dem Todten ent= fallenen Commandoftab auf und führte fie zum Siege. Bauben= 10 heim, ber ben König noch am Leben glaubte und ihn im biciften Gebrange am Sichersten zu treffen meinte, fand seinen Tob. inbem er ihn suchte, um mit ihm zu kampfen; boch ftarb er nicht fogleich auf bem Schlachtfelbe, sonbern erft einen Tag fpater. und nahm die Ueberzeugung mit in die Grube hinunter, daß 18 es nicht feines Urms bedurft hatte, um Guftav Aboloh zu Pappenheims Tod entmuthigte die Raiserlichen vollends, sie geriethen in Verwirrung und begaben sich, obaleich Ballen= stein selbst ermahnend und drohend unter ihnen umber ritt auf die Alucht. Der dicke Rebel, der fich herabsenkte, machte so ben Schweben die Verfolgung unmöglich, aber die Bablitatt. bas Grab ihres großen Königs, gehörte ihnen unzweifelhaft. In bieser Schlacht fiel auch einmal ausnahmsweise ein Geift= licher, der wohlgenährte Abt von Fulda, der bloß der Neugier wegen gekommen war, für seinen Glauben. Der königliche 25 Leichnam, ganglich entstellt, von Croaten ausgeplündert, von Pferben zertreten, wurde nach langem Suchen unter einem Saufen von Todten hervorgezogen und seiner betrübten Bemahlin übergeben. Der Blat, wo man ihn gefunden bat, ist noch jett mit einem Deutstein bezeichnet, es wird wohl nicht so leicht ein Deutscher ohne tiefe Rührung an ihm vorübergeben. Schiller in feiner Beschichte bes breizigjährigen Rriegs, spricht die Furcht aus, daß Guftav Adolph, den er den einzigen ge=

rechten Eroberer nennt, bei einem längeren Leben ber Thränen der Nachwelt wohl nicht so würdig geblieben wäre, wie jekt, Es ift immer bedenklich, bei ber Geschichtschreibung vom That= fächlichen abzugehen und über die Zukunft eines zu früh ab= s gerufenen handelnden Characters Betrachtungen anzustellen, benn bas Leben macht fich felten ober nie, wie eine geometrische Progression. In Bezug auf Gustav Abolph namentlich zweifle ich, ob die Kurcht, die sich bei ihm einen Abfall von sich selbst als möglich benkt, das Recht hat, laut zu werden. 10 auch dem menschlichen Schicksal, sich in seinem Glück hin und wieder zu berauschen, nicht durchaus entgehen konnte, und nun im Rausch manchen Schritt that, ber sich zweibeutig auslegen ließ, fo scheint mir boch in feiner ganzen Art und Beife, zu sein, in der Besonnenheit seines Wesens und in den nur auf 15 das Höchste und Ebelste gerichteten Neigungen seines Gemüths ein den stärksten Lockungen des Egoismus hinreichenden Wider= stand leistendes Gegengewicht zu liegen. Er konnte ganz wohl eine Zeit lang ben Gedanken hegen, Deutschland zu zerstückeln und die Kaiserkrone mit nach Schweden hinüber zu nehmen, o aber er hatte ihn nicht ausgeführt.

Gustav Adolphs Tod hatte die wichtigsten Folgen. Alle Katholiken stellten Freudensesse an, jeder Protestant hatte ein Gefühl, als ob er seinen nächsten und theuersten Berwandten verloren hätte. Kaiser Ferdinand vergoß Thränen; es waren se Freudenthränen, aber er gab sie für Thränen christlichen Mitleids aus. Wallenstein rieth ihm aufrichtig zur Aussöhnung mit den Reichsständen, er wollte davon jedoch nicht hören, sondern betrieb auf's Angelegentlichste neue Küstungen und suchte die protestantischen Fürsten von ihrer Verdindung mit den Schweden wahzubringen. Unter den Protestanten entstand Verwirrung und Zwietracht, die Glieder waren ohne Haupt und wollten selbsständig für sich agiren. Gustav Abolphs minderjährige Tochter Christine bestieg den schwedischen Thron, der Reichsrath, der Bebbel, Werte Ix.

mährend ihrer Minderjährigkeit die Regierung führte, entschlok fich trok ber großen Erschöpfung des armen Reichs, ben Krieg in Deutschland fortzusetzen. Der Rangler Orenftiern, ein Mann, ber ben Ronig mahrhaft liebte, ber aber feinen Schmerz mannlich bekämpfte und seine Achtung vor dem Berftorbenen nicht s burch ohnmächtige Alagen, sondern burch die Ausführung seiner ibm auf's Genquefte bekannten Blane an ben Tag zu legen beschloß, leitete soaleich die nöthigen Magkregeln ein, indem er bie protestantischen Stände, die er nach Seilbronn gusammen berief, zu einer innigen Alliang mit ber Krone Schweben zu 10 bereden suchte. Biele diefer Stände erschienen, aber fie zeigten fich schwierig und bedenklich; ber Rurfürst Johann Georg von Sachsen war am wibersvenstigsten. Dennoch ward zu Beilbronn Manches ausgemacht, was bem Kanzler am Herzen lag, vor Allem erwünscht war es ihm, daß die Brotestanten ihm aus 15 eigener Bewegung die Direction bes Krieges übertrugen. fie sich auch seinerseits zu verbinden, und um Frankreich. England und Holland, die den Tag zu Beilbronn insgesammt beschickt hatten, zu Willen zu sein, setzte er die Kinder des aleich nach Guftav Abolph geftorbenen Bfalzgrafen wieder in so ben Besit ihrer Länder ein. Sa. nach dem klugen Vorgang bes Königs, und um zu verhüten, daß die hauptsächlichsten Triebfedern ber mit Schweben verbundeten protestantischen Fürften nicht erlahmten, ertheilte er ben Ginzelnen unter bem famöfen Ramen: ichwedischer Leben, Stifter, Bisthumer. Graf= 25 schaften pp., die dem Feind entweder icon abgenommen maren, oder doch abgenommen werden sollten. Hatte er sich im Beginn ber Beilbronner Berhandlungen nicht genug über bie ihm un= bekannte beutsche Langsamkeit und vedantische Schreibseligkeit in öffentlichen Geschäften verwundern können, so wußte er seine 20 Berachtung faum zu verbergen, als er fah, baß die Stüken bes Reichs, die Fürsten, die über die Verfassung besselben zu machen hatten, sich von einem schwedischen Edelmann Theile bes Reichs

zu Leben geben lieken. Nachdem nun auf biese Weise ben vereinzelten Rräften wieder ein Centrum gegeben mar, konnten die friegerischen Unternehmungen, die bis dahin stockten, wieder fortgesett werden. Bald nach der Schlacht bei Lüten ver= s einigten sich die sächsischen und luneburgischen Truppen mit der schwedischen Saupt-Armee, um in Sachsen zu gairen. Herzog von Friedland mußte sich jett aus Sachsen wieder berausziehen. Noch in der Nacht nach der Schlacht mar er in Leivzig eingedrungen, aber auch schon am Abend bes folgenden 10 Tages hatte er die gedrangfalte Stadt wieder verlaffen. Chemnit, Freiberg, Zwidau, von ben Raiserlichen besett, fielen raich nach einander, trot der zum Teil mannhaften Bertheidigung wieder in fächsisch=schwedische Sande. Sierauf trennten sich die ver= einigten Armeen; die Sachsen wendeten sich nach ber Laufitz und 15 nach Schlefien, um in Gemeinschaft mit Thurn gegen die Ober= öftreicher zu ziehen, Bergog Bernhard rückte nach Franken, Georg von Braunschweig nach Westphalen und Niedersachsen. General Sorn hatte fich mittlerweile im Eljag ausgebreitet. Benfeld, Schlettstadt pp. mußten sich ergeben. Der Commandant o in Colmar wollte sich vertheidigen, da erhob sich die Bürger= schaft, bemächtigte fich bes Oberften und feiner Solbaten, und überaab den Schweden die Stadt. Fast die ganze faiferliche Die Stadt Hagenau ergab Reiterei in Elfaß murde aufgerieben. nich dem Oberstlieutenant von Croneck. Horn mar auf dem Wege 25 zur völligen Besignahme, ba ward er unglücklicherweise in eine andere Gegend gerufen. Guftav Adolphs Eroberungen am Lech und an der Donau wurden von dem General Banner und dem Bfalgarafen von Birkenfeldt vertheidigt. Aber die Baiern, die von dem friegerfahrenen und tapfern Altringer, einem der vor= 30 züglichften faijerlichen Generale, unterftütt wurden, waren ihnen zu mächtig; wenn sie nicht Alles aufgeben wollten, mußten sie Sorn im Elfag um Sulfe ansprechen. Sorn tam, indem er bem Rheingrafen Otto Ludwig die Vertheidigung feiner im Elfaß

gemachten Eroberungen anvertraute, doch auch jest noch war bas bis auf 16.000 Mann verstärkte Banneriche Beer zu ichwach gegen ben Reind, und konnte nicht verhüten, daß biefer fich an ber Branze von Schwaben festsette. Der Elfag marb baber noch mehr entblößt, weil es fehr barauf ankam, die Ufer bes s Lech und der Donau zu behaupten, auch der Rheingraf Otto Ludwig ward herbeigerufen; zulett ward sogar noch der Herzog Bernhard von Beimar jum Beiftand aufgefordert, ba es bieß, bak die Baiern aus Böhmen Unterftützung erhalten würden. Bernhard war in Franken thatia gewesen, er hatte sich bes Hoch= 10 ftiftes Bamberg bemächtigt und auch die Stadt Cronach ein= genommen. Run näherte er sich über Nürnberg ber Dongu. ichlug unterwegs 40 Cornetten baierischer Reiter, mit welchen Johann de Werth ihm entgegen zog und vereinigte fich bei Donau-Jest gewann ber Rrieg in Dieser Begend 18 werth mit Horn. eine ganz andere Gestalt. Runachst ward Gichstedt eingenommen. nur bas Schloft leistete 10 Tage Widerstand. Bon Gichstebt rudte Bernhard nach Regensburg; ein Verräther hatte ihm foggr Ingolftadt in die Sande geliefert, wenn er mit seinen Truppen nicht etwas zu fpat angelangt mare. Gang Baiern ift in ber so größten Gefahr, ber Rrieg broht, eine entscheibenbe Wendung gu nehmen, ba lahmt auf einmal eine Emporung ber Offiziere ben Siegeslauf ber Urmee.

Der Solbat hatte seine Wichtigkeit schon unter Gustav Abolph erkannt, er hatte es nicht übersehen, daß dieser König 38 nur auf seine Kosten so groß geworden war. Aber die Größe des Heben hat Etwas, das auch dem Gemeinsten imponirt, das, wenn es nicht in der rohen Seele Bewunderung und freudige Unterwürfigkeit erweckt, ihr doch Furcht und Zittern einslößt. Bei Lebzeiten des Königs war darum der unbedingteste Ge- so horsam bei Vornehmen und Geringen unverrückt geblieben und man hatte sich, wenn man sich den ärgsten Mühseligkeiten unter= zog, mit der Hossinung auf Beute oder auf künstige Beförderung

beanüat. Anders war es jett, da nicht mehr die geheiligte Maiestät eines Königs, nicht mehr bas gescierte Benie eines angebeteten Feldherrn an der Svike stand, sondern da ein bloger Rangler, beffen große Eigenschaften nicht fo besonders s in's Auge fielen, die Operationen lenkte. "Endlich wollen wir Abrechnung halten, wir wollen miffen, wie viel wir zu fordern haben, wie boch man unf're Dienfte anschlägt!" So lief es von Mund zu Mund, und Jeber erinnerte fich babei, bag er bas Schwert, bas er an ber Seite trug, nur nicht länger zu ziehen 10 brauche, um sich Gehör zu verschaffen. In unserer Reit, wo eine Armee nur noch ein Rechen = Exempel ist, wurde das freilich nicht mehr geben, aber damals war es anders, damals 30g ber Solbat noch nicht ben Menschen, ben felbstftanbig= freien, aus, wenn er die Montur anzog. Awei unrubige 16 Röpfe. Mitichafel und ber fogenannte kleine Bfuhl, geben bas Beispiel, bas in wenigen Tagen eine fast allgemeine Nachfolge findet. Die Offiziere fordern nicht allein den seit Jahr und Tag in Ruckstand gebliebenen Sold, fie fordern auch eine Belohnung in der Anweisung von liegenden Grunden; man so folle jebem Regiment gewiffe Stabte, woraus es feinen Solb zu beziehen habe, überweisen, und bies Alles folle in ber Beit von 4 Wochen in's Werk gerichtet werden; es wurden fo viele Brandichatungen erhoben, die ungeheuersten Summen murben berbeigetrieben, die Taschen ber Soldaten sollten nicht länger ss leer bleiben. Man giebt sich Wort und Handschlag, keinem Commando mehr zu gehorchen, bevor man befriedigt fei; man schreibt Briefe an die übrigen Armeen, die glücklicherweise in bie verkehrten Sande gerathen. Herzog Bernhard sucht durch autliche Vorftellungen die Unzufriedenen umzuftimmen, der so General Horn fahrt fie hart an und broht, beibes ift ohne Erfolg, ber Rangler gerath in die alleraugerfte Bedrangnig, bas Bochfte fteht auf bem Spiel, und wenn die Bulfe nicht schnell eintritt, so ist das Verderben nicht mehr abzuwenden. Berzog

Bernhard ift ber Einzige, von bem man die Beschwörung bes Sturms erwarten fann, benn er hat bie Liebe ber Armee für ihren König geerbt. Er traut es auch sich zu, bas Ungewitter abzulenken, aber er zeigt bei dieser Gelegenheit, daß er so wenig, wie ein Anderer, ohne Egoismus ift. Er verlangt das ihm bereits von Guftav Adolph versprochene Berzogthum Franken, er forbert bas Obercommando und ben Titel eines Generalissimus, er besteht auf die Freiheit, die Solbaten nach Butdunten belohnen zu durfen. Drenftiern, durch diefen Digbrauch, den der Herzog von seiner Wichtigkeit zu machen wagt, 20 emport. fündigt ihm in der ersten Entruftung seine Dienfte auf, er befinnt sich aber bald anders und beschließt, den un= entbehrlichen Feldherrn um jeden Breis an Die ichwedische Krone zu feffeln. Er willigt also ein, ihm die Hochstifter Bamberg und Würzburg unter dem Namen eines Berzogthums Franken zu 16 übergeben, und verspricht, ihn bei bem Besit biefer Länder fraftigst zu schützen; bagegen schlägt er ihm unter einem ein= leuchtenden Bormand ben Titel eines Generalissimus ab, und Bernhard, der vielleicht das Uebertriebene nur darum gefordert hatte, um das Billige zu erhalten, ift zufrieden, bezeigt fich auch so alsbald für so bedeutende Zusicherungen dankbar, indem er den Aufruhr der Armee durch seine Thatigkeit und sein Ansehen Biel Geld wird unter die Offiziere vertheilt, noch mehr Ländereien, die man noch nicht hat, die man jedoch erobern will, werben ihnen überwiesen, und die Rriegsmaschine kommt 26 wieder in ben Gang. Aber die Gelegenheit, burch einen Saupt= schlag die Entscheidung herbeizuführen, war vorüber und die vereinigte Macht mußte zersplittert werden, um dem Feind an ben verschiebenen Orten, wo er sich zeigte, Wiberstand zu leiften.

Horn machte einen Einfall in die obere Pfalz und eroberte w Reumark, dann richtete er seinen Marsch nach der schwäbischen Gränze, um das bedrohte Würtemberg gegen die Kaiserlichen zu schüßen. Die Feinde zogen sich bei seiner Annäherung über

Ueberlingen und Lindau gurud, Horn verfolgte fie vergeblich, aber er lernte auf diesem Wege eine bisher noch nie besuchte Begend kennen, und er beschloß, sich auch hier fest zu fegen. Eine Besitzung am Bobenfee war außerft gelegen, um eine 5 Berbindung mit ben Eidgenoffen zu Stande zu bringen, und zu einer folden Besitzung ichien sich die Stadt Coftnit am bor= züglichsten zu eignen. Mit höchster Geschwindigkeit rückte er burch das Thorgau auf die Stadt zu, die Coftniker erfuhren nicht eher etwas von seinem Zuge, als bis sie ihn vor ihren 10 Mauern saben. Doch, Horn hatte sein Geschütz, das ihm bei ber Belagerung unentbehrlich mar, ju Ulm zurudgelaffen, und die Ranonen, die ihm der Herzog von Bürtenberg zusandte, kamen ju fpat und maren ju fchlecht. Gin Sturm verfehlte baber seinen Aweck, und obaleich er die Balle der Stadt ftark ger= 15 trümmerte, konnte er sie boch nicht bor Ankunft bes von bairifcher Seite herbeieilenden Entjages zur lebergabe bringen. Er mußte daher von diefem Unternehmen, welches, glücklich ausgeführt, die wichtigften Folgen gehabt haben murbe, abstehen und sich durch das Thorgau wieder nach Deutschland zurückziehen.

Inzwischen hatte der Kaiser in Mailand eine italiänische Armee auf die Beine gebracht, welche, unabhängig von Wallensteins Besehlen, am Khein agiren und das Elsaß vertheidigen sollte. Diese Armee erschien jetzt, commandirt von dem spanischen Herzog von Feria, in Baiern, und der General Altringer, der kurz zuvor Viberach erobert hatte, vereinigte sich mit ihr. Horn hörte nicht so bald von ihrem Erscheinen, als er sich auch gegen sie auf den Weg mächte und, sich mit den Truppen des Psalzgrasen von Birkenseldt verstärkend, ihr mit 30,000 Mann die Stirn bot. Aber, weit entsernt, die Schlacht anzunehmen, zogen so sich die Kaiserlichen nach dem Elsaß zurück und setzten den Fortschritten des Rheingrafen Otto Ludwig ein Ziel. Horn und Virkenseldt rücken nach und verjagten den Herzog von Feria wieder aus jenen Gegenden. Die rauhe Herbstzeit richtete die

meiften ber Italianer zu Grunde und ber Berdruß über fo viele Unfalle tobtete ihren Unführer. Bergog Bernhard führte mahrend biefer Reit einen anbern Streich von großer Bedeutung aus. Er fette über die Donau und schloß ganz unvermutheter Beife die Stadt Regensburg, ohne beren Besit alle bairifchen & Eroberungen immer fehr unficher maren, und nicht mit Rachbruck behauptet werben konnten, mit Ernst und Kraft ein. Die Stadt mar von den Baiern besetzt und hatte sich wohl halten fonnen, allein die Bürgerschaft duldete nur mit Widerstreben bie bairischen Solbaten in ihren Mauern und war mehr als 10 geneigt, mit ben Schweben gemeinsame Sache zu machen. Maximilian erichrak, als er von der Befahr hörte, die Regens= burg bedrohte, er erließ die flebentlichsten Schreiben an ben Raifer und diefer die bringlichsten Aufforderungen an ben Bergog von Friedland. Der Bergog erklärte fich auch zur Bulfe bereit 16 und ließ dem Aurfürsten durch Gallas die nabe Ankunft einer hinlänglichen Truppenzahl ansagen, zugleich jedoch verbot er biesem General bei Lebensstrafe, sich zu rühren. Der Commandant von Regensburg, einen baldigen Erfat hoffend, hatte die klügften und nachhaltigften Maagregeln zur Bertheidigung ber Stadt 20 ergriffen, er mußte aber, ba feine Soffnung fich nicht erfüllte. ben Umftänden nachgeben und bem Herzog Bernhard Regensburg Rett wuchs Bernhard ber Muth, er beschloß, ben Krieg nicht allein in Baiern weiter hinein zu fpielen, um ben protestantischen Ländern badurch eine Erleichterung zu verschaffen, 26 sondern auch in Destreich selbst vorzudringen, turz, das Alles zu thun, was Guftav Abolph in diefer Beziehung unausgeführt gelaffen hatte. Er eroberte, mit Sturmeseile vorwärts schreitenb. im Fluge Straubingen, er überschritt, bem grimmig bereinbrechenden Winter Trop bietend, die Mar, er machte Baffau so und Ling ergittern, er bachte an den Uebergang über den Inn. Der Raifer fürchtete für Wien und ließ Ballenstein einen Befehl über ben andern zugeben, bem bedrängten Baiern beizuspringen:

Ballenstein burfte nicht länger säumen. Da überzeugte sich Bernhard, daß über ben Bersuch, neue Eroberungen zu machen. leicht die alten verloren gehen konnten, und entschloß sich zur Umkehr. Er zog bem Herzog von Friedland, ber fich langfam s mit seiner ganzen Macht näherte, entgegen und bot ihm eine Schlacht an, aber ber Herzog, der nur gekommen mar, um fich zu zeigen, nicht um Etwas auszurichten, zog sich rasch wieder nach Böhmen zurud. Bernhard endigte alfo für dies Sahr ben Feldzug und bezog mit seinen Truppen die Binterquartiere. 10 Der Krieg war aber nicht bloß am Rhein, im Elfaß und in Baiern und Franken geführt worben, auch in Weftphalen und Niedersachsen hatte man fich mader herumgeschlagen. Es ist bei bem mir vergönnten, beschränkten Raum unmöglich, weiter in's Einzelne zu geben und jede Abtheilung ber vielen Seere in 16 ihren Actionen zu verfolgen. Un allen Enden Deutschlands waren die Schweben fiegreich, Guftav Abolph felbft, wenn er noch am Leben gemesen mare, hatte keine glanzendere Triumphe feiern fönnen.

Gewiß ift es meinen Lefer ichon aufgefallen, daß feit dem 20 Treffen bei Lüten fich fast jeder, auch der unbedentenfte Beer= führer, mahrend bes Feldzugs hervorthat, nur nicht der größte von allen, der von dem Kaiser mit so schweren Opfern wieder für seinen Dienst gewonnene Ballenftein. Wallenstein batte bei Lüken eine wichtige Schlacht verloren; welche Aufforderung 28 lag hierin für einen Feldherrn, wie er, zehn andere zu schlagen, um ben Gebanken an einen folden Berluft burch einen zehn= fach verhoppelten Geminn zu vertilgen! Statt beffen lag er itill in Böhmen, als ob er gar nicht in ber Welt mare; nicht bas Unglud feiner Freunde und Bundesverwandten, nicht bas 20 Blud und der Jubel seiner Feinde konnte ihn aus seiner unbegreiflichen Rube ftoren. Des Binters preßte er ben faifer= lichen Ländern, in benen er Duartier nahm, durch unerhörte Contributionen bas lette Mark aus, bes Sommers führte er seine Armee, statt sie zu gebrauchen, wie er konnte und sollte. ipakieren. Unter allen öftreichischen Brobingen mar Schlefien am äraften gefährbet. Eine sächfische, eine schwedische und eine brandenburgische Armee waren zugleich in bies Land eingefallen: fie hatten die wichtigften Blate eingenommen und felbst Breslau zur Ergreifung ihrer Barthei zu bewegen gewußt. Aber gerade Die Dienge von Generalen und Armeen rettete bem Raifer biefe Broving, die fonft bei entschiedenem einträchtigen Sanbeln auf jeden Kall verloren gewesen wäre. Die Generale, befonders Arnheim und Thurn, gantten fich, die Soldaten haberten mit so einander, die Sachsen und Brandenburger suchten die Schweden. in benen fie nur überläftige Fremdlinge faben, zu verbrangen. und die Schweben hinwiederum betrachteten die Deutschen mit migtraurischen und scheelsuchtigen Augen. Un fraftige Overa= tionen war unter solchen Umftanden nicht zu benken, die 18 Schweben, die es ansehen mußten, daß die Sachsen mit ben Raiferlichen auf einem fast freundschaftlichen Jug lebten, fie tractirten und bon ihnen tractirt wurden, tamen fich ber= fauft und verrathen vor und der General Arnheim war noch Endlich marichirte Ballenstein auf so dazu meistens abwesend. Schlesien, er erschien an der Spipe von 40,000 Mann, die Bereinigten waren nur 24,000 Mann ftark. Sie erwarteten eine Schlacht, und zogen bem Herzog, trot ihrer kleinen Bahl entgegen, doch er ließ sie neun Tage lang ruhig im Felbe stehen, dann ließ er durch den Grafen Terzti den General von so Arnheim zu einer Conferenz zu fich einlaben. In dieser Conferenz luftete er endlich ben Schleier von feinen im Berborgenen genährten Absichten und Blanen. "Er fei" - fagte er - "gekommen, um Alles beizulegen, er wolle mit Schweben und ben Reichsständen einen ewigen Frieden schließen und Jebem so Genugthuung verschaffen. Alles biefes ftehe in feiner Gewalt, und wenn Ferdinand Anstand nehmen wolle, so werde er sich mit den Brotestanten verbinden und ihn zum Teufel jagen."

Gegen den Grafen Thurn, den er später ebenfalls zu sich beschied, sprach er sich noch bestimmter auß. "Er wolle den Kaiser schon zum Frieden zwingen. Alle böhmischen Verstriedenen sollten zurückderusen, alle Privilegien bestätigt, alle Güter, die ihm selbst zugefallenen nicht außgeschlossen, wieder heraußgegeben werden. Die Jesuiten wolle er verjagen, die Krone Schweden durch terminliche Zahlungen bestriedigen und alles überslüssige Kriegsvolt gegen den Türken schicken. Wenn er" — setzte er hinzu — "König von Vöhmen würde, so solltowmenste Keligionsfreiheit gewähren und sich mit der Markgrafschaft Mähren für das Herzogthum Mecklenburg entsschädigen lassen."

Arnheim und Thurn mogten staunen, als fie fo plötlich 18 zu Mitwiffern eines bis babin auf's Sorgfältigfte bewahrten Beheimnisses gemacht wurden. Wallenstein theilte ihnen auch nur beshalb feinen Plan mit, weil er, wenn er überhaupt ausgeführt werben follte, nicht länger verschwiegen werben durfte. Die Mailandische Armee, die mit Umgehung des zwischen ihm so und bem Raifer bestehenden Bertrags errichtet und in Deutsch= land gebraucht worden war, batte ihm über den bereits in Ferdinand aufgestiegenen Argwohn die Augen geöffnet. fab, daß man ihn allgemach entbehrlich machen wollte, er burfte nicht zweifeln, daß man ihm das ihm aufgedrungene Commando 25 in dem Augenblick, wo man es konnte, wieder nehmen würde. Gine Krone war sein Biel, und nach dieser Krone mußte er ichnell greifen, ober für ewig auf fie verzichten. Der frango= fischen Unterstützung hatte er sich bereits versichert, nun mußten bie Sachsen und Schweben in's Vertrauen gezogen werden. so Arnheim erschraf, Thurn freute fich. Aber Beide konnten fich nicht ermächtigt fühlen, in einer fo unerhörten Angelegenheit etwas abzuschließen; vorläufig kam daher bloß ein vierzehn= tägiger Baffenftillstand zu Stande. Arnheim erstattete bem

Rurfürsten von Sachsen Bericht, Thurn überbrachte Oxenftiern Die unerwartete Neuigkeit. Der Lettere hielt fie für so ge= fährlich, baß er Anfangs nicht einmal bavon zu reben gestatten, viel weniger aber in die von Ballenstein verlangte Uebergabe ber allirten Armeen willigen wollte. Es schien ihm burchaus s unmöglich, daß Wallenstein sein ganzes Seer zum Abfall und Treubruch bewegen, es schien ihm fogar unmöglich, daß er auch nur einen fo ausschweifenden Gedanken fassen könne. Er er= flarte beshalb Alles für eitel Maste und Betrug und wußte zulett auch Arnheim, ber mit vollem Bertrauen in Ballensteins 10 Redlichkeit gekommen war, bebenklich zu machen. Auch hatte Drenftiern Grund genug, ju zweifeln, benn Ballenftein meinte es mit ben Schweben keinesweas ehrlich, er munichte vielmehr sehnlichst, sie mit bem Raiser zugleich zu verberben und einen besondern Frieden mit ben Sachfen zu schließen. Allein badurch, 16 bak er biefen dovvelten Blan verfolgte, gerieth er in fo viele Widersprüche, daß ihm am Ende Niemand mehr vertraute und daß man nur noch einen Ränkeschmied in ihm fah. Es blieb ihm nun Richts mehr übrig, als feine Macht zu zeigen. Schon vor dem letten Waffenstillstand war der General Solt in's so Meignische eingefallen und hatte es auf's Graufamfte vermuftet. Der Kurfürst hatte sein Kriegsvolk in Schlesien steben, er konnte also Nichts thun, als ber unmenschlichen Behandlung seines Landes aus den Festungen zusehen. Der Baffenstillstand jette Holfs Berwüftungen ein Biel, balb barauf forberte ber 25 Tod ihn ab. Nachdem der Waffenstillstand abgelaufen mar. stellte Wallenstein sich, als ob er in's Sächsische einfallen wollte und sprengte aus, daß ichon eine bedeutende Truppenabtheilung dabin aufgebrochen sei. Urnheim brach nun in höchster Gile auf, um Sachsen zu schützen, die Schweden, unter Thurn, die 20 bei Steinau an ber Ober ftanden und fehr zusammengeschmolzen waren, wurden hiedurch entblößt. Ballenftein ließ den fächfischen General sechszehn Meilen voraus in bas Meifinische ziehen, bann

wandte er fich mit einer raschen Bewegung gegen bie Ober und tam, ba er täglich 8-9 Meilen zurücklegte, fehr fchnell nach Steinau, wo die Schweben in größter Sicherheit lagen. Die Reiterei lag in ben nächsten Dertern, bas Fugvolt mar seben im Begriff, sich zu verschanzen, im Ganzen hatte Thurn taum brittehalbtausend Mann und Wallenstein zog mit 20.000 heran. Wallenstein stellte an Thurn die Frage, ob er sich auf Gnade ober Ungnade ergeben wolle; wo keine Bahl mehr bleibt, ba ist selbst in einem solchen Fall die Antwort leicht. 10 ganze schwedische Armee giebt sich gefangen, Jahnen, Kanonen, Bagage und Geschütz fallen in die Hande bes Siegers, auch Thurn hatte den gangen verderblichen Krieg entzündet, endlich hatte man ihn, endlich konnte man fich an ihm rachen. Ganz Wien war ungebuldig, ihn hingerichtet, gerädert oder gevier-16 theilt zu sehen, gang Wien verfluchte ben Bergog, als bie Nachricht eintraf, daß er ihn freigegeben habe.

Rasch folgte nun die Einnahme von Liegnik und Groß= glogau; felbst Frankfurt an der Ober konnte fich nicht halten. Wallenstein selbst fiel in die Laufit ein, eroberte Görlit mit w Sturm nnd zwang Bauten zur Uebergabe. Es war ihm jedoch noch immer weniger barum zu thun, ben Kurfürsten Johann Georg zu vernichten, als ihm Furcht und Schrecken einzuflößen, er wollte ihn bloß zwingen, auf die ihm gemachten Vorschläge einzugeben: aber Johann Georg fette zu großes Miftrauen s in ihn, um nicht lieber bas Aeuferste abzumarten. Bielleicht mare Ballenftein diesmal burch die Gewalt der Baffen bennoch zum Ziel gekommen, wenn nicht bas Hulfsgeschrei aus Baiern und Deftreich, das er nicht langer überhören durfte, wenn er seinen Abfall vom Raiser nicht förmlich erklären wollte, ihn aus w biesen Gegenden fortgerufen hatte. Er machte sich also nach so vielen Winkelzügen endlich in Wirklichkeit auf ben Weg nach Baiern und hatte bas angenehme Gefühl, daß dort nicht viel mehr zu retten mar, nachdem die Schweden Gichftadt, Regens=

burg. Straubingen by. erobert hatten. Langfam, langfam naberte er sich, als ob seine ganze Armee am Bodagra litte; als er an der bairischen Granze anlangte, berannte er das von den Schweden eingenommene Cham. Da lief ein Gerücht um, bak bie Schweben einen Ginfall in Böhmen beabsichtigten; begierig s griff er dies Gerücht auf und brauchte es als Vorwand, um auf's Gilfertigite nach Bobmen gurudzutehren. Der Bertheibigung ber kaiferlichen Erblande — schützte er vor — muffe in den Augen eines getreuen Generals alles Uebrige nachstehen; er mar aber nur so diensteifrig, weil er Böhmen schon als sein eigenes 10 Königreich betrachtete. Der Kaifer gab ihm ben ernstlichen Befehl, an die Donau gegen ben Bergog von Beimar zu giehen: er antwortete badurch, daß er seine Truppen Winterquartiere Nun aber war auch der Bunct gekommen, wo der nehmen ließ. Raifer fich über die eigentlichen Absichten seines ihm längst ber= 18 bächtig gewordenen Feldherrn faum noch mehr täuschen konnte. wo die eigenen Freunde Wallensteins, wenn sie nicht selbst den Argwohn herausfordern wollten, ihn nicht länger entschuldigen durften, und wo von oben herab Einhalt gethan werden mußte. wenn nicht bas Aergste eintreten follte. Der Cardinal Infant so war mit einer Armee aus Stalien unterwegs; ber Bergog von Friedland ward gebieterisch angewiesen, ihm einige Regimenter zur Verftarfung entgegen zu senden. Giner feiner Unterfelbherrn in Deftreich erhielt vom Raifer unmittelbaren Befehl, fich bem Rurfürsten von Baiern anzuschließen. Der Zweck, Wallenstein so nach und nach zu entkräftigen, lag offen vor; er murbe aber von Niemanden schneller erkannt, als von Wallenstein felbst, und bewoa diesen zur Beschleunigung feines bunkeln Unter= Mehrere ber vornehmsten Offiziere hatte er schon nehmens. früher mit bem Beheimnig bekannt gemacht, jest mußte ber so Bersuch mit allen angestellt werden. Bunächst zog er ben Grafen Biccolomini, ben er allen Uebrigen vorzog, weil er mit ihm unter der nämlichen Conftellation geboren mar, in's Ber-

trauen. Dieser war dem Kaiser treu ergeben und berichtete bie ungeheure Entbedung sofort an ben Sof. Dann berief er fammt= liche Commandeurs nach Bilsen zusammen, scheinbar, um einen Kriegsrath zu halten, in der That aber, um sie zu versuchen s und fich ihrer zu versichern. Der Feldmarschall Ilo unterzog sich der schwierigen Aufgabe, ihre Gesinnungen zu erforschen. Er trug ihnen die neuesten Forderungen bes Sofes bor und befragte sie, ob es jest im Winter möglich sei, die Quartiere zu verändern und den natürlichen Sinderniffen der Jahreszeit zum 10 Trop Regensburg wieder zu erobern. Ginstimmig erklärte bie durch ein so unverständiges Anverlangen erzürnte Versammlung die Unmöglichkeit. Nun ging er auf die Verdienste der Armee und auf den Undank des Kaisers über, sprach von einer zweiten ichimpflichen Entlassung, Die dem Bergog auf Ginflüsterung ber 16 Spanier und Resuiten drohe, bemerkte, daß der Bergog einem fo frankenden Schickfal zuvorkommen und das Commando frei= willig niederlegen wolle, und daß er dabei weniger fich felbft, als seine getreuen Untergebenen bedaure, die jest schwerlich wieder zu ihren Borschüffen gelangen, gewiß aber nicht die mit 20 Schweiß und Blut verdienten Belohnungen erhalten murben. Die Generale emporten sich über eine so schreiende Ungerechtig= keit bes hofs und bevutirten vier aus ihrer Mitte an Ballenstein. um ihn zu bitten, daß er bas Heer nicht verlaffen mogte. Wallenstein weigerte fich und ergab sich erft ber zweiten Gesandt= 26 schaft; da er bieser das Bersprechen gab, nicht ohne Wissen und Willen der Commandeurs aus dem Dienste zu treten, forberte er bon ben Commandeurs eine Gegenversicherung, treu und fest an ihm zu halten, ihn nimmer zu verlaffen und ben Bundbrüchigen als treulvsen Verräther und gemeinschaftlichen Feind Die ausdrudlich hinzugefügte Claufel: "So so zu behandeln. lange ber Bergog bie Armee jum Dienst bes Raisers gebrauchen wurde," beruhigte die Bewissen und veranlagte, daß jeder der Unwesenden bas Begehren unschuldig und billig fand.

Schrift murbe unmittelbar bor einem Gaftmahl, melches Muo gab, berum gereicht; zwischen bie Berlefung und Unterzeichnung trat bann ber gebedte Tifch. Rach aufgehobener Tafel erschien bie Schrift zum zweiten Mal, aber ohne jene Clausel: Die Rovfe waren von Beindunft erfüllt, beffungeachtet entbedten bie s Meisten bald die Berwechselung der Exemplare. Es entstand Lärm, aber Allo und Terzfi, ber Eine burch Aureben, ber Ameite burch Beftigkeit und ben gezogenen Degen, muften ihn beizulegen. Die Unterschriften wurden gegeben, zum Theil jedoch fo unleferlich, daß man Abficht barin feben mußte. Ballenftein, 10 hiedurch verlett, auch wohl wirklich wankend und unschlüssig gemacht, ließ die Commandeurs am nächften Morgen zu fich kommen, hielt ihnen ihre Widersetlichkeit vor und fprach seinen Entschluß aus, nun boch vom Commando abzutreten. Darauf baten Alle insgesammt um Entschuldigung und erboten fich zu 18 einer abermaligen Unterzeichnung. Sett wandte fich Ballenftein brobend und befehlend an die zum Theil zufällig, zum Theil aus bofer Ahnung ausgebliebenen Generale, beren Beiftimmung Altringen entschuldigte sich mit Krankheit. ihm noch fehlte. Gallas tam, aber nur, um als Augenzeuge ben Herzog zu über= 20 machen und ben Raifer von jedem feiner Schritte in Renntniß au feten. Belche Befturgung erregten feine und Viccolominis Berichte in Wien! In schaubervoller Gewifiheit stand es auf einmal ba. was man sich unter ben Augen ber Majestät boch nur als eine entfernte Möglichkeit gebacht hatte! Die Gefahr so war groß und die Armee, durch die man ihr hatte begegnen tonnen, ftand unter ber uneingeschränkten Berrichaft bes Berräthers. Schnell, wie es noth that, ward ein Entichluß gefaßt. Man erließ geheime Befehle an Diejenigen Generale, auf beren Treue man bauen konnte, den Herzog von Friedland, fo wie Ilo so und Terati, zu verhaften und in sichern Gewahrsam zu bringen. und sie, wenn es nicht zu umgeben sein follte, zu töbten. Richt ohne Lächeln sieht man, daß der Raifer auf dem noch bor=

handenen eigenhändigen Blatt das Wort ermorden, dessen er sich auerst in Bezug auf Ballenitein bedient batte, bei'm Ueberlesen in: entleibden umgeandert hat. Gallas erhielt ein Batent, worin er zum interimistischen Generalissimus ernannt und worin die 5 Truppen ihres Eides gegen ben großen Treubruchigen entbunden wurden. Eine geschickterweise gleich babei verkündigte Umnestie follte ben Schuldigen die Rudfehr zu ihrer Bflicht erleichtern. Mit folden Maafregeln hatte man fich jedes andern Berbrechers leicht bemeistern können: wie aber wollte man einem Ballenstein 10 in ber Mitte seiner Solbaten beikommen, mas wollte man aus= richten gegen einen Keldherrn, der die ausgedehnteste Bollmacht besag, der den Ropf, ber ihm miffiel ober ihm verdächtig mar, augenblicklich abschlagen lassen konnte? Selten hat wohl ein Generalissimus so wenig Freude über feine Erhöhung empfunden, 16 als Gallas, es war nicht viel beffer, als eine Erhöhung zum Gallas munichte baber Nichts lebhafter, als sich aus Wallensteins Nähe zu entfernen; er erbot sich, zu Altringer zu geben, um diesen in's Lager zu bringen, und Wallenftein, in feiner ftolgen Sicherheit, ließ ihn giehen. Spater erbot fich 20 Viccolomini, dem unter des Herzogs Augen ebenfalls nicht mohl fein konnte, den ausbleibenden Gallas zurudzuholen, und auch ihm gab er die Erlaubniß zur Abreije, ja, er lieh ihm fogar seinen eigenen Bagen. So sicher fühlte er sich, für so unwandelbar und fest gegründet hielt er seine Macht, so über 25 Argwohn und Mißtrauen erhaben war der Character dieses munderbaren Mannes felbst damals, als er mit dem schwärzesten Berrath umging.

Gallas war, sobalb er seine Hände frei fühlte, nicht unthätig. Er machte von seinem Patent schleunigen Gebrauch, ließ die Städte Budweis und Tabor in Böhmen auf's Neue für den Kaiser besetzen und nahm zu Linz und Passau alle Obersten und Commandanten wieder für den kaiserlichen Dienst in Pflicht. Dieß konnte Wallenstein nicht verborgen bleiben, nun konnte er Debet, werte IX.

fich nicht langer tauschen. Doch er vertraut seinen Sternen und geht weiter, ftatt umzutehren. Er crlakt einen Befehl, daß man fünftig keiner Ordre mehr gehorden folle, wenn fie nicht birect von ihm, ober von Ilo und Terzti tomme; er ruftet fich, um eilig nach Brag aufzubrechen. Auf einmal erfährt er die Ab= 8 trünnigkeit der Generale, die Desertion der Truppen, den Anmarich Viccolominis mit einer ftarken Macht. Aber bies Alles fann ihn nicht entmuthigen, bas Unglud, bas kleine Beifter zu Boben wirft, stählt und fraftigt die großen. Jest konnen die Sachsen und die Schweden nicht mehr an seiner Redlichkeit 10 zweifeln, die Brude, die zum Raifer führt, ift abgebrochen, seine Selbsterhaltung bangt bon seinem Beharren ab. Augenblicklich laffen Orenftiern und Arnheim Regimenter marschiren, die ibm übergeben werden follen. Ballenftein verläft Bilfen mit ben Wenigen, die ihm treu geblieben sind, und eilt nach Eger, mo 18 er sich mit dem Herzog Bernhard zu vereinigen gedenkt; noch auf bem Bege nach Eger beschäftigt er fich mit bem Entwurf, Ferdinand zu entthronen, und als er in Eger von dem kaiser= lichen Urtheilsspruch hört, der ihn vogelfrei macht, blickt er nur um fo zuversichtlicher zu ben Sternen auf, betreibt er um fo so frischer die Unterhandlungen mit dem Freund gewordenen Feind. Doch in Eger findet der Kaiser einen Mann, der sich unauf= geforbert jum Senteramt brangt, er findet diefen Mann in bem Irlander Leflie, beffen ganges Blud Ballenftein gegründet hat und der, um den Undank zu bestrafen, selbst der undankbarfte 25 Mensch werden muß. Leflie verbindet fich mit dem Commandanten ber Stadt zur Gefangennehmung bes Herzogs; ba er aber gleich barauf Ballensteins lettes Geheimniß aus seinem eigenen Munde erfährt, da er vernimmt, daß der Herzog Bernhard täglich und ftundlich vor Eger ericheinen kann, fo entschließt er fich jum so Letten und Aeußersten, zur Ermordung seines arglos vertrauenden Feldherrn und leitet mit dem Commandanten die nöthigen Schritte ein. Bei einem Gastmahl will er die That vollbringen,

aber Ballenstein erscheint nicht gern, wo gegessen und getrunken Mo, Terzti, Kinsti und Neumann, die von dem Commandanten auf's Schloß gebeten find, werben mitten in ber Fröhlichfeit bes Gelags überfallen und niedergestochen, bann 5 schleicht sich ber Meuchelmord, nachdem er sich zubor wohl ge= panzert und sich vor aller Gefahr gesichert hat, zu dem Herzog auf die Burg von Gaer. Noch eben hat Ballenstein mit seinem Aftrologen overirt, und diesem, ber ihm von Gefahr sprechen will, mit ben Worten: fie ift vorüber! Schweigen aufgelegt. 10 dann hat er fich zur Rube begeben. Der Hauptmann Deverour, der von Leglie den blutigen Auftrag erhalten hat, erscheint mit fechs Hellebardieren vor seiner Wohnung und erhält unweiger= lichen Einlaß. Wallenstein, burch ben Angll einer Flinte aus bem Schlaf aufgestört, ift an's Renfter gesprungen, um bie Bache 15 zu rufen, ba sprenat Deverour die Thur seines Schlafgemachs mit einem Buftritt und tritt mit feinen Behülfen binein. "Bift bu ber Schelm" - ruft er bem Herzog zu .- "ber die Armee zum Feind hinüber führen und dem Kaiser die Krone vom Haupt reißen will? Jest mußt du fterben!" Er so halt inne, Wallenstein antwortet nicht, er breitet die Arme weit aus einander. Da empfängt er in der Bruft den Todesstoß und fturat lautlos in feinem ftromenben Blut gu Boben. Man kann die That des außerordentlichen Mannes verabscheuen und feinem endlichen Schickfal bennoch eine Thrane weihen. Es bat 25 etwas Emporendes für das menschliche Gemuth, daß die richtende Macht zuweilen ihre Sentenzen auf so unwürdige Beife, durch fo gemeine Sand vollstreden läßt. Ballenstein mar 50 Rahr alt, als seinem Leben das plötliche Riel gesteckt ward, er gehörte zu ben Wenigen, benen nur ber weiteste Rreis genügt, weil ihre so Krafte für ben weitesten Rreis ausreichen. Man muß zur Steuer ber Bahrheit bemerken, daß seine Feinde und Widersacher, die Resuiten, die er verachtete und die ihn haften, weil fie fich von ihm burchschaut und überfehen mußten, seine Geschichte geschrieben

haben, und daß sein Verrath keineswegs völlig erwiesen ift. Kaiser Ferdinand, dem Deveroux, noch rauchend von dem versgossenen Blut, die Nachricht des Geschehenen in größter Eilsertigkeit überbrachte, belohnte den Mörder mit goldenen Ketten und mit dem Kammerherrnschlüssel; deßungeachtet hatte er für den Geschulenen, wie einst für Gustav Abolph, eine zweideutige Thräne und ließ ihm Seelmessen lesen.

Mit Ballenfteins Tob trat ein Benbepunct bes Rriegsgluds ein, es mandte fich bem Raifer wieder Alles mehr zu. Ferdinand, ber König von Ungarn, mard jum Generalissimus ernannt; aber 20 er führte die Armee nur, wie eine Fahne das Regiment, dem fie angehört, der Brinz gab feinen Namen her und schmuckte fich mit dem Lorbeer, Gallas hatte die Last und die Berantwortlichfeit des Commandos. Die kaiserliche Macht ward bald recht ansehnlich, ber Herzog von Lothringen verftärkte sie mit einem 18 beträchtlichen Corps, und der Cardinal=Infant ructe mit 10.000 Mann aus Italien berbei. Man hatte es Ballenftein am meiften übel genommen, bag er nicht zur Belagerung ber Stadt Regensburg geschritten mar; wie konnte Gallas fich beffer infinuiren, als wenn er diese schwierige Arbeit sogleich unternahm, so Der Herzog Bernhard, der bei Eger fast in Gefangenschaft ge= rathen ware, hielt fich überzeugt, daß die protestantische Narthei nur noch baburch aufrecht zu erhalten sei, wenn ber Krieg in bie kaiserlichen Erbländer gespielt wurde, und suchte Urnbeim mit für feinen Plan zu gewinnen; er brang baber aus biefem » Grunde, und um Gallas wieder von Regensburg meg zu locken. weit in Baiern vor, aber die Belagerung der halsstarrigen Stadt wird nachdrudlichft fortgefest, und fie muß fich julest nach ber tapfersten Gegenwehr ergeben. Donauwerth tann eben so wenig widerstehen und nun ruden die Raiserlichen bor Nord= 20 lingen in Schwaben. Die Reichsftädte maren bisher bie besten Stuten ber Schweben gewesen, fie durften fich gegen ihr Schichial nicht gleichgültig bezeigen, wenn fie biefelben nicht von fich ab-

wendig machen wollten. Die Einnahme Regensburgs und Donauwerths hatte nicht verhindert werden können und bie Groberung von Landshut, die ben Schweden gelang, hatte ben Berluft jener Städte nicht ausgeglichen; Nördlingen mußte um Sorn und Bernhard fetten fich s jeben Breis entsett merben. also gemeinschaftlich babin in Bewegung und lagerten fich zu Bier hielten fie einen Rriegsrath, in welchem fie sich veruneinigten. Horn fand für rathsam, bem überlegenen Feind nicht die Stirn zu bieten, sondern eine Stellung zu 10 mahlen, die ihm die Zufuhr abschnitte und Nördlingen bedte: er machte den Umstand, daß die italiänische Armee allernächstens nach den Niederlanden, wohin sie bestimmt sei, aufbrechen werde, geltend, auch feste er die Schwierigfeiten bes Weges, auf bem ben Raiserlichen nähern muffe, mit Rlugheit man fid Bernhard 15 und Umsicht auseinander. stimmte für hatte die Armee auf seiner Seite, Schlacht und Horn mußte, feiner grundlichen Bedenklichkeiten und feiner bofen Ahnungen ungeachtet, nachgeben, denn der Herzog in größerem Ansehen und mar beliebter. Nun rückten bie so Schweden weiter bor. Herzog Bernhard warf unter ben Augen ber Reinde, die es nicht verhindern konnten, 250 Musketiere in die Stadt und ermahnte, indem er felbst an's Thor ritt, die Burger zur Beständigkeit, versprach ihnen auch, ba fie fich über Brotmangel beschwerten, in 6 Tagen gewisse Befreiung. 26 Die Belagerten befamen fo viel Muth, daß fie die Raiferlichen aus ben Laufgraben vertrieben und alle angelegte Belagerungs= merke zerftörten. Der Herzog erwartete mit Bestimmtheit eine Unterstützung, auch langte wirklich unter bem Oberst Krat ein Haufen Kriegsvolf an, aber ber Rheingraf und ber Abministrator so von der Pfalz, auf die er gleichfalls gerechnet hatte, zögerten noch immer, und in Nördlingen ftieg die Roth auf's Sochfte. Die Schlacht ließ sich nicht länger verschieben, man näherte sich daher der Stadt. Der Arzberg, eine Anhöhe, deren Besitz von

ber größten Wichtigkeit mar, hatte von den Schweben, wenn fie ben rechten Moment nicht verpaßt hatten, befest werden können; bann ware ihnen ber Beg nach Nördlingen geöffnet gewesen und das Treffen hatte von vorne berein eine für sie aunstigere Be= stalt angenommen. Aber, die Schweben hatten zu viel Blück s gehabt, um nicht übermuthig und nachläffig geworben zu fein. fie ließen ben Augenblick ungenutt vorüber gieben, und bie Raiferlichen, benen die Bebeutung biefes Boftens nicht entging, bemächtigten sich des Arzberges. Gin zu fpat kommender Ber= fuch, ihn noch in ber Nacht zu ersteigen, miglang; mit Unbruch 10 bes Tages wiederholte man diesen Bersuch, aber trop ber außer= orbentlichen Tapferkeit, die die Soldaten bewiesen, abermals ohne Erfolg. Der Rampf um ben Arzberg koftete schon sehr viele Menschen und es entmuthigte die Truppen, daß sie ganze Glieber barnieber finten faben, ohne bag ein Biel erreicht 18 wurde. Die Raiserlichen haben Mannschaft genug und können immer frische Soldaten nachschicken; die Schweden find schon bedeutend zusammen geschmolzen, und dürfen fo wenig auf Unterftützung, als auf eine Bauje ber Rube hoffen; jene haben bagu ben Bortheil ber Stellung für fich. Acht Stunden ift so gefämpft worden, an ben Sieg kann man nicht mehr benten, nur der Rückzug bleibt übrig, aber auch biefer ift gefahrvoll. Herzog Bernhard kommt mit Horn überein, daß man sich während bes Tags zu halten suchen und fich erft am Abend, wo man mehr gegen die Berfolgung geschütt ift, zurudziehen will. Aber, so bieß ift nicht möglich, Flucht und Verwirrung werben viel früher allgemein, als man gefürchtet hat. Gine Niederlage, wie bie Schweden noch feine erlebt hatten, entftand, bas gesammte Fugvolf wurde zerftreut, nur ein geringer Theil ber Reiterei konnte fich retten. Das größte Unglud aber bestand barin, baß so ber General Horn in Gefangenschaft gerieth.

Der Ausfall ber Schlacht bei Nördlingen hatte für bie Schweden bie traurigften Folgen. Ihre Ueberlegenheit im Felbe

war dahin und bas Bertrauen ihrer Bundesgenoffen murbe mehr, als wankend. Mancher biefer Bundesgenoffen mar feit bem Tode Guftav Abolphs ohnehin nur noch aus Furcht auf ihrer Seite geblieben, jett war die Gelegenheit da, wo die im s Stillen lau und abtrunnig Gewordenen geradezu von ihnen abfallen konnten, ohne vor ihrer Buchtigung gittern zu burfen. Der Bund ber Protestanten mar leider von jeher unklar über seine eigenen Bortheile und uneinig in seinen Gliedern: nun brobte er, sich völlig aufzulösen, man erinnerte sich nur noch 10 mit Angst an Heilbronn. Die Katholischen stimmten ein To doum über das andere an, und der Kaiser, wenn er vernünftige Maakregeln ergriffen und etwas Mäßigung bewiesen hatte, wurde jett leicht und schnell Friede und Ordnung im Reich wieder haben herstellen können. Einige ber schwächeren Stände 18 unterwarfen sich ihm freiwillig, aber die Barte, womit er sie behandelte, brachte die übrigen zur Berzweiflung. Man kann Ferdinand, der seinem Prinzip, um Alles oder Richts zu spielen, getreu blieb, eine gewisse Achtung nicht versagen; aber sie vermindert sich sehr, wenn man der Herrschaft gedenkt. so welche die Bfaffen über ihn ausübten.

Niemand befand sich in größerer Verlegenheit, wie der Kanzler Drenstiern. Es wäre ihm zu verzeihen gewesen, wenn er, der ohne Geld und ohne Armee war, alle Pläne aufgebend, in sein Vaterland zurückgekehrt wäre. Die deutschen Stände versagten den Beistand, die schwedischen dagegen schickten eine ansehnliche Summe und ermunterten ihn, den Muth nicht sinken zu lassen. "Wäre dieß doch" — schrieben sie ihm — "das erste große Unglück, befänden sich doch noch die vornehmsten Reichsftädte in seiner Gewalt, sehlte es doch nicht an Heerführern und auch nicht gänzlich an Kriegsvolk." Oxenstiern richtete nun all seine Gedanken darauf, wie er die in den verschiedenen Provinzen Deutschlands zerstreuten Truppen zusammenziehen, die wichtigsten Oerter besesstigen und eine neue Armee bilden könnte. Dem Herzog

Bernhard marb, ba Sorn feiner Gefangenschaft wegen unberudfichtigt bleiben mußte, das Obercommando anvertraut; ber biedurch beleidigte Bfalzgraf Chriftian, ber Reinen über sich bulben wollte. wie Bernhard Reinen neben fich, ging unwillig nach Worms. Die Solbaten, die fich bei Nördlingen gerettet und bei Frankfurt wieder 5 gesammelt hatten, begehrten mit Ungestum ihren rudftanbigen Sold und wollten bor ihrer Befriedigung nicht gegen ben Feind ziehen. Schweden konnte nicht mehr Belb hergeben, ber Bergog von Bürtemberg, ber bisher bas Meiste beigesteuert hatte, befand fich in der Macht der Kaiserlichen, Augsburg, Rürnberg und 10 Ulm wollten von neuen Abgaben Nichts boren. Auf ber Frantfurter Messe, wo der Kangler von den Kaufleuten eine Summe zu ervressen suchte, ward auch wenig ausgerichtet, und der Keind rudte unaufhaltsam vorwarts. Jest wandte er fich an ausmärtige Mächte, an England, Solland und Benedig; auch von 15 biefen abgewiefen, entschloß er fich zulett, bas Bebenkliche seines Schrittes wohl erkennend, Frankreich um Bulje anzusprechen. Die Noth hatte ihn zu bem Aeußersten getrieben, es verftand fich von felbst, daß er nun nicht viele Beitläuftigfeiten mehr machte und Richelien die Reichsfestung Philippsburg, so wie die 20 übrigen Bläte, die er verlangte, ohne Zeitverluft abtrat. Dem Rangler in feiner bedrängten Lage konnte es nicht gum Schimpf gereichen, daß er, als ihm zu feiner Rettung nur noch ein einziges Mittel blieb, dies einzige Mittel ergriff, man muß es ihm fogar anrechnen, daß er fo lange zögerte, als es irgend 25 aina: was foll man aber dazu fagen, daß die oberdeutschen Brotestanten, ihrer Berpflichtungen gegen bas Reich gang und gar vergeffend, eine eigene Gesandtichaft an die frangofische Regierung abschickten und das Elfaß, die Festung Breifach und alle Blage am Oberrhein, die eben fo viele Schluffel zu Deutsch= 20 land waren, unter ihren Schutz ftellten. Frankreich hatte langft auf das Elfaß grundlose Ansprüche gemacht, nun war die Belegenheit gekommen, sich dieses fruchtbaren Landstriches zu be-

mächtigen; auch war es nicht muffig, ben Moment zu ergreifen. Der Rheingraf, ber fich im Ober-Elfaß tapfer gehalten und fich jum herrn ber Brude bei Strafburg gemacht hatte, raumte ben Franzosen Colmar, Schlettstebt und viele andere Orte ein, damit s fie bem Teind nicht in die Bande fielen. Die taiferlichen Baffen waren fast überall siegreich. Der König von Ungarn war in eigener Berson in's Würtembergische gerückt, und hatte sich das ganze Land unterworfen: der Cardinal=Anfant hatte nich in Kranken ausgebreitet und Wiltenberg, Aschaffenburg und andere 10 Städte erobert: Biccolomini mandte fich, nachdem Dunkelsbuhl, Morgentheim, Rothenburg von ihm besetzt worden waren, gegen den Main und der Herzog Wilhelm von Weimar suchte ihm den Uebergang umsonst streitig zu machen; Molani mit seinen Croaten erfüllte die Gegend von Nürnberg. Fast eben so stand es in 15 Westphalen und Niedersachsen; ber Herzog Georg mar mit ber Belagerung von Minden beschäftigt, die schlecht von Statten ging, und fümmerte fich wenig ober gar nicht um Drenftierns Orbre, bie ihn fort rief; der Erzbischof von Bremen brauchte seine Truppen zu seiner eigenen Vertheidigung, der Herzog von Braun-20 schweig zersplitterte seine Kräfte vor Wolfenbüttel und Neuftadt; genug, die protestantischen Seerführer, die hier agirten, verfolgten ihre kleinlichen Privatzwecke und vergaßen die allgemeine Sache. Es ift kaum möglich und noch weniger erfreulich, alle diese vereinzelten Kriegshaufen, die, gleich Billardfugeln, burch einander so liefen, und weit eher, wie Räuberhorden, um ihre Existenz, als um etwas Soberes tampften, auf ihren Bugen zu begleiten; man fieht kein Centrum, man fieht nicht einmal ein Ziel, und man fann nur das unglückliche Deutschland, das auf eine fo entjetzliche Beise ausgesogen murbe, beklagen, kann nur die Schweben, so beren weiser Rangler umsonft Ordnung und Eintracht in bie Bermirrung zu bringen ftrebte, in ihrer verfänglichen Stellung bemitleiden.

In fo hoffnungslofer Bedrangnig blieb Drenftiern Nichts

übrig, als bak er bie Bundesverwandten nach Borms zu einer Rusammenfunft berief. Er that es mobl mehr, um zu erfahren. ob er noch wirklich Bundesverwandte habe, als aus andern Anfangs stellten sich so Wenige ein, daß er sich ent= Gründen. ichloß, gar nicht nach Worms zu geben; fpater jedoch langten s ber Bergog bon Burtemberg und ber Markgraf von Baben an, er nahm baber seinen Entichluß jurud und begab sich ebenfalls nach Worms. Er forberte von den Ständen eine offene Er= flarung, ob die Verbindung fortbauern folle ober nicht, und ob fie im erfteren Kalle für die Biederherstellung und Bervflegung 10 ber Armee zu forgen gebachten; fie gaben eine ausweichenbe Antwort, und es tam Richts zu Stande, im Felbe wurde es immer bedrohlicher aussehen, die schwedischen Truppen waren ber größten Noth blokgestellt und übten alle Arten bes Muthwillens aus: Bergog Bernhard bemühte fich bergebens, die aufgelöf'te 18 Mannszucht einigermaßen wieder einzuführen, feine Befehle und Ermahnungen blieben ohne Wirkung. Augsburg und Frankfurt begannen in ihrer Ergebenheit für die Schweden zu manken; es war ihnen nicht zu verargen, benn sie hatten von ihnen keinen Schut mehr zu hoffen, von ber Rache bes Raifers bagegen bei so fortgesettem Trop bas Schlimmfte zu erwarten. In Franken wurden die Kaiferlichen von Tag zu Tag gewaltiger; in brei Tagen eroberte Biccolomini Schweinfurt: Culmbach, Bürzburg. Beikenburg u. s. w. ergaben sich schnell nach einander. Beffen suchte ber Landgraf ben Croaten unter Ifolani umfonft so Widerstand zu leisten. Als die Stände des niederjächfischen Kreises zu Uelzen eine Bersammlung abhielten, beschäftigten fie fich vornämlich mit Beschwerben über die Schweben, bor Allen über ben General Banner, und beschlossen, fich bon ihnen völlig loszusagen. Run entstand aber bie Frage, welcher Barthei man so fich anschließen solle. Man schwankte, ob es vorzuziehen sei, mit Deftreich und Spanien Frieden zu machen, ober ob man beffer thate, eine Allianz mit Frankreich zu suchen. Bulett tam

man überein, fich mit ben Rurfürften von Sachsen und bon Brandenburg näher zu verbinden, die ihren Bunich, fich von den Schweden zu trennen, langft zu erkennen gegeben hatten. Johann Georg war eben mit der Belagerung von Brag bes schäftigt, als er die Nachricht von dem unglücklichen Ausfall der Schlacht bei Nördlingen erhielt. Beit entfernt, nach biesem Miggeschick feiner Bundesgenoffen alle feine Krafte zusammen zu nehmen und fich bem Raifer in Böhmen furchtbar zu zeigen. damit er seine Macht nicht in Deutschland concentriren könne. 10 hob er die Belagerung augenblicklich auf, führte fein Beer aus Böhmen heraus und begann, ganz insgeheim und ohne bem Rangler, ja auch nur seinem eignen Better ben Inhalt ber Berhandlungen mitzutheilen, mit bem Biener Sof zu tractiren. Er sprach sich zwar babin aus, daß er einen allgemeinen Frieden 15 zu vermitteln, keineswegs aber einen besondern einzugeben ge= bachte; boch konnte einem so zweibeutigen, undankbaren Character Niemand Glauben ichenken, und Orenstiern am weniasten mar ber Mann, ber seinen hohlen Berficherungen traute. In Birna wurden die Bergleichungspuncte vorläufig ausgemacht, in Prag so sollten fie bestätigt werben; daß ber zweite Prinz bes egoistischen Kurfürsten das Erzstift Magdeburg bekommen sollte, war einer ber haubtfächlichften, ber Religions= und sonstigen allgemeinen Interessen, ber pfälzischen Wieberherstellungsangelegenheiten und des Bortheils der übrigen Reichsstände war, wie bald ver= so lautete, nicht gebacht worben. Der Kurfürst wurde bringend aufgeforbert, bor Drenftierns perfonlicher Ankunft in Sachfen die Tractaten nicht befinitiv abzuschließen; doch ihm mar es nur um sich selbst zu thun und es war jest nicht Beit, sich zu erinnern, welche Verpflichtungen er gegen Guftav Abolph hatte. so Er leate seinen in Dresben versammelten Landständen ben Birnger Bergleich vor; sie billigten ihn nicht in allen seinen Theilen und fanden es überhaupt nicht rathfam, daß Sachsen fich zwischen Schweben und Deftreich in die Mitte stelle. Auch

ber Aurfürst von Brandenburg war mit biesem Bergleich nicht zufrieden und brachte Mancherlei gegen benfelben bor: ibn mußte man baburch aber umzustimmen, daß man ihm über bie schwedischen Absichten auf Bommern, welches er für fich ver-Orenstiern, wohl erkennend, baß s lanate. Beforanik einflößte. alle Stüten in Deutschland brechen murben, machte nun eine Reise nach Frankreich, um die Berbindung mit biefer Macht, in beren Blanen es nicht liegen konnte, Die Schweben ganglich finten zu laffen, fo feft, als möglich zu fnupfen. Bu Compiegne machte er bem König und bem Cardinal seine Auswartung und 10 erhielt gunftige Versprechungen; über Baris ging er nach bem Saag und marb von den Generalstaaten mit ausgezeichneter Achtung aufgenommen, brachte sie aber zu keiner entschiebenen Erklärung über ihre Theilnahme an den deutschen Angelegen= heiten. Als er zuruckfam, erhielt er die Rachricht von dem 15 Abschluß bes zu Virna vorbereiteten und zu Brag vollzogenen Friedens, den Frankreich, seiner eifrigen Bemühungen ungeachtet, nicht zu hintertreiben vermogt hatte. Die vornämlichsten Bebingungen beffelben maren folgende: bem Rurfürften von Sachsen war für seinen Sohn das Erzstift Magdeburg, bem Kurfürsten 20 von Brandenburg dagegen die Anwartschaft auf Rommern zu-Die Kinder bes Pfalzgrafen follten aus gesichert worden. Ungben einen fürstlichen Unterhalt bekommen und die Mecklenburgischen Bergoge wieder in ihr Bergogthum eingesetzt werden. Bas ben Besitz ber Stifter, über ben man sich am schwerften 26 vereinigte, betraf, so sollten die Protestanten diejenigen, die fie por bem Bassauer Bertrag eingezogen hatten, auf immer, bie übrigen aber auf 40 Jahre behalten. Die Reichsritterschaft follte bei Ausübung ber augsburgischen Confession bleiben. Mehrere Fürsten und Herren waren fürsorglich bedacht, außer= 20 bem hatte Johann Georg, mahrscheinlich nur, um ben Schein ber Ehre nothburftig zu retten, noch um Religionsfreiheit für die Brotestanten in den kaiserlichen Erblanden, so wie um eine

Beranberung im Reichstammergericht zu Gunften ber unterbrudten Barthei gebeten, er hatte es fich indeg ruhig gefallen laffen, als Beides aus nichtigen Vorwänden verweigert marb. 5 Diefes Alles kann man noch entschuldigen, man kann fagen: ber Rurfürst war schwach und klein und seine Umgebung batte leichtes Sviel mit ihm. In die Seele bes Mannes binein muß man aber erröthen, wenn man fieht, daß er fich sogar ausbrücklich vervflichtete, seine Truppen mit ben taiferlichen zu vereinigen 10 und die Schweben aus bem Lande zu verjagen. Hiebei mar keine Täuschung mehr möglich, so schwach und klein kann Reiner fein, daß er das Unehrliche eines folden Schrittes nicht fühlte. und die Geschichte, die es aufgezeichnet hat, daß Guftav Abolph bem sächsischen Kurfürsten zwei Mal und bas lette Mal auf 18 Rosten seines Lebens, sein Land und feine gefährdete Existena rettete, darf es nicht übergeben, daß dieser Rurfürst ihm so theure Opfer burch ben ichmachvollsten Verrath an ben Seinigen dankte.

Dem Brager Frieden mar noch die Bestimmung hinzugefügt. so baß fammtliche Reichsftande feierlich zur Theilnahme eingelaben werden follten. Anfangs erregte er ein faft allgemeines Dig= vergnügen, selbst Urnheim war nicht mit ihm zufrieden, und ber Aurfürst von Brandenburg verweigerte seine Erklärung über den Beitritt. Nach und nach geftalteten sich jedoch die Sachen s anders: ber gange niebersächsische Kreis sagte sich von ben Schweden los, ber Kurfürft von Brandenburg nahm ben Frieden an, bie meisten kleineren Reichsstädte thaten bas Rämliche, auch ber Landgraf Wilhelm von Seffen fiel ab. Die Markgrafen von Baben und ber Bergog von Bürtemberg maren bagegen von so dem Frieden ausgeschlossen; ihre Länder befanden fich bereits in faiferlicher Gewalt, und nun wollte man ihnen zuvor die Wieber= einsetzung ber Rirchenverfaffung in ben frühern Stand abbringen. Die Lage der Schweden wurde durch den Prager Frieden eigentlich um Nichts gefahrvoller, als fie schon vorher gewesen

war, benn es ist aut, wenn Freunde, die keine find, die Maske abnehmen und in ihrer mahren Gestalt erscheinen: sie tam ben Solbaten aber viel gefahrvoller vor, als fie nun auf einmal in die Geheimnisse ber Cabinette hineinblickten und sich gang und gar auf sich selbst und auf die zögernde Hülfe einer auswärtigen s Macht angewiesen saben. Es war baber gewiß tein Bunber, wenn zu so vielfachem Miggeschick, bas ben Rangler auf jebem feiner Schritte verfolgte, fich auch noch Unruhe in ber Armee bingugefellte. Er mußte ben brobenben Sturm jeboch burch bie flugen Maagregeln, die er ergriff, zu beschwören und die Offiziere 10 burch einbringliche Vorstellungen bavon zu überzeugen, daß nur burch festes, ftanbhaftes Busammenhalten bem völligen Untergang zu begegnen sei; die schnöbe Antwort, die ber Kurfürst von Sachsen ihm gab, als er gegen ben Brager Frieden protestiren und um Bewilligung billiger Forberungen bitten ließ, trug bagu 16 bei. baf bie erbitterten Oberften in ihrem Entschluft, treu und gemiffenhaft auszuharren, bestärkt wurden. Sie gaben Drenftiern und Banner ichriftliche Versicherungen ihrer fortdauernden Er= gebenheit für Schweben, wogegen ber Kangler und ber Beneral fich verbindlich machten, nicht ohne ihre Ruziehung Frieden zu wo schließen. Orenstiern suchte nochmals wieber mit bem Rurfürften bon Sachsen anzuknüpfen, und ihn zur Neutralität zu bewegen; aber Johann Georg, die Berlegenheit seines frühern Bundes= genoffen, die boch nur burch ihn, burch seinen Abfall, so groß geworben war, migbrauchend, stellte Bedingungen, auf die er 25 nicht eingeben konnte. Er überzeugte sich daber von der Unvermeidlichkeit des Kriegs mit Kursachsen, und freute sich nur. daß eine Befahr, die von anderer Seite brobte, aludlich vorüber ging. Der von Gustav Adolph mit Bolen abge= ichlossene Waffenstillstand war abgelaufen, aber ber frangösische so Befandte vermittelte einen neuen auf 26 Jahre; Schweben mußte ihn freilich theuer erkaufen, doch mar es ichon Gluck genug, daß er nur überhaupt und fo fcnell zu Stande fam.

Der Rurfürst von Sachsen suchte jett bem Rangler auch feine Offiziere absvenstig zu machen, er erließ nämlich ein Umlaufschreiben an dieselben, worin er verficherte, bag auf ihr Bestes in ben Friedensartifeln Rudficht genommen mare, und baf fie, 5 um sich bessen zu vergewissern, nur die Waffen strecken ober bei ihm Dienfte nehmen mögten. Bu gleicher Zeit ließ ber Raifer ein ftrenges Ebict ergeben, worin er allen Denen, die bisber bem Feind gedient hatten, mit ben schärfften Strafen brobte. wenn sie nicht augenblicklich die Waffen niederlegten. 10 Furcht vor dem Kaiser erfüllt und von den Versprechungen des Rurfürsten angelockt, hatten die schwedischen Obersten, die größten= theils Deutsche waren, einen schweren Stand, und obaleich sie fich schriftlich gebunden hatten, mogten fie bennoch keine geringe Bersuchung fühlen, eine andere Parthei, als die des entschiedenen 16 Unglude zu ergreifen. Die ichwedische Armee ftand im Anhaltschen. die Anfanterie in einem verschanzten Lager bei Mönch=Neuburg. bie Cavallerie aber in ben umliegenden nächsten Dörfern. fächfische Seer, aus 27.000 Mann bestehend, und trefflich ausgerüftet, ruckte näher, und immer näher, bis es von dem so schwedischen nur noch eine halbe Meile entfernt mar; dann ließ der Kurfürst bei Oxenstiern und Banner anfragen, ob sie das ihm von dem Raifer abgetretene Erzstift Magdeburg, beffen er zur Berforgung feiner Truppen bedürfe, gutwillig raumen Orenstiern war gerade abwesend, und der General 85 Banner ließ antworten, er muffe über die Sache an ben Rangler Run mandten fich an Banner feine eigenen Offiziere und fragten ihn, ob er erlaube, daß fie Ginige aus ihrer Mitte in's Lager des Rurfürften schickten, die fich nach feinen Ge= finnungen erkundigten. Banner fand zwar eine folche Anfrage so nicht schidlich, er konnte es jedoch nicht verhindern, daß sich zwei feiner Oberften in's turfürstliche Lager begaben. Diefe mußten bei ihrer Zurückfunft nicht genug Rühmens zu machen von Johann Georgs freundschaftlichen Absichten; fie schilderten feine

Meigung, einen Frieden zu ftiften, ber jebe ber verschiebenen Bartheien befriedige und namentlich auch den Schweden Genuathuung verschaffe, fie sprachen offen und unverhohlen ihr Difvergnügen barüber aus, bag ber Rangler und ber General ben Ariea muthwillig und ben ihnen gebotenen guten Bedingungen s jum Trot zu verlängern suchten. Drenftiern suchte fie von ber Grundlofigkeit ihrer Meinung zu überzeugen, aber es gelang ihm nicht, und er mußte, um ihnen die Augen zu öffnen, sich wirklich entschließen, nochmals die Unterhandlungen mit dem Rurfürften anzuknüpfen. Er schickte also ben Grafen pon 10 Brandenstein mit feinen auf eine gerechte Entschädigung ber schwedischen Krone, auf die Sicherheit der evangelischen Reichsftande und auf die Abfindung ber Offiziere und Solbaten ge= richteten Borichlägen an ben Kurfürsten ab. und erklärte sich für den Kall der Genehmigung zur Abtretung Magdeburgs 15 bereit. Doch ber Rurfürst antwortete spitfindig und unbestimmt und wollte zum Kundament der Verhandlungen den Brager Frieden machen: er stellte bas Recht ber Schweben auf eine Entschädigung im Allgemeinen in Aweifel, da Guftab Aboloh ja, feiner eigenen Erklärung zufolge, gekommen fei, fich megen so ber ihm vom Raifer widerfahrenen Beleidigungen zu rächen, und ba er ja auch ben Krieg auf beutschem Grund und Boben weit weniger mit eigenen, als mit beutschen Mitteln geführt habe: er erbot fich zwar, die evangelischen Stände dabin zu bewegen. daß fie der Krone Schweden in Zeit von 4 bis 5 Rahren eine so Million Gulden erlegten, er verlangte bafür aber die schleunigste Räumung aller Derter und Länder, und wollte jum Unterpfand höchstens die Stadt Stralfund hergeben. Drenftiern konnte mit der Art, wie man fich gegen die Krone Schweden benahm, unmöglich zufrieden fein. Sein ganges Streben mar, fich ehren= 20 voll aus den deutschen Sandeln herauszuziehen; die Sachen standen zu verzweiflungsvoll, als daß sich noch an Siege und Triumphe benten ließ. Aber die Anmakung des Rurfürsten

von Sachsen ging boch zu weit, um gebulbet zu werben, und ber Raiser lehnte es ausbrucklich ab, anders, als auf mittelbare Beise mit den Schweden zu unterhandeln. Der Kanzler entschlofi fich baber, fich lieber aus Deutschland mit Gewalt verjagen, als 5 sich ben Frieden, wie ein Allmosen, zuwerfen zu lassen. schwedische Armee bestand aus 12.000 Mann zu Bferde und 14.000 Mann zu Ruß, und batte es mit ber sächsischen recht wohl aufnehmen können. Auch waren die gemeinen Soldaten noch zur Bflicht=Erfüllung geneigt, aber die vornehmften Befehls= 10 haber erklärten, daß fie gegen die Sachsen, und überhaupt gegen Deutsche, nicht fechten könnten; viele von ihnen begehrten ben Abschied, und alle Borstellungen fruchteten Nichts. aber auf ber einen Seite die Bagfchaale fant, je mehr ftieg fie auf ber andern. Immer mehr Stände traten bem Brager 16 Frieden bei, und wenn fie fehr rudfichtsvoll gegen ben Rangler waren, so sannen sie höflich auf irgend eine einleuchtende Ent= Um längsten zögerten die Herzöge von Mecklenburg. weniger aus Dankbarkeit, als aus Furcht, daß die Schweden. wenn fie fich ber Rufte naherten, fich rachen mögten. so bequemten sie sich jedoch gleichfalls zum Beitritt. Auch der Bergog von Lommern sollte den Brager Frieden annehmen. gleichwohl lag in allen feinen Städten und Reftungen ichwedische Beiakung. Unter folchen Umftanden hielten es die treu ge= bliebenen schwedischen Offiziere für bas Beste, sich nach ber 28 Kufte Deutschlands zurud zu ziehen. Banner blieb mit einem Theil bes Seeres an der Elbe fteben, um den Rurfürsten vom Meer fern zu halten. Drenftiern bagegen marschirte in aller Gile mit einigen Regimentern in die Gegend von Wismar. Banner hatte fich, als ber Getraibemangel ftieg, gern von Dlagdeburg, woselbst er stand, nach Thüringen an die Werre gezogen; aber seine Solbaten setten fich bagegen und er mußte fich entschließen, in's Braunschmeigische nud Hilbesheim'sche ein= guruden. Der Rurfürst von Sachsen fuhr fort, die Banner 12 Bebbel. Werte IX.

untergebenen Truppen durch Borfpiegelungen aller Art an fich zu locken, und wenn ihm dieses auch nicht völlig gelang, so hemmte er boch ben wackern muthigen General baburch in jeder feiner Bewegungen und hinderte ihn, etwas Erhebliches auszu= Aber nach und nach sonderten sich die faulen Glieder 5 von der schwedischen Armee ab. und wenn auch meistens der Raifer und ber Kurfürst biejenigen Soldaten gewannen, welche Banner und Orenstiern verloren, so tam in den Rest boch wieder Ordnung und Eintracht, und 12,000 Mann, welche gehorden, find weit mehr werth, als die doppelt große Anzahl, to wenn fie nicht gehorcht. Auch hatten bie Schweben burch ben Berluft ihrer beutschen Bundesgenoffen einen Bortheil, ber fich erit im Laufe bes Rrieges berausstellen konnte; fie brauchten jett bei ihren Overationen Niemand mehr zu fragen und zu ichonen, fie konnten mit größerem Nachbruck verfahren, fie burften 15 an ben Rampf um die Erifteng, ju bem ihr Rampf fur die höchsten Interessen eines unterbrückten Bolks herabgesunken mar. Alles feten. Wir wollen es ihnen baher nicht zu hoch anrechnen, wenn wir sie von jest an völlig rudfichtslos auftreten feben. wir wollen nicht vergeffen, daß fie fich in einem erklärten Kalle so ber Nothwehr befanden, wir wollen erwägen, daß es menschlich war, wenn sie, die von den bedrängten Nachbarn in's Reich hineingerufen worden waren, die das Mark ihres Landes und das Blut ihres Königs an die heilige Sache der Religion und ber Freiheit gesetht hatten, und die jest auf's Schnödeste von s Allen verlaffen wurden, fich im Bollgefühl eines gerechten Rorns für eine solche Unbill zu rächen suchten. Bon ber andern Seite freilich wollen wir auch mit ben unglücklichen beutschen Bolkern nicht barüber habern, wenn fie fich von der höchsten Noth verleiten ließen, nach dem ersten Balmaweig, der ihnen geboten so ward, zu greifen und auf einen Frieden einzugehen, der ben Streit nicht entschied, ber die bundesverwandte schwedische Macht aber in Inhalt und Form auf's Töblichfte verlette: bas Elend war

bis zu einem Grabe gestiegen, wo von Necht und Unrecht kaum noch die Rede sein kann, und wo die Verzweiflung das Handeln lenkte; die Felder lagen unangebaut, die Hände, die den Pflug regieren sollten, hatten ihn mit dem Schwert vertauscht, um s nicht in ihrer friedlichen Beschäftigung vom Schwert abgehackt zu werden, die Schlösser der Edelleute lagen in Trümmern, die Hütten der Armuth in Asch, die Städte seufzten unter der Last der Besatungen, die Dörfer wurden, wenn ein wilder Soldatentrupp durchzog, ausgeplündert und in Brand gesteckt. Hunger und Theurung waren die unausdleiblichen Folgen der Bernachlässigung des Ackerbaus, Miswachs vermehrte noch den Jammer und gräßliche Seuchen, die aus vielen Gründen in den Lagern ausbrachen, trieben ihn auf's Aeußerste.

Runmehr erklärte fich ber Rurfürst von Sachsen öffentlich 16 für einen Zeind ber Schweden, und gab bem General Baubiffin, ber an Arnheims Stelle getreten war, ben erften Blutbefehl, wie er selbst ihn nannte. Baudissin wandte fich gegen Mecklenburg. um fich in ben Besit von Domit zu setzen, und die Schweden von der Oftfee abzuschneiden: Banner folgte ihm auf's Schnellfte. so und schlug ihn so vollständig auf's Haupt, daß der größte Theil ber sächsischen Truppen getöbtet und über 2000 Mann gesangen genommen wurden. Dieses Gefecht electrisirte die schwedischen Soldgten auf's Neue und gab ihnen frischen Muth; fie faben ben abtrunnigen Sieg, ben sie einft fast als ihr Eigenthum be-26 trachtet hatten, zu sich zurückkehren und wurden wieder von Hoffnung und Bertrauen beseelt. Es traf überdieß eine will= tommene Verstärfung ein, 2000 Reiter und 8 Regimenter Juß-Banners Soldaten lechsten nach Rache an den falfchen, hochmuthigen Sachsen und er zögerte nicht, sie in bas Rurfürstenso thum binein ju fuhren. Mord und Brand bezeichneten feinen Beg und die armen, schuldlosen Unterthanen mußten für die Sunde ihres meineidigen Fürften bugen. Bor Naumburg rudte Banner mit sieben Kanonen. "Wenn" - fo ließ er hinein 12\*

fagen - "ein einziger Schuß aus ber Stadt geschehen wurde, fo follte kein Mensch am Leben gelaffen und jedes Saus in die Asche gelegt werden." Die Bürgerschaft mußte 15.000 Thaler herbei schaffen, und bennoch ward gevlündert. Bon dem Abel bes Rurfürstenthums warb eine Summe gefobert, Die er s unmöglich aufbringen konnte. Die geringften Dörfer murben gebrandschatt und oft noch bagu angegundet. Genug, die Buth ber Truppen kannte keine Granzen, und ber Kurfürst bemühte fich vergeblich, seinem Lande zu Sulfe zu kommen. Er hatte sich nur zu bald überzeugt, daß er die tapfern Streiter bes 10 Nordens wohl überliften und hintergeben, nicht aber im offenen Felbe ihnen Biberstand leiften konne, und er zog fich, mo fie ihm auch die Spige boten, bor ihnen gurud, felbft, wenn er ihnen an Mannschaft weit überlegen war. Um jeden Breis wollte er Magbeburg in seine Gewalt bringen. Er zog baber 18 den kaiserlichen General Hatfeld zu fich beran und machte fich an die Belagerung der Stadt. Banner entschloß fich. Magdeburg. ungeachtet er nur etwa 9000 Mann beisammen batte. zu ent= sepen, aber es war ihm nicht möglich, denn der Kurfürst bot alle jeine Macht auf und die Belagerten, so tapfer fie fich auch so wehrten, mußten fich, nachdem fie acht Tage lang beschoffen worden waren, und nachdem es ihnen an Munition zu fehlen begann, ergeben. Der Verluft von Magdeburg war für die Schweben febr emvfindlich. In Weftphalen hatte Lesle ihr Kriegsglück einigermaßen wieder hergestellt; er wußte die 25 mankende Stadt Bremen wieder zu neuer Unhanglichkeit zu ermuthigen, Betershagen und Minden zu erobern und bon Osnabrud und Sanau die Raiferlichen zu verjagen; mas aber bas Hauptfächlichste mar, er brachte ben Landgrafen Wilhelm von Seffen, der fich bisher neutral verhalten, mit dem Raifer so jedoch Unterhandlungen angeknüpft hatte, wieder auf schwedische Seite. Hierauf vereinigte fich Lesle mit Banner, ber inzwischen in eine außerst gefahrvolle Lage gerathen war. Ru Wittstock

tam es zwischen ber schwedischen und ber allierten faiferlich= fächfischen Urmee zu einer mörberischen Schlacht. Die Allierten hatten Banner ichon verloren geglaubt und staunten nicht wenig. als fie fich so plöglich von diesem verwegenen General angegriffen s faben. Die Schweben mußten eine halbe Meile burch einen Wald ziehen, ehe fie fich in Schlachtorbnung ftellen konnten; bas Lager ber Feinde war auf einem hohen Berg, und sowohl burch einen Wall, als burch eine Wagenburg und burch Kanonen vermahrt. Banner mußte, um bem Teind beitommen zu fonnen, 10 lange herum marschieren, endlich fiel er ihn von der Seite an. Sein Blan, fie aus ihrer fast unangreifbaren Stellung beraus zu locken, gelang ibm; fie kamen ibm entgegen, aber mit ibrer gangen Reiterei. Run erfolgte ein Gefecht, von welchem Banner felbst befannte, daß er seinesgleichen nicht erlebt habe. In bem 15 von Banner commandirten rechten Flügel ber Schweben stand teine Schwadron, die nicht acht bis zehn Mal angegriffen batte und eben so oft geworfen worden wäre. Schon brachen die Raiserlichen in ein Siegesgeschrei aus, schon erging bas Gerücht, daß Banner entweder todt, ober gefangen fei, da fam glücklicher= so weise Lesle mit fünf Brigaden Jugvolf herbei, und machte ben bis auf den Tod ermatteten Schweden Luft. Abermals entstand ein gräflicher Kampf, der bis zum Einbruch der Nacht fort= bauerte; nun aber näherte fich ber linke ichwedische Flügel, ber nicht schnell genug hatte berbei ruden können, weil er ben Berg 28 hatte umgeben muffen. Diefer flokte bem Reind eine fo große Befturzung ein, daß er fich in höchfter Berwirrung auf die Rlucht begab, und den Schweden die Wahlstatt überließ. 5000 pon den Allirten waren auf dem Blat geblieben, viele der Flüchtigen murben noch bon ben nachsegenden Schweben ober so von den Landleuten erschlagen; 2000 Gefangene waren gemacht. 151 Fahnen und Standarten, 23 Kanonen, die ganze Bagage, barunter bas Silbergeschirr bes Kurfürften, fielen ben Siegern in die Sande. Ein fo glanzender Sieg, mit geringer Truppengahl über einen so überlegenen Feind erfochten, verschaffte bem ichmedischen Namen wieder Ehrfurcht und Ansehen. benutte ben Schrecken, ben er erregt hatte, und trieb die Raiser= lichen durch Thuringen und Heffen bis nach Westphalen. Stadt Erfurt murbe gezwungen, bas mit Guftav Abolph ge= 8 fcoffene Bundnig zu erneuern und in die Chriatsburg Besatung einzunehmen. Thüringen warb von den Schweden äußerst gemikhandelt: zu Gisenach entstand burch ihre Schuld eine Reuer8brunft, welche faft die gange Stadt in die Afche legte, und alle umliegenden Ortschaften wurden rein ausgevlündert. begab fich Banner, ben Kurfürsten verfolgend, nach Sachsen. bemächtigte fich ber Brude bei Torgau und ftreifte bis Dresben. Rohann Georg fah immer mehr ein, daß er burch ben eigen= mächtig geschlossenen Frieden nur ben Rrieg in sein Land hinein gerufen hatte. Banners Sorge war nun zunächst, seine Armee 18 in guten Winterquartieren unterzubringen und fie zu vermehren: er stand baher auf sächsischem Boben fest, eroberte Torgau, und ariff sogar Leivzig an. Leivzig wurde von den Raiserlichen entsett, boch mutheten biefe eben fo fehr gegen bie unglucklichen Einwohner bes Landes, wie die Schweben, ber Soldat unter- so ichied nicht mehr zwischen Freunden und Feinden, er betrachtete bie Welt als sein Eigenthum und fab in jedem Menschen, ber mit effen wollte, ohne ein Schwert an ber Seite zu tragen. einen Berbrecher. Jest begann bas Rriegsgluck zwischen ben Schweden und ben Raiferlichen zu wechseln. Banner marb bei 20 Torgan hart von den öftreichischen und fächfischen Beeren bedrängt, fie hatten fich um ihn herum gezogen und wollten ihn. einer Schlacht ausweichend, erdruden. Er versuchte einige Beit, fich bei Torgau zu halten, als die Gefahr jedoch immer größer ward, als die Feinde immer mehr Truppen herbei zogen und 20 fich immer weiter ausbreiteten, ward ihm ichwul. Er beschlok daher den Rückzug nach Bommern und wußte ihn trot so vieler Schwierigkeiten, die fich ihm entgegen ftellten, glücklich auszu-

führen. In Bommern hatte bisher Brangel bie ichwedische Arieasmacht commandirt und dort glücklich agirt. Da er fich aber ebenfalls von den Raiferlichen bedroht fab, war es ihm lieb. daß Banner tam. Banner und Wrangel bertheilten fich s nun in Rommern, um doch wenigstens biefes Land ju fcuten. aber ihre Armee war in einem fehr schlechten Buftande und biek war bem Beind nicht unbefannt. Die Raiferlichen glaubten, ber Zeitpunct, die Schweben ganglich aufzureiben, sei ba, fie strengten sich daher bis auf's Aeußerste an und ließen sich burch 10 keine Hindernisse abhalten, die gehaßten Ausländer auf Schritt und Tritt zu verfolgen. Bährend beffen ftarb ber Berzog von Bommern, ohne Erben zu hinterlaffen, und ber Rurfürst von Brandenburg wollte, sich auf den Brager Frieden berufend. augenblicklich in die auf ihn vererbfällten landesherrlichen Rechte 25 eintreten. Natürlich wollten die Schweden das doch noch zum größeren Theil von ihnen besetzte Pommern nicht gutwillig räumen, um so weniger, als es die lette deutsche Proving mar, wo fie noch einigermaßen festen Jug hatten. Der Rurfürst that alles Mögliche, um zu seinem Zweck zu gelangen, er intriguirte wund schmähte und ließ selbst von der Kanzel herab für fich wirfen. Die pommer'schen Stände suchten einen Bergleich zu vermitteln, aber umsonft; die Erbitterung ftieg auf beiden Seiten, ohne daß Etwas ausgerichtet wurde. Die kaiserliche Armee, die schon das halbe Pommern sich unterworfen hatte, zog ab aus 26 Furcht vor einer Hungersnoth, und die Schweden breiteten fich wieber in Borvommern aus; ber schwedische Gefandte Bielke, ber bisher mit bem Berliner Sof in Unterhandlungen gestanden, ftarb und ber Jaben, ber zu einer gutlichen Ausgleichung hatte führen können, riß mit seinem Tobe gang ab. Die Raiserlichen so nutten biese Beit, ben Schweden in Sachsen und im übrigen Deutschland nach Kräften Abbruch zu thun, Halle, Rebenau. Gavelberg pp. geriethen in ihre Sande. Auch Domit ergab fich Der Herzog von Mecklenburg machte einen schlauen ·ibnen.

Blan, somohl die Schweben, als die Raiferlichen, aus feinem Lande zu entfernen, aber bie Schweben ließen fich nicht überliften. Der Herzog Georg von Lüneburg erklärte fich öffentlich für einen Keind ber Schweben, Die Stadt Erfurt machte Miene. von ihnen abzufallen. Der größte Berluft mar aber für bie s ichwedische Barthei, daß fie ihren redlichsten Bundesgenoffen, ben Landarafen von Seffen, einbüßte. Er starb so plötlich, daß ber Berbacht der Bergiftung entstand. Gleich nach seinem Tode erhob ber Landgraf von Darmstadt Ansprüche auf Rieberheffen und bedrohte die hinterlaffene Bittwe, eine edle, helbenmuthige 10 Dame, mit ber Bewalt ber faiferlichen Baffen. Die beffischen Stände ließen fich mit ihm in Unterhandlungen ein, welche einen Baffen-Stillstand zur Folge hatten. Der Raiser gewann hiedurch zwar nicht birect, aber die Schweden verloren doch auf jeden Fall, und ihre Angelegenheiten nahmen eine immer 26 schlimmere Gestalt an.

Wo bleibt aber ber Mann, bem Orenstiern bas Generalat übergeben hat, wo bleibt der Herzog Bernkard von Sachien= Weimar? Er war es, der die unglückliche Schlacht bei Nördlingen durch seinen Starrfinn berbei führte, indem er ben por= so sichtigeren Horn überftimmte; thut er benn Richts, um ben Schweben einen folden Schaben wieber zu berguten? Gemiß hat der Lefer im Stillen ichon fo gefragt, feben wir uns alfo nach dem Herzog um. Er hatte nach der Nicderlage bei Nörd= lingen die Ueberbleibsel ber Armee wieder gesammelt und sich se in die Wetterau gezogen; aber er sah sich bei ber Abtrunnigkeit bes Seilbronner Bundes und bei ben Folgen bes Brager Friedens, außer Stande, bas Beer zu unterhalten und Etwas an seiner Spite auszurichten. Sein imaginaires Bergogthum Franken war bahin und bon Schweden war wenig mehr zu wo hoffen, der Herzog hatte aber Nichts, als fein Schwert, er mußte sich baber nach einem besseren Räufer besselben, als der arme Rangler war, umfeben und richtete feine Blicke zunächst auf

Frankreich. Der Cardinal Richelieu munschte Richts so febr. als auf geradem Wege an den beutschen Angelegenheiten Theil zu nehmen: was konnte ihm gelegener kommen, als ein solcher Relbberr, ber bas Talent befak, die schwieriasten Entwürse ber 5 Staatskunft zu unterftügen und ber bennoch zu keiner Zeit fich unabhängig machen konnte. Der Herzog kam felbst nach Frankreich und ichloß im October 1635, nicht mehr als schwedischer General, sondern in eigenem Namen, mit der franzöfischen Krone einen Subsidientractat, worin ihm eine jährliche Unter-10 stützung von fünf Millionen zur Unterhaltung seiner selbst und einer Armee bewilligt wurde, worin er fich aber zugleich verpflichtete, bei seinen Operationen die königlichen Befehle im Auge zu halten. In einem geheimen Artikel wurden ihm noch Elfaß und Hagenau als frangofische Leben versprochen, ein Bersprechen, 26 dem Bernhard keineswegs traute, das er aber als einen Rechts= titel zu schäten mußte, unter welchem er jenen Landstrich, wenn er ihn nur erst dem Keind entrissen habe, auch gegen den Freund behaupten könne. Er schuf sich also mit französischem Gelde eine eigene Armee, die er unumschränkt, obgleich unter franzö-20 sischer Hohheit, commandirte, ohne jedoch die Berbindung mit ben Schweben formlich aufzugeben.

Um Rhein hatte eine französische Heeresabtheilung unter bem Cardinal la Balette die Feindseligkeiten gegen den Kaiser bereits früher eröffnet; gegen den Rhein wandte sich auch Herzog Bernhard. Der kaiserliche General Gallas hatte sich den Franzosen entgegen geworsen und sie dis Weh zurückgescheucht. Aber Gallas litt den empfindlichsten Wangel, und an der Aussführung des Plans, in Frankreich einzusallen und auf französischem Boden Winterquartiere zu nehmen, ward er verhindert. Im nächsten Jahre nahm er seinen Plan, den Krieg in das Innere Frankreichs hinein zu spielen, wieder auf, auch passirte er glücklich bei Breysach den Rhein und siel in Burgund ein, indek die Svanier von den Niederlanden aus die Vicardie übers

spaen, und Robann de Werth in Chamvagne vordrang. Die Raiserlichen stieken abermals auf Wiberstand und mußten ibre Entwürfe aufgeben, ohne etwas anderes erreicht zu haben. als daß fie ben Born bes Königs und seines Cardinals gereizt hatten. Der Herzog Bernhard war bisher von la Balette zu s abhängig gewesen und von Frankreich zu wenig unterstütt worden, als daß es ihm batte gelingen konnen, fich am Rhein au behaupten. Die Frangosen maren au jener Beit schlechte Arieger, sie fürchteten ben Marsch gang außerorbentlich und trugen auch des Hungers wegen, der fie in Deutschland er= 10 martete, Bebenken, Belbenthaten zu verrichten, bie ihnen ben Weg in's Reich bahnten; obendrein hatte ber König es feinen Leuten frei gestellt, ob fie mit Anbruch bes Binters nach Saufe gieben wollten, ober nicht, und Reinen lodte ber Ruhm, ber burch bie Erbulbung von Frost und Mangel erfauft werben 18 follte, fo fehr, daß er ihn nicht mit Freuden dem rubigen, be= quemen Leben, bas er bei ben Seinigen binter bem Dfen führen fonnte, geopfert hatte. Im Jahre 1638 nahm ber Krieg in den rheinischen Gegenden jedoch einen glanzenderen Aufschwung. Bernhard, seiner Fesseln endlich entledigt und so alleiniger herr seiner Truppen, erhob sich schon im Februar. wo der Keind noch still und sorglos in den Winterquartieren lag und erschien am Rhein. Waldshut, Sectingen und Laufen= burg wurden rasch hinter einander genommen, bann warb gur Belagerung von Rheinfelben geschritten. Diefer Blat mar es burch Ratur und Runft ftark befestigt und mit einem trefflichen Commandanten, fo wie mit hinreichenber Befatung ausgeruftet. Da man mit Bestimmtheit auf balbigen Ersatz rechnen burfte. fo war nicht bloß die Garnison, sonbern auch die Bürgerschaft, zur hartnäckigften Bertheibigung entschloffen. Der Bergog aber, so dem an der Stadt um fo mehr lag, als er wußte, daß fich fünf taufend Scheffel Getraibe in ihr befanden, griff fie mit aller Gewalt an, ließ Minen graben und schof bie Mauern

nieber. Aber die kaiserlichen Generale Werth und Savelli ritten, sobald fie die Rachricht von Rheinfelbens Noth erhielten. herbei und setten bem Herzog so hart zu, daß er sich zuruck= ziehen mußte. Werth und Sabelli glaubten, Bernhard habe bie 5 Belagerung ber Stadt völlig aufgegeben; wie murben fie über= rascht, als er schon brei Tage hernach wieder heranzog. griff die Raiserlichen, die sich beffen nicht im Entferntesten ver= feben und fich ber Rube überlaffen hatten, mit Ungeftum an und schlug sie bermaßen auf's Haupt, daß fast tein einziger so ihrer Stabsoffiziere verschont blieb und baß er vier ihrer Generale, wozu sowohl Werth als Savelli gehörten, gefangen Gleich in Folge dieses Sieges ergab sich die Festung nabm. Sünigen; ber Commandant von Rheinfelben widersette fich aber noch immer mit Standhaftigfeit. Als Bernhard jedoch Rar= 26 thaunen berbei schaffen ließ, entschloß er sich zur Capitulation. Auch Röteln und Freiburg gingen über. Ueberhaupt hätten Die Siege bes Herzogs von den wichtigsten Folgen für bie end= liche Beilegung des Krieges fein können, wenn die schlaue französische Politik nur erlaubt hatte, ihm ernstlich unter die so Arme zu greifen. Doch bas vertrug fich nicht mit Richelieus Rweden. Bernhard follte wohl die öftreichische Macht beschäftigen, aber die protestantische Parthei sollte keineswegs burch ihn so weit gehoben werden, daß fie fich felbst helfen und bem Reichs= oberhaupt einen billigen Frieden abtropen konnte. Frankreich se unterftutte ben Herzog baber nur immer fo weit, als es nöthig mar, um ihn im Felbe und in Thatigkeit zu erhalten, es ließ ihm aber niemals Sulfe angebeihen, wenn er im Begriff ftand, ber gangen Sachlage eine entscheibenbe Wendung zu geben. Statt beffen gefiel es fich in eitlem Schaugeprage; ber Carbinal M liek fich die Generale, die Bernhard nur durch die höchste Berwegenheit, durch ein Selbstvertrauen, das an's Tollfühne ftreifte, in seine Bewalt gebracht hatte, nach Paris schicken, bamit er bie Eitelkeit ber Frangosen durch ben Anblick so wichtiger Ge=

fangenen kiple, er ließ die eroberten Jahnen und Standarten, an benen deutsches Herzblut klebte, unter einer feierlichen Prozession in die Kirche bringen und sie dort, nachdem sie drei Wal vor dem Altar geschwungen worden waren, zum ewigen Berwahrsam, wie errungene Nationaltrophäen, niederlegen. Beilleicht war es Bernhard ganz Recht, daß der Cardinal so offen seine geheimen Absichten an den Tag legte, er durste seinen Dank nach der Größe der Wohlthat abmessen und er konnte, wenn Frankreich ihn als bloßes Mittel gebrauchte, sich ruhig sagen, daß er dieser Macht dasur nicht eben besonders so vervslichtet sei.

Das Heer bes Herzogs wuchs, wie sein Glück, und er mard in seinen Entwürfen tühner, je größere Erfolge er fand. Nach der Einnahme von Rheinfelben richtete er sein Augenmerk zunächst auf Brensach. Diese am Oberrbein gelegene Festung 18 beherrschte ben Strom und war ber Schlüssel zum Elfag. Rein Ort war bem Raifer von einer größern Wichtigkeit und von jeher hatte er für Brenfach bas Aeugerfte aufgeboten; bie Generale, die in diesen Gegenden commandirten, hatten ben Befehl, Alles für die Rettung ber Festung zu thun. Ihre Lage so war fehr vortheilhaft und ihre Werke von außerordentlicher Festigkeit. Jedem Angriff bot fie Trop, nur ber Sunger konnte zu ihr die Brude bauen. Unbegreiflich ift es, daß der Commanbant von Brepfach in seiner Sorglosigkeit so weit gegangen. war, ben in seinen Magazinen aufgehäuften Betraibeborrath zu 25 Gelbe zu machen; bem war jedoch wirklich fo. und ber Bergoa Bernhard, dem das bekannt wurde, baute hierauf seinen Blan. Er umzingelte Brepfach mit seiner gangen Armee; ber faiserliche Beneral von Bobe naherte fich auf's Gilfertigfte, um die Feftung zu entsehen ober mit Proviant zu versorgen, aber Bernhard so griff ihn an und er verlor nicht nur die 3000 Proviantwagen, die er heranführte, sondern zugleich sein ganzes Corps bis auf 3000 Mann. Auf gleiche Beise erging es bem Herzog von

Lothringen, als er baffelbe versuchte. Bulett ergab fich bie Keitung, nachdem ber tavfere Commandant Rheinach fich bis zum letten Augenblick gehalten und ben Ausbruch ber ärgsten Hungersnoth abgewartet hatte. Bernhard hatte fie porber ichon 5 bis auf die innerste Schanze erobert, er hatte sie leicht mit Sturm nehmen konnen, aber er wollte bieg nicht, ba er fie gu iconen munichte. Dem Commandanten versprach er freien Abzug, boch ftand er im Begriff, sein gegebenes Wort zu brechen, als er erfuhr, daß Rheinach 30 Gefangene hatte berhungern 10 lasien. Die Milbe, die der Herzog bei Einnahme der Festung bewies, war recht schön, wir wollen sie ihm jedoch nicht so hoch anrechnen, wie einer unferer Borganger gethan bat. Bernhard ging mit Brenfach fo gelinde um, weil er es in Bedanken fogleich zu seinem Eigenthum schlug, weil er in diefem ftarken 15 Blat ein machtiges Bollwert bes Herzogthums fab, das er fich jum Erfat für bas ihm von Guftav Abolph und Drenftiern versprochene frankliche burch seinen guten Degen zu erobern Er bewieß dieg dadurch, daß er von den Ueber= wundenen für fich felbst die Huldigung forberte. So fect es so auch war, daß Herzog Bernhard folde Blane faßte, fo lag die Ausführung berfelben boch nicht im Bereich ber Unmöglichkeit. Die Welt war noch nicht so fehr, wie jest, ein geschlosines Banges, worin fich fein Stein berrucken ließ, und in einer wilden anarchischen Zeit, wo alle Verhältnisse burch einander 26 flutheten und alle Ordnung aufgelöf't schien, durfte ein Held Manches für erreichbar halten, was unter andern Umftanden durchaus über den Kreis menschlicher Bestrebungen binaus liegt. Bernhard speculirte, um noch mehr Treffer zu bekommen, zugleich auf eine vortheilhafte Beirath und warf seine Augen auf so die hinterlassene Wittme bes Landgrafen von Sessen, die eine ftattliche Armee befag und ein Fürftenthum mit ihrer Sand gu verschenken hatte. Doch der Tod trat zwischen den Herzog und feine Entwürfe. Der Cardinal Richelieu murde trunken bor

Entzücken, als er bie Ginnahme Brepfachs vernahm; er glaubte mit einer fo herrlichen Freudenpost ben Bater Joseph, ber sich ichon auf bem Wege, jum Grabe befand, wieder gurudrufen gu Aber Bernhards Entschluß. Brenfach für fich zu behalten stimmte seinen Jubel berab und stürzte ihn aus ber s glübenbsten Freude mitten in die verdrieftlichste Berlegenheit Er wandte jedes Mittel an, ben Herzog auf ge= binein. schmeidigere Gebanken zu bringen, er lub ihn an ben Sof, um feine Sitelfeit zu berauschen: Bernhard lehnte die Ginladung ab. Er bot ihm eine seiner Nichten zur Gemahlin an, ber Herzog 20 bedankte sich für die Ehre. Rett begann man, in ihm einen Feind zu sehen, und ergriff andere Maagregeln. Man entzog ihm die Subsidiengelder, man bestach den Gouverneur von Brenfach, um wenigstens nach bem Ableben bes Berzogs fich in ben Besitz ber Festung und seiner Truppen zu setzen, man 18 täuschte Bernhard nicht, er durchschaute alle Ränke, die gegen ihn gesvonnen wurden, aber man hemmte ihn doch dadurch in feinen Unternehmungen. So lange er feine Kriegsmacht an= wenden mußte, die icon gemachten Eroberungen gegen einen Angriff der Franzosen zu vertheidigen, konnte er keine neue so Eroberungen machen, und bas Ausbleiben ber Subsidiengelder verhinderte ihn an der zeitigen Erscheinung im Felde. Er hatte beabsichtigt, an den Ufern der Donau gegen Baiern und Dest= reich zu gairen, auch hatte er Banner seinen Plan bereits mit= getheilt, als ihn im 36sten Jahre seines Alters eine pestartige s Krankheit, die in zwei Tagen gegen vierhundert Menschen tödtete, auf die Bahre streckte. Der Herzog Bernhard war unläugbar ein bedeutender General, nur muß man nicht überseben, daß er uns eigentlich erst nach dem Abtritt Gustav Abolphs und Wallen= steins als solcher erscheint. Mit dem Ersten in eine und die= so felbe Reihe ift er nicht zu ftellen, und wenn ein neuerer Geschichtschreiber meint, daß ihm vielleicht nur ein langeres Leben gefehlt hatte, um einen Buftav Abolph zu erreichen, ja

zu übertreffen, so ist diek mehr, als gewagt. Bernhard verdankte bie Erfolge, die er fand, mehr feiner Bravour, als feinem Genie: er war unwiderstchlich an der Spite einer Schmadron, aber er war im Gebrauch einer Armee oft zu hipig und zu unbor= Sein Beer murbe nach feinem hinscheid ein Bantapfel für brei Bartheien, für seinen Bruber Wilhelm, bem er selbst es zugedacht hatte, so wie für Schweben und Frankreich. Frankreich trug den Sieg davon, die Offiziere übergaben dem Baron von Erlach, dem älteften Oberbefehlshaber, das Commando. 10 und biefer war von dem Cardinal gewonnen. Er ließ bie Truppen in's Elsaß zurückmarschieren, und es war ihm hier. auf einem Gebiet, das so aut als französisch war, sehr leicht. fie zum Uebertritt zu bewegen, um so leichter, als er fich ge= höria mit Geld unterftutt fab. Die Schweden konnten es, fo 15 sehr fich ihr Resident zu Brepsach auch Mühe gab, nicht ver= bindern. da es ihnen an Geld mangelte; auch der Kaiser, der Bernhards Offiziere burch lockende Versprechungen zu sich herüber zu ziehen suchte, brang nicht durch. Run endlich sah fich Frankreich im Befit einer ansehnlichen Kriegsmacht auf 20 beutschem Boben und fing an, ben Raifer direct und unter eigenem Ramen zu befriegen. Auf dem Raiserftuhl faß aber nicht mehr Kerdinand der Aweite, sondern sein Sohn, Kerdinand der Dritte. ein Mann, ber freilich die Brundiane, aber boch nicht ben Storr= finn feines Baters theilte, und ber bas allgemeine Elend zu 25 genau aus persönlicher Anschauung kannte, um nicht auf's Lebhafteste die Abstellung beffelben zu munschen.

Raifer Ferdinand der Zweite war während seiner ganzen achtzehnjährigen Regierung nie zum Genusse seiner hohen Stellung und
zur Ausübung seiner schönsten und süßesten Pflichten gekommen.

wMit dem Schwert in der Hand, hatte er sich die Bahn zum
Throne gebrochen, und die großen Momente, wo er das Schwert
mit dem Friedenszepter hätte vertauschen können, hatte er, obgleich sie sich ihm mehrmals darboten, nicht zu ergreisen verstanden.

Un einen Brieg, ben er felbst entzundete und der ibn bald auf bie höchsten Gibfel führte, bald in die tiefsten Abgrunde bingb fturate, hatte er sein Leben vergeubet; ben unbandiaften Trok eines mit ihm grollenben Dieners, bie ärgiten Erniebrigungen und obendrein noch Untreue und Berrath hatte er erdulden s muffen: das Verderben und die Noth von Sunderttausenden batte er auf seine Seele gelaben, und burch fo granzenlofe Opfer mar. wie er sich am Abend seiner Tage gestehen mußte. Nichts. gar Nichts erreicht worben. Wie mogte ihm zu Muthe fein, wenn er im Borgefühl der dem oberften Richter bald abzulegenden 20 Rechenschaft, in ber sclavischen Angit eines unfreien Gemissens. auf seine Bergangenheit, auf die Strome bes vergoffenen Bluts. auf die Trummer und Afchenhaufen ber zerftorten Städte und Dörfer gurudblidte. Erft acht Wochen bor feinem Ende bachte er baran, seinem Sohn die Nachfolge im Reich zu sichern, ein 16 Beweis, daß fein Ende ihn überraschte. Er berief die Rurfürsten nach Regensburg zu einem Collegialtage und legte ihnen bier schriftlich seine Bropositionen vor. Diese hatten einzig und allein ben Bortheil feines Saufes zum Gegenstand, bamit aber ber Egoismus nicht zu grell und beleidigend hervortrete, mard so bie Ruhe Deutschlands vorgeschoben. Der Raiser machte auf die vielen Eingriffe aufmertfam, die fich fremde Mächte in die Reichsverfaffung erlaubten; er malte bie Berwirrung aus, bie ent= fteben werbe, wenn bei feinem hinscheib noch tein römischer König ermählt fei; er schilderte die Borzuge und Tugenden so feines Sohnes und ichloß bamit, indem er biefen auf's Dringenfte zu seinem Nachfolger in Borichlag brachte. Den meisten ber porgebachten Grunde mußten die Rurfürsten beipflichten, bor Allem mußte es ihnen einleuchten, daß bei bem Buftanb ber Dinge auswärtige Monarchen sich nur zu wahrscheinlich ver- so anlagt seben könnten, bei Erledigung bes Thrones nach ber Raiserkrone zu greifen und fie in ihrem Wahlrecht zu beschränken und zu verleten; fie fanden fich baber balb geneigt, bem Raifer

zu willfahren und seinen Sohn zu erheben. Die evangelischen Glieder des Wahlcollegiums wollten zwar zubor den Bunct der Umnestie in's Reine gebracht wissen, sie wurden jedoch überhört und mit allgemeinen Versicherungen abgespeis't. Frankreich und s Schweben hatten fehr viel gegen die Bahl einzuwenden, als fie ben Ausfall berselben erfuhren. Sie hoben die vielen Berftöße, bie man in ber übergroßen Gile gegen ben Inhalt ber golbenen Bulle begangen hatte, beraus, und erflarten die Babl für un= Sie hatten auch in ber Hauptsache feinesweges Unrecht: 10 große Unordnungen waren vorgefallen, man sprach von Beftechungen, bom Selbstmitstimmen bes Raifers, bom Migbrauch ber in Regensburg befindlichen Besatung. Doch mar ihr Gifer in seiner Quelle zu unrein, auch hatte man nur im Reich, nicht aber im Ausland, über Vorgänge ber Art zu richten. Ferdinand 18 der Dritte blieb also unangefochten und, ohne daß sich in Deutschland eine Gegenparthei erhob, römischer König, und bestieg nach bem balbigen Ableben seines Baters ben Raiserthron. Hätte er ber Welt, die ihm die höchste Herrschaft, das Dominium mundi, ichenkte, mit bem Frieden sogleich ein Gegengeschenk so gemacht, fo wollten wir feinen Ramen in Gold faffen. - pielleicht mar ihm diek bei bestem Willen nicht möglich!

Mit dem Herzog Bernhard erlosch die letzte hervorragende Gestalt des dreizigjährigen Arieges. Noch ward elf Jahre gestämpst, aber sast ohne Plan und Ziel. Die auftretenden Generale sind tapser, aber unbedeutend; der Eine geht, der Andere kommt, aber Keiner ist größer, als sein Glück, Keiner hinterläßt andere Spuren, als die Bunden, die er den Bölsern schlägt. Wir wollen die Ereignisse dieser Zeit kurz zusammendrängen, um für einen kleinen Abris der Friedensunterhandlungen, die, wenn nicht interessanter, so doch wichtiger sind, als die unaushörslichen, meistens zwecks und erfolglosen Scharmüßel roher militairischer Kräfte, einigen Raum zu gewinnen.

Herzog Bernhards Tod befreite ben Kaifer von einer bebbel. Werte IX.

großen Furcht und entfesselte ihm die Arme. Er konnte feine Macht erft nach Bernhards Singang wieder mit Entschiedenheit gegen Banner wenben. Dieser hatte fich, wie wir missen, nach bem vergeblichen Versuch, fich in Sachsen zu halten, nach Bommern gurudgieben muffen und war bort in Gefahr gerathen, s völlig aufgerieben zu werben. Aber Banner war ein Mann. bem mit ber Noth ber Muth nur wuchs und ber an Sulfs= mitteln unerschöpflich mar. Die Diversion, die Bernhard bem Raifer am Rhein gemacht batte, mar ihm febr zu Statten gefommen. 14.000 Mann frischer Truppen, die er aus Schweden 10 und Liefland erhielt, und der Umstand, daß sich mit dem finkenden Glück bes Raifers manche abtrunnig ober wankend geworbene Freunde wieder auf feine Seite ftellten, machten es ihm möglich, ben Feldzug im Jahre 1638 wieder mit guter Hoffnung zu eröffnen. Die Raiferlichen, noch im theilweifen 25 Besit von Vorvommern und von Mecklenburg, floben oder liefen den schwedischen Fahnen zu, um nur dem hungertode zu Banner wollte in Sachsen und Böhmen einfallen; entaeben. um aber nicht unterwegs zu verhungern, mußte er fich ent= schließen, von Hinterpommern aus einen Umweg durch Nieder= 20 sachsen zu nehmen und erst durch das Halberstädtische in Kursachsen einzurücken. Die nieberfächfischen Staaten versoraten ibn. um ibn nur wieder los zu werben, mit dem nöthigen Proviant. Sachsen gitterte bor seiner Ankunft; aber er hatte es bies Mal nicht auf einen längern Aufenthalt im Kurfürftenthum ab= 15 gesehen, sondern auf die kaiserlichen Erbstaaten, und zunächst auf Böhmen, sein Augenmerk gerichtet. Bei Elsterburg schlug er ben kaiferlichen General von Salis, bei Schemnit die fächfische Armee. Dann brang er in Böhmen ein, bedrohte Braa. schlua den General von Hoffirchen und verbreitete so Schreden und Verwüftung burch bas ganze schlecht vertheibigte Königreich, obgleich er als Beschützer zu kommen vorgab. böhmischen Geschichtschreiber berichten Gräuelbinge über bie

Berheerungen, welche bie Schweben anrichteten. Vor Allen mißhandelten fie die katholischen Geistlichen, die ihnen in die Sande geriethen, aber auch Burgern und Bauern wurde emporend begegnet. Was sich nicht fortschaffen ließ, ward zer= 5 ftort und da der Soldat keine Dorfer und Städte auf die Achsel nehmen oder in seinen Tornister schnüren kann, so wurden fie zu hunderten in Brand gesteckt. Bon Bohmen aus ftreifte Banner nach Schlesien und braute felbst Mahren und Deftreich mit seinem Born. Der Raiser sab sich in ber größten 10 Gefahr, da crariff er aber auch die nachdrücklichsten Maakregeln. Er schickte eilig Gelb und Kriegspolk nach Bohmen und ließ ftark werben. Faft zu gleicher Beit zog Graf Satfeld aus Westphalen und Viccolomini, der rasch aus den Niederlanden herbei fam, in Böhmen ein. Der Erzherzog Leopold, ein Bruder 16 Ferdinands, mard an Gallas Statt zum Generalissimus erhoben, und Alles wurde aufgeboten, um die Armee, die dem ganglichen Verfall nahe mar, wieder auf die Beine zu bringen. zug des Rahres 1640 nahm auch in der That für den Kaiser eine beffere Bendung. Die Schweben murben gurudgetrieben. 20 fie zogen über das Meiknische Gebirge und mußten sich, fort= mahrend von dem ked gewordenen Zeind verfolgt, in's Thuringische Banner war mahrend feiner friegerischen Laufbahn fast immer, wie auf ber Schaukel; balb boch, balb niedrig, aber niemals lange in einem bieser Extreme verharrend. 25 gräfin von Heffen, die schon der Religion wegen im Stillen immer Freundin der Schweden geblieben war und den Raiser durch schlaue, in die Lange gezogene Berhandlungen hingehalten batte, um einstweilen das Aeußerste von sich abzuwenden und im Geheimen eine Verbindung mit Frankreich anzuknüpfen, er= so flarte fich jest bestimmter für sie und vermehrte ihr Beer. Herzöge von Lüneburg gingen von dem Brager Frieden ab und führten Banner, der bei Erfurt stand und seinen Untergang ichon por Augen fah, ihre Truppen zu. Auch Seffen schickte

Bulfe und ber Bergog von Longueville ftieß mit Bergog Bernhards nachgelaffener Armee gleichfalls zu ihm. Sogleich erhob sich Banner und bot ben Kaiserlichen, benen er nun wieber überlegen war, bei Saalfelb ein Treffen an, das Biccolomini iedoch wohlweislich ablehnte. Als die Baiern fich zuletzt von s ben Kaiserlichen trennten, und ihren Marich nach Franken richteten, versuchte Banner einen Angriff auf fie, der aber eben= falls vereitelt wurde. Beide Armeen blieben nun in dem aus= gehungerten Beffen fo lange fteben, bis ber Mangel und bie Inhreszeit sie vertrieb. Biccolomini mahlte fich die Ufer ber 10 Weser zu seinen Winterquartieren, Banner machte fie ibm streitig und er mußte fie ben Schweben raumen. Auf einem Gaftgebot zu Hilbesheim tampften die Ratholiten zur Abwechselung auch einmal mit ber eigentlichften Waffe bes papftlichen Stuhls, mit Gift. Der Landaraf von Beffen und ber Graf von Schauen= 16 burg ftarben nach bem Genuß eines verbächtigen Beines auf ber Stelle; Banner, für ben' er hauptfachlich bestimmt gewesen war, empfand die Wirkung erst später.

Die Kurfürsten, von der gränzenlosen Noth des Baterlandes gerührt und persönlich bedrängt, hielten zu Nürnberg einen wo Collegialtag. Hier kam sehr viel zur Sprache und wenigstens das Eine zu Stande, daß der Kaiser, auf inständiges Flehen und Bitten der Fürsten eine Reichsversammlung nach Regensburg ausschrieb. Seit 27 Jahren war kein Reichstag gehalten worden; von welcher Wichtigkeit, von welch heilsamem Einfluß so hätte der endlich angesetzte sein können, wenn es der Kaiser nur ernstlicher gemeint hätte. Aber die Gegenwart des Reichsodershaupts, die Wehrheit der katholischen Stimmen im Kurfürstensrat, die überlegene Anzahl der Bischöse, die schwierige Stellung der evangelischen Stände und mehr Hindernisse dieser Art versonlaßten, daß die Reichsversammlung, weit entsernt, Eintracht und friedliche Ausgleichung herbeizussühren, eher das Gegentheil erzielte. Die Evangelischen versluchten den Regensburger Tag;

fie saben in ihm Richts, als eine Ausammenverschwörung Deft reichs und feiner Unhäuger gegen die dem Raifer gegenüber stehende Barthei, sie gitterten vor den Donnerkeilen, die dort geschmiedet wurden, und wünschten Nichts so sehnlich, als daß s die Schmiede in ihrer heillosen Arbeit gestört werden mögten. Dazu entschloß sich nun Banner, ben Alles reizte, mas an's Tollfühne ftreifte. In ber ftrengften Ralte bes Binters verließ er seine warmen Winterquartiere zu Lüneburg und machte fich auf den Weg, ohne Jemand mitzutheilen, mas er beabsichtigte. 10 Die Donau war gefroren, und er stand vor Regensburg, ehe ber Reichstag bas Geringste von seinem Marsch erfahren hatte. Natürlich war die Bestürzung, die seine unvermuthete Ankunft erregte, außerordentlich groß, die meisten der versammelten Stände entschlossen sich zur Flucht, aber Ferdinand erklärte, daß 15 er die Stadt nicht verlaffen wurde, und feine Standhaftigkeit erwedte auch in ben Andern, wenn nicht Muth, doch Schaam. Balb fiel Thauwetter ein, so daß die Donau so wenig zu Fuße, als zu Schiffe passirt werden konnte. Die Reichsversammlung tam bemnach mit bem blogen Schreck babon, und Banner, ber so den deutschen Kaifer, nun er ihn nicht zu fangen vermogte, doch wenigstens ärgern und franken wollte, ließ fünfhundert Ranonen gegen die Stadt abfeuern. Run beschloß er, tiefer in's Bairische porzudringen und bis in's Mährische zu ruden, um seinen Truppen Beute und bessere Nahrung zu verschaffen. 25 ihn begleitende frangofische General, ohne den er Richts aus= richten konnte und ber fürchtete, daß es seine Absicht sei, die weimar'iche Armee ganglich von ihrer Gemeinschaft mit Frantreich abzuschneiben, ließ sich durchaus nicht zur Ginftimmung und Theilnahme bewegen. Er verließ Banner und mandte fich o gegen ben Main, und die Schweben sahen sich nun plöglich ber ganzen kaiferlichen Macht bloggestellt, die ihnen immer näher auf den Leib drana. Banner konnte nur noch auf einen schnellen Rudzug benten, aber wie biefer im Angesicht eines an Reiterei

überlegenen Beeres, zwischen Strömen und Walbern in einem gang, und gar feindlichen Gebiet bewerkstelligt werden follte, das mar eine schwierige Frage. Doch Banner war gewohnt. bas Unmöglich-Scheinende zu unternehmen, er machte fich also auch jett ohne Weiteres baran, eine Aufgabe, bor welcher ber Be- s banke schauberte, burch die That zu lösen, wie es bem Helben geziemt. Bei Neuburg mußte er brei Regimenter im Stich laffen, die nach einer svartanischen Gegenwehr in kaiserliche Gefangenschaft geriethen, die jedoch ben Jeind so lange aufhielten, bis Banner den Borfvrung gewann und entkam. hing auf biefem außerorbentlichen Ruckzug von einer einzigen halben Stunde ab, ob die Schweden vertilgt werben follten Hätte Viccolomini ben Bag bei Briesnit biefe balbe ober nicht. Stunde früher erreicht, fo mare für Banner an ein Entkommen nicht zu benten gewesen. Bald barauf hatte Banner bas Ber= 15 anugen, bak ber frangofische General fich - bei Amicau wieder mit ihm vereinigte. Nett richtete er feinen Marich nach Halberstadt, wurde unterweas aber bon einem Rieber befallen, welches seinen durch Anstrengungen und Ausschweifungen erschöpften Körper dermaßen angriff, daß er bald nur noch in so ber Sanfte von Ort zu Ort geschafft werben konnte, bis er im Mai 1641 zu Salberstadt den Geift aufgab, taum vierzig Rabre alt. Banner mar ein General, ber in seinem Besen und Leben die ganze wilde, verworrene Zeit, in die er fiel, absviegelte. Den Krieg betrachtete er als fein Gewerbe, als eine Noth= 25 wendigkeit; die Mühseligkeiten, die er mit fich brachte, ertrug er ohne Murren, aber die Lafter und bofen Gewohnheiten, die er hervorrief, betrachtete er auch als billige und gerechte Ent= schädigungen für so viel Laft und Beschwerde. Als Beerführer hat er glänzende Thaten verrichtet, ohne darum auf den Ramen so eines guten Feldherrn Anspruch gewonnen zu haben; er würfelte gern mit bem Schicffal und war freilich ein glücklicher Spieler, ber niemals, trot feiner Berwegenheit, Alles einbufte,

١

sonbern ber immer noch einen Einsatz übrig behielt. Seinem Baterlande war er bis in den Tod getreu, von seinen Soldaten wurde er geliebt und gefürchtet, von seinen Mitgenezalen scheel angesehen, von den deutschen Reichsfürsten gehaßt. Daß er die seit der Schlacht bei Nördlingen und dem Prager Frieden so tief gesunkenen schwedischen Angelegenheiten wieder in die Höhe, und die nordischen Wassen wieder in Ansehen zu bringen wußte, gereicht ihm zum ewigen Ruhm und giebt ihm ein Recht auf die Dankbarkeit jedes Protestanten. Seine Feinde so ehrten ihn, als sie die Nachricht von seinem Hinschen erhielten, auf ihre Weise; sie jauchzten über seinen Tod und zeigten das durch, wie sehr sie ihn bei Lebzeiten respectirt hatten.

Kür die Schweben batte sein Verluft gleich zu Anfang schlimme Folgen. Der Beift ber Emporung begann, fich in ber 16 Armee zu regen, die Offiziere beftanden auf ungefäumte Be= richtigung ihrer Ruchttande und keiner ber in Banners Stelle getretenen vier Benerale konnte fie zufrieden ftellen, die Defertion riß unter den Truppen ein, die frangösisch=weimar'ichen Soldaten waren lässig und störrisch, die Lüneburger verließen die Schweden, 20 da ihre Kürsten inzwischen mit dem Kaifer ausgeföhnt worden waren, und auch die Beffen sonderten sich von ihnen ab. Feind ließ eine fo icone Belegenheit nicht ungenutt, er breitete sich in Riedersachsen aus und wußte sich, obgleich er zwei Mal geschlagen wurde, zu halten und mehr zu befestigen. Wenn die 25 Schweden nicht gang herunterkommen follten, fo mußte ein neuer Generalissimus, ber die zerriffenen Bande bes Behorfams wieder anzuknüpfen und dem hauptlosen Körper, von dem die Blieder abfielen, weil der Lebenspuls ftoctte, wieder eine Seele einzuhauchen verstand, ausgefunden werben. Man fand ihn in so Bernhard Torftensohn, der dem großen Guftav Abolph icon in ben polnischen Kriegen als Bage gebient, und eben so, wie Banner, von feinem unübertrefflichen König Alles gelernt hatte, was man in folden Dingen lernen kann. Buftav Abolph felbft

hatte ihn bei einem frühern Anlaß des Obercommandos mürdig erflärt: Dieser Umftand mar für seine Bahl entscheibend und Torftensohn mußte fich, trop bes Bodagras, an welchem er litt, zur Uebernahme bes ichwierigen Boftens entschließen. Er kam. bas Vertrauen ging ihm voran und ein voller Gelbsack, den er s mitbrachte, gewann ihm die Bergen ber Soldaten. Er nahm bie von feinen Borgangern oft gefaßte, aber nie durchgesette Maxime. den Krieg in die öftreichischen Brovingen hinein zu svielen und Denjenigen, der das ganze Ungluck veraulaßt hatte, die Roften zahlen zu lassen, wieder auf, und ihm gelang es endlich, damit 10 durchzudringen. Durch Brandenburg ziehend, brach er in Schlesien ein, nahm Glogau und Schweidnit, warf sich dann in's Mährische, eroberte Olmus und bedrohte Wien. er kam, je besser ging es, benn in den Ländern, die den Ariea nur noch von Sorenfagen fannten, fanden feine Trubben einen is Aber Viccolomini und der Erzherzog Leopold fetten Tisch. warfen sich ihm entgegen und drängten ihn zurud. hicrauf in die Lausitz und marschirte durch Meißen an die Elbe, paffirte bei Torgau biefen Strom und faßte Leipzig in's Muge, eine Stadt, die einen reichlichen Vorrath an Weld und so Lebensmitteln versprach, weil fie seit zehn Sahren feinen Feind mehr gesehen hatte. Die Raiserlichen eilten mit aller Schnellia= feit zum Entsatz herbei, und abermals tam es bei Leipzig zu einer blutigen und entscheibenden Schlacht. Groß war die Tapferkeit auf beiben Seiten, die Raiferlichen wurden burch bas 25 Andenken an die unter Tilly an diesem Ort erlittene Riederlage befcuert, fie durch einen Sieg vergeffen zu machen, Die Schweben erinnerten sich ber an bem nämlichen Ort errungenen Lorbeeren, die sie sich nicht entreißen lassen durften, Torstensohn, Gustav Albolphs mürdiger Schüler, bachte mit Begeisterung an feinen so großen Lehrer, deffen Beift ihn hier, wenn irgendwo, umschwebte und ein Zeuge seiner Thaten war. Die Schweben errangen nach schwerer Arbeit ben vollkommenften Sieg, ber ihnen zwei

ihrer Obersten und 3000 Mann, dem Feind jedoch die ganze Artillerie und Bagage, das Silbergeschirr und die Kanzlei des Erzherzogs, 5000 Todte und eben so viel Gesangene kostete. Torstensohn war zu sehr geschwächt, um den Feind versolgen zu können, er hatte sich demselben aber für immer surchtbar gemacht und fand in Leipzig, welches sich drei Bochen nach dem Trefsen ergab, eine herrliche Belohnung für so viel vergossenes Blut. Die Stadt mußte seine ganze Armee neu kleiden und noch außerdem drei Tonnen Goldes zahlen. Freiberg, das er nun angriff, widerstand ihm und wurde durch Piccolomini entsetzt. Er wandte sich jetzt gegen die Oder, stand aber mit einer Schnelligkeit, die alle seine Bewegungen characterisirte, auf einmal wieder an der böhmischen Gränze, drang abermals in Mähren ein, errichtete zu Dobitschau sein Lager und beherrschte die ganze Provinz.

Mittlerweile maren auch bie Alliirten ber Schweben thatia gemesen. Die hessische und weimar'sche Armee hatten im Erzbisthum Colln ggirt, bei Kempten über den Kurfürsten und den kaiser= lichen General Satsfeld einen bebeutenden Sieg erfochten und 20 fich badurch gute Winterquartiere verschafft. Der frangösische General, burch seine Inftruction angewiesen, fich bom Main= und Rheinstrom nicht zu weit zu entfernen, hatte fich bann von den Seffen getrennt und war nach langem Herumirren vom Keind bis ins Elfaß zurückgetrieben worden. Hier blieb er so stehen und wartete Verstärkung ab. Da Richelien in dieser Beit gestorben und Mazarin, ber ben beutschen Krieg nicht, wie Rener, als Neben= fonbern als Hauptsache betrachtete, an feinen Blat getreten war, fo langten bald 8000 Mann an. biefen ging er über ben Rhein und bemächtigte fich ber Stadt 20 Rotweil und eines bedeutenden bairischen Magazins, fand jedoch in Rotweil burch die Ungeschicklichkeit seines Bunbargtes ben Tob. Seine ganze Armee ward gleich barauf von hatfelb bei Tuttlingen, wo fie fich bes rauhen Binters megen für ungefährdet hielt, überfallen und, mit Ausnahme der Reiterei, die sich rettete, theils in die Pfanne gehauen, theils gefangen ge= nommen.

Torstensohn machte sich jett an die Ausführung eines andern Plans. Die schwedische Regierung hatte große Ursache s über Christian ben Bierten, ben König von Danemark, ungehalten zu sein. Dieser Monarch arbeitete ben Schweden entgegen, mo er irgend konnte, er beschwerte ihren Sandel und hinderte ihre Der Nationalhaß, ber sich noch aus ben Beiten ber Bereinigung beider Reiche unter einem Berricher berichrieb, tam 10 hinzu, um die Schweden noch mehr zur Rache aufzureizen, als fie es ohnehin ichon waren, und Torftensohn bekam Befehl in Die banischen Minister ahnten Nichts, Holftein einzufallen. eine Ariegs-Erklärung ward unnöthig gefunden und Torftensohn stand in Holstein, bevor sich ber König von Danemark bessen 18 Er bemächtigte fich biefes Herzogthums, das keinen versah. Wiberstand leisten konnte, mit Sturmes-Gile, und brachte alle feften Derter beffelben, mit Ausnahme bon Rendsburg und Blückstadt, in feinen Besit. Die banische Flotte verunglückte bei Kehmarn, eine andere schwedische Armee drang in Schonen so ein und König Christian war auf bem Bunct, sein ganzes Reich an den gehafteften seiner Feinde zu verlieren. Aber dem Raifer mußte es im höchften Grabe beunruhigend fein, daß fein Bundes= genoffe fich in einer folchen Befahr befand, daß die Schweden im Begriff ftanden, ihre Macht durch die Ginnahme Danemarts 25 zu verdoppeln. Er ertheilte baher bem Grafen Gallas, ber auf's Neue zum Commandanten erhoben worden war, den Befehl, mit einer Armee nach Solftein zu ruden, um bas Aeuferste abzuwenden. Gallas machte sich sogleich auf den Weg, er er= oberte Riel, vereinigte sich mit den Danen und hoffte, die so Schweben in Butland einzuschließen. Aber Torftensohn gog burch einen unbesetzten Bag bem Gallas entgegen und sette ihm so hart zu, daß er ben gangen Elbstrom bis Bernburg

hinaufzog und sich hier in ein festes Lager warf. Die Dänen. an Rahl ohnehin sehr gering, trennten sich nun wieder bon ben Raiserlichen und beibe Theile erschöpften sich in Vormurfen. bie fie einander machten. Torftensohn folgte Gallas auf ben 5 Ruff, um zu verhüten, daß er sich in Ober= und Niedersachsen nicht etwa verftarte; er nahm eine folche Stellung, daß er bem Feind in ben Ruden tam und ihm zu Bohmen und Sachfen den Weg versperrte. Das Lager der Kaiserlichen war zu fest. um einen Angriff zu gestatten, aber ber Hunger, gegen ben 10 man sich nicht verschanzen tann, nahm bald überhand: Menschen und Bferde fielen um die Bette um, und jene liefen Saufen= meise zu ben Schweben. Gallas entschloß fich zulett zum Rück= qua nach Magdeburg; er mahlte zu feinem Abzug eine finftre Nacht und ließ zuvor alle Hunde, Gfel und Sahne, bie ihn 15 hatten verrathen konnen, aus bem Lager schaffen. Doch Torften= fohn war wachsam, und Gallas konnte feinen Blan erft in's Werk richten, als ber schwedische General fich mit bem größten Theil seiner Reiterei nach Eisleben entfernt hatte, um bie faiferlichen Bartheiganger zu überfallen. Aber Torftensohn. so fehr schnell von dem Marich des Feindes unterrichtet, holte feine Capallerie bei Suterbock ein und zerftreute fie und rieb ben Reft ber Gallas'schen Armee bei Magbeburg auf. Hierauf zog Torftensohn an der Spite von 16,000 Mann nach Böhmen, um den Krieg abermals in die kaiserlichen Erbstagten zu ver= Der Kaiser, weniger auf seine Macht, als auf einen ss pflanzen. Traum vertrauend, verfügte sich in eigener Berson nach Brag. und erließ, um fich der göttlichen Gnade zu versichern, ftrenge Befehle und Drohungen gegen die Protestanten. Satsfeld versammelte alle öfterreichische und bairische Truppen unter seinen so Fahnen. Dies Beer war das lette, das bem Raifer zu Gebote ftand, aber ftatt unter biefen Umftanben einer gerechten Besorgniß Raum zu geben, mar die Bruft des unvorsichtigen Mannes von Uebermuth geschwellt. Bei Jankowitz, drei Meilen von Tabor, trafen bie Schweden und die Raiserlichen zusammen; Satfeld commandirte die größere Bahl, aber Torstensohn, der sich da= burch nicht schrecken ließ und bem bas Stehenbleiben unter freiem Himmel bei ber rauben Witterung beschwerlich fiel. be= ichlok anzugreifen, ba er nicht angegriffen marb. Gin mutbendes s Gefecht begann, und Sakfeld ward in zwei auf einander folgenden Treffen völlig geschlagen, ja perfonlich mit 3000 Mann ge= fangen genommen. Diefer Sieg mar bon ber bochften Bichtig= Der Raifer entfloh, Nichts, als die Krone mit fich nehmend und in Brag alle feine Roftbarkeiten zurudlaffend, eilfertig nach 10 Wien, und Torftensohn, der jett das allein noch übrig ge= bliebene Bollwert ber öfterreichischen Staaten vernichtet hatte, brach mit seinen Schweben in die Erblande mit allem Ungestüm und Grimme eines unbedingten Siegers berein. Bang Mähren wird erobert. Brunn wird fest eingeschlossen und wenn es sich 15 nicht ergiebt, so liegt es nur baran, daß die Commandanten bieses Plages, als chemalige schwedische Ueberläufer keinen Barbon zu hoffen magen, alle Schlöffer und Städte an der Donau fallen Torftensohn in die Sande und endlich, endlich Ragoki, ber Kürft von Siebenburgen, für so fteht er vor Wien. ben jebes Unglud bes Raisers ein Glud ift, verband sich mit Torstensohn und die Bereinigung seiner Truppen mit ben Schwedischen ftand nahe bebor. Der Kurfürst Johann Georg von Sachien. ben die ichwedischen Ginquartirungen auf's Meugerfte brachten, und der vom Kaiser keine Hülse mehr erwarten durste, es schloß einen Waffenstillstand mit ben Schweben, ben er von Jahr zu Jahr erneuerte; von ihm hatte Ferdinand also Nichts mehr zu hoffen und konnte billigerweise auch Nichts mehr von ihm forbern. Die frangösische Urmee hatte fich ebenfalls tapfer bewiesen und die Macht Baierns am Rhein und in Schmaben so in Schach gehalten. Un Freiburg scheiterte freilich ihre Rubn= beit, die Baiern hielten fich auf's Standhaftefte und zwangen ben Herzog von Enghien zum Rückzug. Aber die Baiern

waren durch ibre Anftrengungen boch zu entfraftet, um bem Raifer Beiftand zu leisten, sie konnten nicht einmal die Rhein= ufer vertheidigen, Speier, Worms, fogar Philippsburg ergaben sich, und auch Mainz unterwarf sich bem Sieger. Aber, wenn 5 den Kaiser nicht seine Freunde retteten, so bewahrten ihn vor bem völligen Untergange seine Reinbe. Die Schanze bei der Biener Brücke, beren fich bie Schweben icon bemächtigt hatten, murbe bald wieder verloren; die schwedischen Obersten hatten fie gegen Torstensohns ausbruckliches Geheiß, ftatt mit alten er= 10 probten Soldaten, mit gefangenen kaiferlichen besetzen laffen, die sich um den geschwornen Eid wenig kummerten und die erfte Gelegenheit zum Wiederabfall mahrnahmen. Die 25.000 Mann, mit benen Ragogi ben Schweben zu Sulfe geeilt mar, schadeten ihnen weit mehr, als fie nütten. Roh und undisci= 25 plinirt, wie diese Barbaren maren, hatten sie keineswegs die Absicht, Torftensohns Kriegsplan zu unterftüten, sondern verfolgten kein anderes Ziel, als sich die Taschen zu füllen und ihrer angebornen Graufamkeit burch Bermuftungen und Unfua Benüge zu thun. Der Raiser ließ fich mit Ragoti in Unterso handlungen ein und diefer, der von Treu und Glauben nicht mußte, ber ben erften Bewinn für ben beften hielt und ben die Rache in sein weitläuftiges abgelegenes Gebiet hinein nicht verfolgen konnte, zog heim. Die Hauptmacht ber Schweben aber, die vor Brunn ftand und diesen festen Blat nicht auf-26 geben durfte, ihn aber auch nicht zu bezwingen vermogte, ward in dem langwierigen Lager geschwächt. Torftensohn lenkte die Belagerung felbst, aber er war außerft angegriffen und einen ganzen Monat bettlägerig frant; unter seinen Solbaten brach in Folge bes Genuffes unreifen Obstes bie Ruhr und manche so andere Seuche aus, und als Ragoti, auf beffen fraftige Unterftükung er sich boch in Etwas verlassen hatte, ihn so plöglich im Stich ließ, mußte er sich, um nicht in die größte Berlegen= beit zu gerathen, zum Rudzug entschließen. Er fette jedoch, um

fich das Wiederkommen zu erleichtern, Hornenburg und Krems in auten Vertheidigungszustand und ließ noch in mehreren anderen festen Orten eine hinreichende Bejagung gurud; bann nahm er seinen Beg nach Böhmen, von dem Erzherzog Leopold. ber jett die Raiserlichen anführte und die östereichischen Granzen s balb wieder von allen Feinden reinigte, gefolgt. Wien und ber Raiser hatten also von Torstensohns Zug Nichts, als die Angst gehabt, aber diese Angst war auch hinreichend, um Ferdinand nachgiebiger und geschmeidiger zu machen, und um auch in seinen Erbstaaten und feiner Residenzstadt, die bis babin als bloke 10 Ruschauer bes Krieas febr lau und indifferent geblieben maren. ben Bunfch nach einem allgemeinen Frieden zu erregen. Torstensohn, der seinen förverlichen Leiden so lange durch die Rraft feines Geistes ein Gegengewicht gegeben hatte, mußte fich jett doch seiner immer wachsenden Krankheit beugen und sich 18 bes mit so großem Ruhm geführten Commandos entäußern. Der bisherige Generalfeldzeugmeister Wrangel ward von der Königin zu seinem Nachfolger ernannt.

Auch Wrangel hielt es für das Beste, den Krieg in die Erblande des Raifers zu verlegen. Aber er schlug einen an= so bern Weg ein, wandte sich nicht nach Böhmen, sondern nach Schwaben und Baiern, wo er mit Bestimmtheit auf nachbrudliche Unterstützung von frangofischer Seite rechnen konnte. französische Armee wurde von Türenne und dem Herzog von Beide Anführer trennten fich eine Beit 25 Enahien befehliat. lang; da dieß aber eine große Niederlage Türennes, den der bairische General Mercy bei Mergentheim auf's Saupt schlug, zur Folge hatte, so schlossen sie sich wieder an einander an, warfen sich bei Allersheim auf die Baiern, tödteten den tapfern Mercy und verrichteten große Selbenthaten, die freilich theuer so genug erkauft murben und auf ben Bang ber Ereigeniffe menig Einfluß ausübten. Bald nach ber Schlacht bei Allersheim führte Leovold den Baiern Sülfstruppen zu, fo daf Türenne, der fich

burch seinen Sieg febr entfraftet fühlte, sich eilig nach bem Rhein zurud ziehen mußte. Leopold hielt sich für ftark genug, auch der schwedischen Hauptarmee unter Wrangel die Spite bieten zu können. Aber Wrangel wich ihm aus. rudte burch 5 Obersachsen an die Weser, besetzte Sorter und Barberborn, jog bann nach Weglar und vereinigte fich mit ber Armee bes Generals Köniasmark. Er wünschte, daß Türenne sich ihm ebenfalls anschließen solle, dieser aber, dem burch den Cardinal Mazarin bie Sande gebunden maren, gab vor, er muffe bie 10 nieberländischen Granzen des Reichs vertheidigen. Wrangel brang ernftlicher in ihn, und ba der Cardinal befürchtete, daß bie Schweden bei fortgesetter Beigerung einen Privatfrieben mit Deftreich abschließen mögten, so gab er Türenne bie Erlaubniß zur Bereinigung, die bei Gießen bewerkftelligt wurde. 15 Run fürchtete Wrangel ben Keind nicht mehr. Die Kaiserlichen. die Türenne und Wrangel vergebens aus einander zu halten gesucht hatten, litten großen Mangel und zogen fich, weil fie ben Hunger nicht langer zu ertragen vermogten, an die Labn Wrangel sah sich hiedurch aufgemuntert, bem Lauf so ber Donau zu folgen, um an diesem sichern Faben bis nach Wien zu gelangen. Dhne Hinderniffe überfchritt er Donau und Augsburg glaubte er im Fluge erobern zu können, auch war die llebergabe schon nahe, als 25,000 Kaiserliche und Bgiern herbei ruckten und die Stadt nicht allein entsetten. so sondern die Schweden und Franzosen, die sich nicht hatten ver= weilen follen, gurud trieben. Wrangel manbte fich jett gegen Schwaben, ploklich nahm er jedoch eine Gelegenheit mahr, ben Lech abermals zu überschreiten. Run lag ganz Baiern bor ibm offen, und der Lech, an dem er eine hinreichende Truppenzahl so aufstellte, war den Baiern felbst, so wie den Raiferlichen, ver= Schrecklich wütheten die Soldaten, bas unglückliche Land erseufzte, und Maximilian, der ftandhafteste unter Deftreichs Unhangern, marb endlich in seinem tropigen Muth erschüttert.

Acht und zwanzig Jahre hatte ber Rrieg bereits gebauert und noch mar keine Aussicht zum Frieden da, Maximilian glaubte, bak nur ber Einfluß ber Svanier, Die er hakte, weil fie ibn beleidigt hatten, den Raiser gegen die Noth des Baterlandes fo halbstarrig machte, so Mancher seiner Kurfürstlichen Collegen 8 hatte, um einigermaßen Ruhe zu haben, sich privatim mit dem Reinde verglichen; warum follte er nicht bas Nämliche thun? Er ichlok also zu Ulm mit ben Schweben einen Waffenftillstand. ben er, so hoch der Breis auch war, den er bewilligen mußte. boch immer noch wohlfeil erhielt, wenn man die Berheerungen 10 und Blagen, benen er burch Aufopferung unficherer Eroberungen und durch Einräumung einiger Bortheile entging, in Erwägung zieht. Rett aber hatte ber Kaifer auch feine lette Stute verloren und der Schwerpunct, ben er in fich felbst fand, konnte ihn unmöglich auf ben Beinen halten; eine Armee von 18 12,000 Mann bilbete feine ganze Rriegsmacht und für biefe batte er nicht einmal einen General, sondern mußte ihr, trok feiner Rechtgläubigkeit, einen Calviniften, trot feines Stolzes. einen Ueberläufer, ben Seffen Melander, jum Befehlshaber geben. Doch eben weil es nur Frankreichs Absicht gewesen mar. Doch ben Kaiser ganglich zu fturzen, nicht aber die gefährlichen Schweden steigen zu laffen, und weil es seine Absicht jest erreicht mahnte, borte ber Cardinal auf. Wrangel zu unterftüten. wie er hatte unterstütt werben muffen, wenn Ferdinand mit bem Schwert in der Hand zum Frieden auf vorgeschriebene 26 Bedingungen hatte gezwungen werden follen: Türenne erhielt Befehl, fich von Brangel unter dem ichon früher gebrauchten Bormand, daß die niederländischen Reichsgränzen geschützt werden müßten, zu trennen, und ber gespannte Kriegsbogen, ber ben Raifer mit einem Schuß ins Berg bedrohte, ward wieder schlaff w und fraftlos, Brangel, erbittert über die französische Sinterlift. versuchte, mas er felbst vermogte. Er brang in Böhmen ein. belagerte Eger und nahm diese wichtige Festung, bevor der

Raifer, der in eigener Person zum Entsatz herbei eilte, ankam. Die faiferliche und die schwedische Armee standen sich jest nabe genug und hatten beide in dem Mangel, der fie druckte, Aufforberung zu einer Schlacht. Doch, ber Raifer, von dem ber s Unariff ausgeben mußte, ba er ber Stärkere mar, hatte mit ben bornehmen bairischen Generalen, die sich mit Unwillen zur Un= thätigkeit verdammt faben, Unterhandlungen angefnüpft, und wollte nichts Entscheibendes wagen, ebe biese Unterhandlungen, die auf nichts Geringeres, als auf die Verführung des bairischen 10 Heeres zum Abfall von dem Kurfürsten gerichtet waren, ihr Riel erreicht hatten. Maximilian entdeckte das Complott und fam der Ausführung deffelben zuvor; ftatt jedoch dem Raifer über einen des höchsten Herrn der Welt so unwürdigen Schritt Borwürfe zu machen, entschloß er sich, ihm Sulfe zu leiften. 18 Er hatte nämlich eingesehen, daß der von ihm mit dem Feind geschlossene Baffenstillstand, weit entfernt, den Frieden zu be= ichleunigen, ihn weit eher verzögerte, indem die Alliirten ihre Forderungen immer höher trieben, je ohnmächtiger sie den Kaiser werden fahen; auch hatte er erfahren, daß der Waffenftillstand, 20 der ihn streng in sein Kurfürstenthum einschloß, ihn zwang, mit feinen eigenen Leuten sein Land eben so fehr auszusaugen, als die Schweden und Frangosen, die boch wenigstens nicht ewig in seinem Gebiet verweilen konnten, es nur irgend hatten aussaugen Feurig und entschlossen, wie er noch als Greis sich 25 bewies. fündigte er baber ben erft fo mubiam zu Stanbe gebrachten Stillftand auf, und fandte bem Raifer eilig nach Böhmen die nämlichen Regimenter, die berfelbe durch Berrath zu fich hinüber au loden fich umsonft bemüht hatte. Setzt gerieth Wrangel in Roth. Er jog fich auf's Schnellfte aus Bohmen gurud unb so wandte fich nach Meißen und Thuringen, um Turenne naher au fein. Er ware verloren gewesen, wenn bor feiner Bereini= aung mit den Franzosen die Raiserlichen und die Baiern auf ibn gestoßen maren. Der Kaiser hatte auch große Luft, ihn 14 Sebbel, Berte 1X.

aufzureiben, aber ber Kurfürst befolgte eine andere Bolitik. Der Friede konnte nur dadurch berbei geführt werden, wenn die einander gegenüber stehenden feindlichen Mächte fich so ziemlich gleich blieben: Die Schweden durften den Kaifer nicht völlig zu Boden merfen, eben fo menig der Raifer die Schweden. Melander, durch die s Baiern in seiner Verfolgung Wrangels gehindert, warf sich in's Beffifche, und hauf'te ichrecklich, wurde aber von Brangel, ber bem unglücklichen Lande mitten im Binter zu Gulfe tam, wieder beraus gejagt. hierauf vereinigte fich Turenne mit Brangel und Beide eröffneten nun den letten Feldzug bes dreizigjährigen 10 Rrieges. Delander konnte ihnen feinen Biderftand thun und fie brangen bis auf bie rechte Seite ber Donau bor. Raiferlichen und die Baiern mußten ihnen endlich bei Susmars= hausen Stand halten und wurden geschlagen. Melander erhielt eine töbtliche Bunde und Gronsfeld, ber nach ihm Oberbefehls- 18 haber ward, postirte sich am Lech, um Baiern zu schüten. Aber er konnte Brangel und Türenne ben Uebergang nicht wehren. er konnte für die Rettung seines Vaterlandes bloß, gleich Tilly, fein Leben opfern. Nun überfluteten die Schweden und Franzosen das bairische Gebiet und rächten an ben Unterthanen, mas 20 ber Kurfürst verbrochen hatte. Brangel und Türenne wollten ben Inn überschreiten, um bem Erzberzogthum Deftreich naber au tommen, aber der Fluß war jum Glücke bes Raifers fo angeschwollen, daß alle Versuche, eine Schiffbrude zu Stande zu bringen, nicht fruchteten. Sie mußten sich sogar aus Baiern wieder 25 zurückziehen, weil sie mit ben Lebensmitteln gar zu verschwende= risch umgegangen waren. Sie wandten fich nach ber Oberpfalz. wo die Nachricht über den Abschluß des Friedens ihrer kriege= rischen Thätigkeit ein Biel sette. Der General Königsmark, ber in Böhmen stand, vollbrachte die lette glanzende That bes une so endlich scheinenden Rrieges, ber jest boch ein Ende fand. bemächtigte fich nämlich, durch Berratherei unterftügt, ber fleinen Seite von Brag, welches, obgleich die Altstadt, die ebenfalls

belagert wurde, sich standhaft vertheidigte, auf den Entschluß des Raisers, den Schritt, den die ganze Welt von ihm erwartete, endlich zu thun, keinen geringen Einfluß übte.

Benn es mir schwer fiel, in so gedrangter Rurze eine 5 übersichtliche Darstellung ber Kriegsereignisse zu geben, fo finde ich es burchaus unmöglich, die eben fo verwickelten Friedens= verhandlungen, die sich burch volle sieben Jahre mit größeren ober geringeren Unterbrechungen hinschleppten, im Borübergeben anichaulich ober auch nur beutlich zu machen. Dennoch aber 10 darf ich mich dieser Aufgabe, die unter den gegebenen Bedingungen unlösbar ift, nicht gang entziehen, muß mich jedoch auf bas Allgemeinste beschränken und mich begnügen, die hervortretendsten der bei dem schwierigsten aller Friedenswerke thätig gewesenen Bersonen mit wenigen Zugen zu characterifiren und die baupt= 15 sächlichsten der durch einen so langen Kampf gewonnenen Resultate aufzuzählen. Ich halte die Geschichte dieses Friedens= schlusses für belehrender und wichtiger, als die des ihm vorher= gegangenen Krieges: auch bietet sie meines Erachtens ftofflich nicht so viele Schwieriakeiten dar, wie lettere, da trot aller 20 Uneinigkeit der mit einander streitenden Mächte ihr eine gewisse Einheit, die man bei jener vermißt, nicht völlig abgeht.

Man sollte glauben, die natürlichen Schwierigkeiten, welche der Herbeisührung des Friedens nach einem so langen Krieg im Wege standen, hätten die betheiligten Gesandten oder vielmehr sihre Höse abgehalten, sie noch durch solche, die nicht in der Sache selbst lagen, zu vermehren. Aber, wenn sich bei irgend einem geschichtlichen Act das Größte mit dem Kleinsten, das Erhabenste mit dem Lächerlichsten mischte, so war es hier der Fall. Es handelte sich um die Beruhigung der Welt, um die Veststellung der religiösen Verhältnisse, um die Vilbung eines neu modisicirten Staatenspstems, genug, um die höchsten Dinge der Gesellschaft; desungeachtet stritt man sich auf's Heftigste über die Verweigerung eines erbärmlichen Titels, entzweite sich

barüber, ob man mit Bieren ober mit Sechsen fahren solle, und vergaß in dem Aerger über einen ein halbes Stündchen zu spät abgelegten Besuch, daß die armen gequälten Bölker solche nichtige Zänkereien mit Blut und Thränen bezahlen mußten. Bei diplomatischen Verhandlungen kann freilich nicht mit jener s biederben Gradheit, die so leicht in den Graden geräth, weil sie den Krümmungen des Weges nicht folgen mag, versahren werden, allein es giebt doch auch für das Entgegengesetzte eine Gränze, und diese, die vielleicht schwer auszumitteln ist, wenn man in corpore seine Condolationen über einen todtgebornen Prinzen 20 abstatten will, sollte doch leicht zu finden sein, wenn man sich mit dem Heil ganzer Nationen beschäftigt.

Ju ziemlich früher Zeit schon wurde mit den Friedens= verhandlungen ein Anfang gemacht: ber Gang ber Kriegsbegeben= heiten hatte auf den Fortgang derfelben bald einen fördernden, 18 bald einen hindernden Einfluß. An eine leichte Vereiniauna war nicht zu denken, denn die Verschiedenheit der einander ent= gegen ftebenden Intereffen mar zu groß und die Bartheien, welche Befriedigung verlangten, haßten und verabscheuten fich gegenseitig zu fehr. Die Ratholiken konnten nicht ohne Entfeten baran benken, so bag Luthers Secte, in ber fie eine Pflangschule bes Teufels faben, für die Ausübung ihres Glaubens völlig gleiche Rechte zugesichert erhalten sollte; die Brotestanten aber, sich auf ihr autes Schwert und ben mächtigen auswärtigen Beiftand berlaffend, wollten nicht mehr von bloger großmuthiger Dulbung 28 hören, sondern ihre Confession neben der katholischen als eben= burtige Schwester anerkannt miffen. Der Raifer, ber bie un= bedingte Souverainität ber römischen Cafaren, beren Titel er geerbt hatte, für sich in Anspruch nahm, konnte sich lange nicht entschließen, mit ben Reichsfürsten, bie er als feine treupflichtigen w Unterthanen betrachtete, in Unterhandlungen zu treten, und bie Reichsfürsten waren eben so wenig geneigt, von ihren ererbten ober errungenen Freiheiten zu Bunften bes Reichsoberhaupts

213 auch nur das Gerinaste wieder aufzugeben. Schweben und Frankreich standen habgierig mit unverschämten Forderungen im Borgrund und begehrten doppelte und breifache Erstattung ihrer allerdings nicht geringfügigen Geld= und fonftigen Opfer. Der Brager Frieden hatte den sehnlichsten Bunich nach einem allgemeinen in allen Bergen erregt. Aber ber Hof zu Wien wollte aus politischen Rücksichten lieber eine Aussöhnung burch einzelne Bertrage herbeiführen und bemühte fich auf's Eifrigste, die Schweden von den Franzosen zu trennen. 10 fich Orenftiern jedoch nicht täuschen ließ, mußte der Raiser fich zulett zu allgemeinen Friedensunterhandlungen entschließen. Auf bem Regensburger Reichstag wurde ber Grund zu benselben gelegt, und in Hamburg vereinigte man sich (1641) über die Braliminarien. Es wurde bestimmt, daß man zu Osnabrud 15 mit Schweben und zu Münster mit Frankreich tractiren wolle, und daß beibe Städte für neutral erklart werben follten. König Christian ber Bierte von Danemark trat als Bermittler auf. Der Raifer zögerte lange mit ber Ratification, endlich fam fie an. Die Auswechselung ber Geleitsbriefe fette neue Schwierigkeiten. 20 und äußerst langsam trafen die verschiedenen Gesandten und

Bevollmächtigten ein. Gine ausbrudliche Ginlabung abseiten ber schwedischen Gesandtschaft bewog die Reichsstände, sich etwas mehr zu beeilen. Aber erft 1645 nahm ber eigentliche Friedens= congreß feinen Anfang; bis bahin fehlte es an eruftem Willen s und die eine Parthei suchte immer der andern die Schuld der Bergögerung aufzuburden, indem alle, der Geschichte gegenüber, fich ihrer Rleinlichkeit schämten und fich bennoch nicht zum herrn ihres Egoismus zu machen wußten. Und auch jest, nachdem ber Anfang wirklich gemacht war, ging noch Alles den Schneckengang. Der papstliche Stuhl sandte als Nuntius den Fabius Chigi

einen Mann, ber alle Geschicklichkeit besaß, die ein so schwieriges Amt erforberte, ber sich Katholiken und Protestanten angenehm zu machen und sich sväter sogar die dreisache Krone zu erheucheln und zu erschmeicheln verstand. Die Revublid Benedig ordnete einen ihrer Edlen ab, den Ludwig Contarini, der fich als Ge= fandter schon an' allen möglichen Sofen bewegt und hinreichende Erfahrungen gesommelt batte, um in Münfter bie Interessen feines Mutterftaates zu vertreten. Deftreich fandte bie Grafen . von Nassau und Lemberg, ben Dr. Bollmar, ben Johann Krane, ben Grafen von Auersberg und ben Grafen Maximilian von Trautmannsborf. Naffau, Lemberg und Auersberg tamen wenig in Betracht, fie suchten bem Kaiser burch prächtige Aufzüge, burch koftbare Equipagen und Aferde Glanz und An= 10 sehen zu verschaffen. Bollmar und Krane waren sehr gelehrt; ber Erstere dabei äußerst gewandt, ber Lettere aber pedantisch und unlenksam. Bor allen verdient der Graf von Trautmannsdorf die ehrenvollste Ermähnung. Er war ein Diplomat, wie es ihrer wenige giebt; feinem Hofe getreu, verlor er fich bennoch 15 nicht in die damit so oft verbundene Partheilichkeit, die keinen freien Geschäftsverkehr auftommen läßt, sondern er hatte bie Rühnheit, seinem eigenfinnigen Monarchen Opfer zuzumuthen, und er mar groß genug, auf die Gefahr hin, Ferdinands Ber= trauen und Neigung einzubugen, dem Seil der Welt ben Bortheil 20 seines Regentenhauses unterzuordnen. Nur Trautmannsborf. nur seinem gedulbigen Ausharren und seinem zu Beiten wieder ungestümen Andringen hat Deutschland es zu banken, daß der Friedenscongreß endlich wirklich seiner Mission entsprach. Frankreich deputierte ben Herzog von Longueville und bie 26 Grafen bon Avaux und bon Servien. Der Herzog bon Longueville ging für seinen Stand recht offen und ehrlich ju Werke und hatte vielleicht auf die Verhandlungen nicht un= vortheilhaft einwirken können; aber ber Cardinal Magarin wollte ihm nicht wohl und behandelte ihn mit einem so be= 80 leidigenden Stolz, daß er am Ende, überbruffig, eine bloge Null vorzustellen, ohne Erlaubniß nach Frankreich zurücksehrte. Abaux und Servien waren beibe tüchtige Männer, aber sie

feindeten sich gegenseitig an und traten sich bei jeder Gelegen= heit störrisch in den Weg, was natürlich für das Friedens= geschäft üble Folgen batte. Die svanischen Gesandten kamen nicht sowohl mit der Absicht, den Frieden schließen zu helfens als vielmehr, Frankreich am Abschließen eines gunftigen Friedens au verhindern; Don Gasper Bracamonte und Don Diego Saavedro Faxardo repräsentirten in ihrer langweiligen Ber= schlossenheit ben echten spanischen Nationalcharacter, ihr College Anton bon Brun hatte viel zu thun, fie bon ber Stelle gu 10 bringen, wenn es nothwendig war. Die schwedischen Geschäfte lenkte von oben herunter der Rangler Arel Orenstiern, den wir schon als eine ber Hauptpersonen bes dreizigjährigen Krieges fennen. Wie Trautmannsborf die Katholifen, so vertrat er die Protestanten und ließ es sich eifrigst angelegen sein, ihnen 15 möglichst gute Bedingungen auszuwirken. Sein Sohn, Johann Drenftiern, war Bevollmächtigter zu Osnabrück. Es fehlte ihm nicht an Verstand und an Geschäftstenntniß; er war jedoch gar ju voll von Respect für fich felbst und von Stols auf feine vornehme Abkunft. Ihm zur Seite ftand Abler Salvius, ber so fich aus bem niedrigsten Stande empor gearbeitet und schon von Guftav Adolph große Auszeichnung erfahren hatte, und ber bie Gegenparthei bes Reichskanglers unterstütte. Dieg waren bie Männer, in beren Sande das Friedenswert gelegt mar und die, obgleich fie ein und daffelbe Biel mit einander theilten, 25 fich boch auf bem Wege zu diesem Biel nach Rraften befehbeten und hinderten.

Fast ein halbes Jahr waren die sämmtlichen Gesandten, nebst manchen Deputirten der einzelnen Reichsstädte versammelt, bevor es zur Uebergabe der Vergleichsvorschläge kam. Als die Vropositionen zuleht schriftlich überreicht wurden, erregten sie die größte Verwirrung, indem die Foderungen der einen Parthei denen der andern fast geradezu entgegen gesetzt waren. Der Kaiser verlangte Alles zurück, was der Krieg ihm geraubt:

Franfreich. Schweben und bie beutschen Brotestanten verlangten Alles zu behalten, mas ber Krieg ihnen gebracht hatte. sonders die schwedischen Propositionen waren der kaiserlichen und tatholischen Bartbei febr auffallend. Sie waren barauf ge= richtet, daß ber vorige Buftand bes beutschen Reichs in alle s Wege wieder herstellig gemacht und daß die uneingeschränktefte Gleichheit beiber Confessionen fest gesetzt werben sollte. letten Bunct hatten die Ratholiken nicht erwartet; ein Beweiß. wie wenig man von vorne berein den Versicherungen, womit Guftav Abolph ben Reichsboden betrat, Glauben geschenkt hatte. 20 Ratholifen und Brotestanten ftanben, mas biefen Bunct betrifft. einander so schroff gegenüber, daß, wie der Graf von Trautmannsborf fich ausbrudte, zwischen himmel und Erbe feine größere Kluft befestigt mar. Die Schweden und Frangosen. obgleich beiberseits fest bavon überzeugt, daß sie zusammen= 15 balten müßten, maren über die Religionsangelegenheiten gleich zu Anfang balb in Streit geratben: Die frangbiischen Gefandten faben nämlich in ben schwedischen Borschlägen einen offenbaren Bersuch, die katholische Kirche anzugreifen und im Fundament zu erschüttern, den sie, da sie selbst dieser Kirche angehörten, so natürlich nicht ruhig ansehen burften. Man vereinbarte sich aulett einigermaßen; aber bon frangofischer Seite bielt man es boch für nothwendig, die Religionsgleichheit nicht blok mit Stillschweigen zu übergeben, sonbern ihr fogar eine ausbrudliche Erklärung entgegen zu setzen, was ben Katholiken zwar recht 25 wohl gefiel, den Protestanten jedoch Besorgniß und Furcht ein= Den Raifer beleidigten in den Propositionen der Schweden vornämlich die Eingriffe, die fie fich in die Berfassung und das Herkommen des Reichs gestatteten, und er äußerte sich über die Vorschriften, die sie namentlich in Bezug auf die so Wahl eines römischen Königs gemacht hatten, bart und bitter: mit den Religionssachen verfuhr er ungleich gelaffener und nachgiebiger und brachte baburch die Ratholiten, die fich bon

ibm als höchstem Kirchenvogt vernachläffigt mabnten, gegen sich auf. Nun gingen die Verhandlungen lange Reit berüber und hinüber, bis am Ende durch Trautmannsdorfs und des milb= gefinnten Bifchofs von Burgburg Bemühungen Ratholiken und Brotestanten fich einander näherten. Es murbe nach vielen Streitigkeiten festgestellt, daß fünftighin im Reich zwei völlig gleichberechtigte Confessionen berrichen und daß Brotestanten und Katholiken, mas die Religion anlange, gleiche Freiheit ge= Unter Die Protestanten rechnete man somobl nießen follten. 10 die Lutheraner, als die Reformirten. Doch erftreckte sich diese Religionsfreiheit feineswegs fo weit, daß in allen Theilen bes Reichs die Wahl und Ausübung des Glaubens gang und gar in das von der Confession der Landeshohheit unabhängige Belieben ber Unterthanen gefett murbe. Dieg hatten bie Bro-16 testanten, und an ihrer Spipe Drenftiern, verlangt, ohne bamit durchzudringen; die katholischen Fürsten, weit entfernt, eine folde Toleranz, die freilich auch noch über jene Beit hinaus ging, zu zeigen, beftanben vielmehr mit Unerbittlichkeit barauf, daß ihre Untergebenen noch vor dem Hulbigungs= und Diensteide ichwören müßten. Im Denabrud'ichen Religionseid Friedensinstrument wurden ben Beftimmungen über Religionsverhältniffe ber Baffauer Bertrag und ber Religions= frieden jum Grunde gelegt; es wurden sobann die ftreitigen Buncte bes Religionsfriedens entschieden, und zwar, wie es \$5 hieß, auf ewig, ober boch auf so lange, bis man sich wegen ber Religion selbst vergleichen wurde; es sollte keinerlei Protestation, so wenig von geistlicher, als von weltlicher Seite Statt finden können; wenn ein Lanbesherr zu einer anderen Kirche überträte, so sollte er zwar freie Uebung ber neu Religion genießen, aber nicht befugt sein, 20 gewählten ber bisherigen Rirchen= und Schulverfaffung feines Landes Aenberungen zu treffen; alle unmittelbaren Stifter follten ewig in dem Religionszustande bleiben, worin sie sich am

1. Nan. 1624 befunden hatten und es follte Alles barauf ankommen, ob sie an dem gedachten Tage in katholischen ober evangelischen Händen gemefen feien; ber Befitftanb vom 1. Nan. 1624 follte überhaupt alle Streitigkeiten zwischen Ratholiken und Brotestanten entscheiben; Niemanden sollte in s Rechtshändeln zugemuthet werden, was nicht mit feinem Glauben und Gemiffen in Ginklang ftanbe; bie evangelischen Unterthanen katholischer Fürsten sollten, wenn sie am 1. Jan. 1624 ihren öffentlichen oder Brivatgottesbienft ichon gehabt hatten, benfelben behalten, im entgegengesetten Falle aber bie Befugnig besiten, w in einer Beit von drei bis fünf Rahren meg zu ziehen; die Fürsten sollten bas Recht haben, den Abzug in der erwähnten Frist zu befehlen, sie sollten ihnen benselben jedoch nicht burch ungebührliche Abgaben, burch Ginfchränkung im Berkauf ihrer Büter ober burch Berfagung ber nöthigen Beugniffe und Rund= 18 schaften erschweren; auch follten die Unterthanen trot bieses Befehls bleiben und ihre Hausanbacht ruhig und ungeftort verrichten burfen. In Bezug auf die öftreichischen Erblande galten biese Bestimmungen nicht, ber Stolz bes Raifers geftattete binsichtlich seiner eigenen Unterthanen keine Nachgiebigkeit und er so verstand sich bloß zu einigen Bewilligungen für die schlesischen Bergoge, für die Stadt Breslau u. f. m., doch mard ber Rrone Schweden und den protestantischen Reichsständen das Recht zugesprochen. kunftig wegen ber Gewissensfreiheit ihrer ihm unter= gebenen Glaubensgenossen bei dem Kaiser bittweise einzukommen. 26 Was die höchste Gerichtsbarkeit betraf, so wurde verfügt, daß bei Reichsgerichten, Reichsbeputationen und Commissionen immer auf die Religionsgleichheit zu feben fei, daß auf den Reichs= tagen aber, wo fich in Unsehung ber Stimmen feine Menberung treffen ließ, bei obwaltender Meinungsverschiedenheit zwischen so ben katholischen und protestantischen Ständen nicht von ber Stimmenmehrheit, sondern nur von gutlicher Bereinigung Die Enticheidung abhängen folle.

Eben so schwer war es gewesen, sich über die in der Berfaffung bes Reichs nöthig gewordenen Modificationen zu ver= ständigen, und in der Abneigung des Kaifers, sich in seiner reichsoberhauptlichen Gewalt Etwas abbingen zu laffen, mogte s noch mehr, als in seinen religiösen Ueberzeugungen ber Grund liegen, der ihn gegen den Frieden einnahm, daß er in ihm weit eber, als im fortgesetten Krieg, ein Aeußerstes erblickte. reich und Schweben, Jenes aus haß gegen bas öftreichische Haus, Diefes aus Furcht, daß der Raifer, wenn feine Macht 10 nicht eingeschränkt wurde, feine ben Protestanten gegebenen Ber= ficherungen und Bersprechungen nicht halten mögte, betrachteten es als eine ihrer vornehmften Angelegenheiten, den Fürsten und Ständen bes beutschen Reichs zu einer möglichft unabhängigen Stellung zu verhelfen. Der hof zu Wien fand fich freilich 15 durch die Schritte, die fie besfalls thaten, nicht wenig gefrantt und ließ fich bieg beutlich merken; aber er befand fich in einem folden Gedränge, daß er Manches verschluden und, um nur den völligen Untergang abzuwehren, Bieles einräumen mußte. muß ben kaiferlichen Diplomaten bas Beugniß geben, daß fie fich so auf's Tapferste hielten, und daß ihnen die endliche Niederlage, bei ber sie sich ohnehin noch anständig genug zu machen wußten, um so minder zur Schande gereicht, als so wenig das Recht, wie bas Glud fich auf ihrer Seite befand. Den Fürsten ward nach langen und heftigen Berhandlungen in ihrem Berhältniß zu 25 auswärtigen Mächten die Souverainität zugesprochen; fie sollten mit benfelben Bundnisse und Vertrage schließen und Kriege führen können, fie sollten jedoch gegen ben Raifer und bas Reich ihre Berbindungen und Kriege nicht richten durfen. Auch Die Reichsritterschaft, die Reichsstädte und felbst einige außerft wunbedeutende Ortschaften erhielten die Bestätigung ihrer Un= mittelbarkeit, und bem Raifer wurden, um ihn boch nothbürftig bon ben übrigen Fürsten zu unterscheiben, ein Baar Borrechte sum Theil wichtiger, sum Theil aber auch lächerlicher Art, vorbehalten, er durfte z. B. Universitäten errichten und neue Zölle anlegen, er durfte auch adeln und baronisiren. Die Zersplitte= rung Deutschlands, bisher ein Unglück, ward jest gesetzlich.

Nachdem bieses Alles zu Stande gebracht war, reichten bie beiben Kronen ihre Rechnungen ein. Die Schweben verlangten s zur Befriedigung ihrer Armee zwanzig Millionen und versetten durch eine so ungeheure Forderung Brotestanten, wie Katholiken, in Angst und Schrecken. Sie ließen fich jedoch bis auf ben vierten Theil dieser Summe herunter handeln, der, da der burgund'iche, öftreich'sche und bairische Kreis nicht mit zahlen w wollten, auf die sieben übrigen Rreise vertheilt werden mufite. Die Schweben ichienen überhaupt ben Grundfat zu befolgen, daß sie das Unmögliche foderten, um das Mögliche zu erhalten. Sie verlangten als Entschädigung bas Herzogthum Schlesien und begnügten sich am Ende mit Borpommern und einem Theil 15 von Hinterpommern, welchem noch die Infel Rugen, das Erzstift Bremen, das Hochstift Berben und die Stadt Wismar hinzugefügt warb.

Die Schweben hatten es wenigstens zu Anfang mit Deutsch=
land redlich gemeint, sie hatten für die Freiheit der Gewissen wegekämpst und ein heiliges Opser auf dem Schlachtseld bei Lüßen zurückgelassen; ihnen mogte man es gönnen, daß sie für Anstrengungen und Verlüste so mannigsacher Art einige Bortheile davon trugen. Daß aber auch die Franzosen, die immer nur ihr eigenes Interesse im Auge gehabt hatten, die nur, um Beute st zu machen, in's Reich eingedrungen waren, den Friedenscongreß mit einem stattlichen Raub verließen, muß ein deutsches Gemüth noch jest mit Schmerz erfüllen. Sie erhielten das schöne Essaß, das Besahungsrecht in Philippsburg und die seierliche Zusichezung, daß sie im ungestörten Besit der schon zur Zeit Karls so des Fünsten eroberten Bisthümer Meß, Toul und Verdün versbleiben sollten.

Brandenburg befam die Bisthumer Salberftabt, Minden,

Camin und das Erzbisthum Magdeburg. Der Herzog von Medlenburg erhielt, weil er die Stadt Wismar an die Schweden abtreten mußte, die Stifter Schwerin und Rageburg. Die Landgräfin von Hessen die Abtei Hersfeld. Baiern blied im Besitz der Oberpfalz und der Pfalzgraf am Rhein erhielt zur Entschädigung eine neue Aurwürde und das Erzschahmeistersamt; der Einzige also, der ein durchaus unbestrittenes Recht auf Ersah hatte, kam zu kurz.

Die Friedenscongresse gingen erst 1649 (der Osnabrüd'sche 20 im März, der Münster'sche im Juni) auseinander und die schwedischen Truppen verließen das Reich nur in dem Bershältnisse in welchem die ihnen ausgelobten Gelder bezahlt wurden. Eine papstliche Bulle erklärte den Frieden für unsgültig.

|   |  | · |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| · |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

# Geschichte

ber

# Jungfrau von Orleans.

Bearbeitet

bon

Dr. 3. 4. Franz.

1840.

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

## Beschichte ber Jungfrau von Orleans.

#### Einleitung.

Wenn irgend Etwas ber Menschheit mahrhafte Fortschritte versvricht, so ist es das vertrautere Berhältniß, worin fie in 5 neuerer Beit zu ihrer Geschichte, b. h. zu sich felbst getreten ift. Unendlich lange mar die Geschichte für die Daffe gar nicht ba; bem Bürger war sie Richts, als ein Mittel, sich die Winter= abende zu verfürzen, dem Gelehrten gab fie Belegenheit, fein Gedächtniß in Uebung zu erhalten. Der Philister, ber behaalich so hinter bem warmen Ofen faß, las mit langweiligem Bergnigen Die Berichte über graufige Schlachten, benn er freute fich, baß er sie nicht mitschlagen durfte. Der Mann der Biffenschaft feierte seinen größten Triumph, wenn er die Namen und Sahreszahlen, die er in feiner Jugend mit unverdroffener 46 Mühe erlernt hatte, noch im Alter ohne Anstoß zu recapituliren vermogte. Minister und Diplomaten schenkten der Sistorie ihre Aufmerksamkeit, sobald fie für irgend einen bedenklichen Schritt eines Rechtstitels bedurften; Juriften befagten fich mit ihr, wenn es galt, für ein Befet, bas Begenwart und Butunft zu= 20 sammen schnuren sollte, aus den Grüften der Bergangenheit einen sogenannten positiven Grund hervor zu stöbern. hochadeligen Herrn famen, da fie meistens so wenig lesen, als schreiben konnten, gar nicht in den Fall, ihre Sympathieen ober Antivathieen zu äußern. Anecdoten=Erzähler und Chronisten. so bie mit unvergleichlicher Raivetät das Größte und das Kleinste Sebbel, Berte 1X. 15

in einander mischten, galten für Geschichtsschreiber, und die historische Kritik revidirte, wenn sie sich hoch versticg, einen mißlungenen Rückzug, oder machte Alexander und Casar einige bescheidene Borwürfe über ihre Unersättlichkeit. Die Bölker, als Bölker, hatten kaum eine Geschichte, nur die Könige und Selben, nicht der ganze Leib, nur Kopf, Hand und Fuß wurden gemalt.

Ein Bolf tann aber nur burch feine Beschichte gur Gelbit-Erfenntnik gelangen. Durch ben Sturm ber Ereignisse im Dunkeln herumgetrieben, kommt einem Bolk die Klarbeit über 10 fich felbst erft bann, wenn es eine Masse Erfahrungen bei= fammen hat und biese gegen einander abwiegt. Das Leben ift ein munderbarer Broceg. Die erfte Balfte geht ber Besammt= beit, wie bem Ginzelnen, fast immer im Berumtaften und Erverimentiren verloren, und wenn der Ausgang fehr gut ist, so 18 bient fie ber letten Salfte als Dunger, ber bie noch übrigen ruhenden Reime hervortreibt. Derjenige ist Meister in ber Lebensfunft, ber in ber Gegenwart zugleich fie felbft und bas Befet ber Rutunft erblickt. Gben fo ift es mit ben Bolfern; barum aber beginnt ihre mahre Eriftenz auch erft mit bem so Erfassen ihrer Geschichte, bem Inbegriff ihrer Entwidelungen. bem Spiegel aller ihrer Bestrebungen. So lange fie biefen Runct nicht erreicht haben, sind sie, wie Kinder, oder wie kindisch gewordene Alte, die heute nicht mehr wissen, mas sie gestern thaten, und die deshalb immer auf der nämlichen Linie be= 28 harren, sich an bem nämlichen Stein ftogen und vor bem nämlichen Gefpenft erschrecken.

Griechen und Römer fühlten sich gar nicht als Inbividualitäten, sie empfanden sich nur im Ganzen und Großen, sie lernten nicht, sie lebten Geschichte. Da war kein feiges so Trennen der einzelnen Interessen von den allgemeinen, kein Hineinschlüpfen in den eigenen Bortheil, der jetzt Manchen für den Untergang einer Welt entschädigen könnte, kein kummerliches

Begießen bes 3meiges, anftatt bes Baums. Nur barauf mar ber Römer ftolz, daß die ewige Roma doch auch ihm mit an= gehörte, bag boch auch er fie, wenn auch nur in ber 3bee, mit befan: fie hatte ihn geboren, blone Schuldigkeit schien es ihm. s jeden Augenblick bereit zu fein, für fie zu fterben. Dit dem Gangen auf innig-ungertrennliche Weise vermachsen, brangte fich auch bas Ganze mit all seinen gewaltigen Lebensströmen in ber Bruft jedes Ginzelnen und machte ihm das Außerordentliche, ja das Ungeheuerste, leicht. Das Größte geschah Tag für Tag, w benn Reiner hegte ben ftolgen Gedanken, daß etwas Großes, Stwas, das Bflicht und Bedürfniß übersteige, von ihm ausgeben könne, wie benn ia alles Thun eines Berkules, mogen feine erdgeborenen Stiefbruder darüber erstaunen, wie fie wollen, für ihn felbst nur Leben, Ausdehnen, Schutmittel 38 gegen bas Ginichlafen ift. In jenen glücklichen Beiten brauchte man feine Geschichtschreiber, obgleich man die vortrefflichsten hatte: ganz von selbst, und ohne Bermittelung ging die er= rungene geiftige Erbichaft über von Bater auf Cohn; ber Inftinct lehrte, mas fest zu halten und fallen zu laffen, mas noch so zu erobern und was als unnug ober unerreichbar bei Seite zu werfen war.

Ein beneidenswerther Zustand, der nicht wieder kehren kann und auch nicht wieder zu kehren braucht! Seit die Welt eine Familien-Domaine geworden ist, sind ganz natürlich völlig umse gekehrte Existenz-Bedingungen und Gesete eingetreten. Rur so weit der Einzelne sich von dem Ganzen, das nicht mehr seiner selbst wegen besteht, los zu lösen und sich in seinem Innersten und Eigenthümlichsten heimisch zu machen weiß, ist er glücklich und srei. Die alte und die neue Geschichte — es sind zwei einander entgegen gesetzte, in sich abgeschlossen Kreise, die man nicht vergleichen soll. Beide, die eine als reines Raturgewächs, die zweite mehr als erzwungenes Kunstproduct, haben der Menscheit eine Form gegeben, d. h. einen begränzten,

endlichen Ausdruck für ihren unbegränzten, unendlichen Inhalt. Ob sie eine neue, eine solche, welche die Vortheile von Beiden verbindet und ihre Nachtheile möglichst ausschließt, gewinnen wird, das ist die Frage, die jest helle Köpfe und edle Gemüther beschäftigt. Gewiß kann es nur auf dem Wege der s Prüfung und Durchforschung des in so manchen mehr oder weniger dumpf vorübergegangenen Jahrhunderten Erlebten und Erlittenen geschehen, und wer dieß in klaren, scharf umrissenen Bildern dem Auge des Volks vorzusühren vermag, der ehnet der neuen Geburt der Zeit die Steige.

In der Geschichte find es entweder außerordentliche Begebenheiten, ober es find ungewöhnliche Charactere, ober auch wohl ungeheure vereinzelte Thaten, die für die menschliche Beschauung in den verschiedenen Berioden einen Centralvunct bilben. Die Vergangenheit ift ein unerschöpfliches Beramert 18 in bas ein Geschlecht nach bem andern frische Arbeiter hinab= sendet; bald wird bieser, bald jener Gang angebrochen, und was die Nothdurft eben erheischt, wird zu Tage gefördert. Das frische glühende Leben umarmt den Tod, oder vielmehr die versteinerte Mumie bessen, was einst lebte; da zucken die er= so ftarrten Bulfe noch einmal, da heben fich die muben Augen ieder und Worte ber Ermahnung und Belehrung, ber Er= munterung und bes Troftes geben aus ben schläfrigen Lipven Berade die zeugende Bermischung ber jüngsten und ber ältesten Beisheit, die Reibung und Entwickelung geistiger 25 Botenzen ber Gegenwart an Problemen, die Jahrhunderte rud= warts liegen, ift fo unendlich fraftigend und fegensreich. immer neuen Besichtspuncten wird das Alte betrachtet; dadurch gewinnt es eine immer neue Geftalt, es wird immer schärfer in seinem Befen und seinen Motiven, wie in seiner Ausbehnung so und seinen Wirkungen erkannt, es entbindet die Geifter ihrer verborgenen Lichtströme und bereichert so noch aus dem Grabe heraus die Welt. Der wahren Erkenntnig der Natur, der

wissenschaftlichen Entschleierung ihrer Gesetze gingen phantaftisch= mnstische Träumereien vorher; angstliche, gedrückte Geburten ber Racht, die ersten Regungen bes ichlummernben Seins in einer Finsterniß, die noch nicht weichen wollte. Wie, wenn s alles Dogmatifiren und Philosophiren auch nur ein instinct= artiger Versuch gewesen mare, Die Geschichte nach einem ahnenden Gefühl bes Möglichen und Nothwendigen zu erganzen und ben Ring ber Zeit im Voraus zusammen zu biegen? uns früher ober fväter mit einmal auf einem Bunct fanben. 40 wo wir unf're Traume nicht mehr zu realisiren brauchten, weil wir genug erlebt hatten, weil wir uns, statt uns noch erborgter ibealer Kruden zu bedienen, ganz auf uns felbst, auf bas Wirkliche, Nachhaltige in uns und außer uns ftütten? Ber mich verfteht, wird jauchzen bei biesem Bebanken. Sobald ber 15 Mensch sich selbst zum Object seiner Forschungen und Be= trachtungen macht, geht auch keine einzige seiner geistigen An= strengungen und Bemühungen verloren, denn jede hat schon baburch, daß fie gemacht ift, einen unverlierbaren Werth und jebe zieht icon baburch, daß fie gemacht wird, Etwas, bas bis 20 dabin dunkel und gestaltlos war, in den formenden Kreis des Bemuftfeing.

Mancher mag fragen: warum eine so brennende Einleitung zu einer der rührendsten, verschlossensten Mythen der Geschichte? Ich antworte: des Gegensaßes wegen, der als höchstes Geset zu aller Darstellung zum Grunde liegt; keineswegs aber, weil ich mich der geheimnisvollen Passionsblume etwa mit einer Voltairischen Kienspanstamme, vor der ihre zitternden Blätter zussammen schrumpfen, zu nähern gedenke. Wie derzenige, der in einen düstern Wald eintritt, sich zuvor den Stand der Sonne werkt, um sich, wenn er sich dem heiligen Grauen überläßt, welches das nächtliche Sausen und Brausen in ihm erweckt, nicht zu verirren, so wollen auch wir, bevor wir uns in die dämmernde Welt der Uhnungen und Weissaungen, die das

Licht ausschließt und die nicht durch Worte, sondern nur durch Klänge und Töne zu uns redet, gläubig und fromm versenken, mit voller Seele den heitern Tag preisen, der uns aufging. und der freilich mit jeder umschattenden Wolke, die er vertrieb, der Phantasie zugleich einen Vorhang raubte, hinter dem sie ein göttliches Bild aufstellte. Das fehlt noch zur Vollendung des Sieges der neuen Zeit über die alte, daß sie ihre Wahrheit noch nicht zur Schönheit verklärt hat; wir haben den Marmor, aber noch nicht den Gott, der darin schläft, und wenn wir beten wollen, so müssen wir die Ruinen eines Tempels auf= 10 suchen, der längst zerfallen ist.

## England und Frankreich.

In alten Beiten mar es weit mehr ber haß, als bie Liebe, worin benachbarte Staaten bas Bollwerk ihrer Erhaltung, Die Stüte ihrer Nationalität erblickten. Je näher ber Nachbar, 16 um so gespannter ber Argwohn, um so bereitwilliger die Sand. nach bem Schwert zu greifen, sobald fich ber geringste Anlak barbot. Hieraus ergab fich benn auch ganz von selbst, bag bie= jenigen Gigenschaften, die die eine Nation vorzugsweise aus fich entwickelte, ben anbern ein Gräuel waren und fie gur trutigen so Ausbildung der entgegengesetten Anlagen ermunterten. wollte Nichts mit einander gemein haben, um fich für alle Folgezeit zu unterscheiben. Der Beispiele giebt es bie Menge; man gebente nur ber Spanier und ber Bortugiesen, ber Danen und der Schweden u. f. w. So erblickt man auch, fo weit die 25 Geschichte hinab reicht, England und Frankreich im Zustande natürlicher Keindschaft, beiberseits immer bereit, sich gegenseitig zu befehden und zu schaben. Man traute sich niemals, man bewachte fich mit scheelen, eifersüchtigen Augen. Franzose zierlich und galant war, so hielt es der Britte für so

seine Pflicht, plump und unbeholsen zu sein; weil jener die Farbe, den Glanz und die Heiterkeit liebte, so erwählte dieser den grauen, nüchternen Ernst. Troß der von früh auf so start ausgeprägten Untipathie beider Bölker, geriethen sie aber siehr bald zu einander in ein wunderliches Lehen-Berhältniß, das, durch sonderbare Umstände entstanden und in den daraus entspringenden Rechten und Berbindlichkeiten von vorn herein unsicher und unbestimmt, bald hier, bald dort in den Machtshabern ungehörige Ansprüche hervorrief. Dies Lehen-Berhältniß, so aus welchem sich in unendlicher Folge Krieg und Haber entspann, müssen wir in seinem Ursprung näher betrachten, denn die nahe bevorstehende Unterjochung Frankreichs durch England, die nur durch die Erscheinung der Jungfrau von Orleans absgewendet ward, ging mittelbar daraus hervor.

Karls des Großen unwürdige Enkel sagen, sich mühsam 15 gegen ihre mächtige Basallen aufrecht erhaltend, auf dem Thron von Frankreich, da kamen aus bem kalten Norben, ber uralten Beimath tapferer Männer, die Normannen und machten ihren Namen bald auf bem Meer, so wie in allen Landern gefürchtet. so Rollo, einer ihrer fpatern Anführer, fiel in Frankreich ein und amang den damaligen König, Karl den Ginfältigen, ihm die Nordfufte seines Reichs als ein formliches Leben zu übergeben. Seit biefer Reit gablte Franfreich unter feinen Bafallen auch einen Herzog der Normandie. Anderthalb Jahrhunderte fpater, s als in England König Eduard ber Befenner mit bem Tode abging, behauptete Bergog Wilhelm von der Normandie, er fei, bem letten Willen bes Königs gemäß, rechtmäßiger Erbe ber Krone: Frankreichs erfte Ritter, feinen glanzenden Sof als die Schule ber Belben und zugleich ber Minnefanger über Alles so hoch haltend, schlossen sich ihm, so wie es galt, sein Recht mit bewaffneter hand zu verfolgen, gern und freudig an, und bei Haftings tam es zwijchen ihm und bem Danen Harald, ber als .ameiter Bewerber auftrat, zur blutigen Schlacht, in der er,

nach dem hartnädigften Biberftand feines mannhaften Gegners. ben Sieg bavon trug. Nun war Wilhelm gnerkannter Rönig von England, blieb aber immer noch als Herzog ber Normandie ein Unterthan bes Königs von Frankreich, ber, trot ber Krone, bie er auf seinem Saupte trug, vor der Majestät besselben s menigitens einmal im Leben bas Anie beugen mußte. Diek mar icon an und für fich eine unselige Stellung; fie murbe baburch noch unnatürlicher, daß die englischen Könige nach und nach in Frankreich immer mehr Besitzungen erwarben, so bag fie zulett, ganz von England abgesehen, burch bie Macht, bie 10 fie allein in Frankreich befagen, ihrem urfprünglichen Oberherrn hinreichend Trot zu bieten vermogten. Gine Beirath zwischen Eduard bem Zweiten und ber Tochter König Bhilipps von Frankreich, Jabella, durch die man einen emigen Frieden gu grunden gehofft hatte, schurte ben Brand nur noch mehr, benn 18 als Rarl ber Schone balb barauf, ber Lette feines Saufes. ohne männliche Nachkommenschaft starb und die Krone nach bem Salifden, die Beiber ausschließenden Geset auf Philipp. ben Grafen von Balois, überging, trat Ifabellas Sohn, Konig Eduard der Dritte von England, auf und nahm im Geifte jener co Reit, der die Bolter im gemeinsten Sinn dem Erbrecht unterwarf, den erledigten Thron für sich in Ansbruch. Philipp von Balois ward jedoch gefront, und Eduard III., bei Berluft seiner frangösischen Besitzungen, bagu aufgefordert, leistete ihm, trot feines Stolzes und seiner heintlichen Blane, die Huldigung. 25 Aber acht Jahre fpater erhob fich Chuard zum Rrieg, zerftorte. bon ben zwischen England und Frankreich in ber Mitte ftebenben Nieberlandern unterftugt, an der Scheldemundung die Balfte ber französischen Flotte, und schickte, baburch übermuthig gemacht, bem "Philipp von Balois," wie er ben von ihm gehuldigten so Monarchen zu nennen beliebte, eine Herausforderung, die diefer für den Fall, daß die Krone von England neben der von Frankreich bem Sieger zu Theil werben folle, von feinem Ba=

fallen annehmen zu wollen ritterlich erklärte. Der Zweitampf, damals, wo die Fürstenftühle noch nicht, wie jest, auf golbenen Wolken über dem Leben schwebten, gar nicht ungewöhnlich. unterblieb, Eduard feste seine Feindseligkeiten fort, und Philipp s war so ungludlich, daß er bor Schmerz und Gram einen frühen Tod fand. Sein Sohn Johann, weit entfernt, des Baters Miggeschick wieder auszugleichen, verlor an ben ichwarzen Bringen die Schlacht von Boitiers, gerieth babei felbit in Befangenschaft und ging, um seine Freiheit wieder zu erlangen. 10 bie schmachvollsten Bedingungen ein. Der Dauphin verwarf. in Gemeinschaft mit den von ihm zusammenberufenen Land= ftanben, ben Bertrag; Eduard rudte mit 100,000 Mann in Frankreich ein und verwüstete das Land, sah sich aber zulett durch Mangel und Roth gezwungen, zu Bretigny einen ge= 16 mäßigteren Bergleich, auf gegenseitige Entsagungen und Ab= tretungen, die indeg bon feiner Barthei bestätigt murden, bafirt, König Johann starb nun als freier Mann, verfündigte fich aber, bevor er in sein Grab ging, noch einmal gegen bas feiner Obhut anvertraute Königreich burch Ginsetzung so feines vierten Sohnes Philipp als Bergog von Burgund. Karl V., der sich schon als Dauphin um fein Baterland ver= bient gemacht hatte, suchte Frankreich möglichst nach innen zu ründen und zu befestigen, während sein Connetable bu Guesclin es nach auken wieder geehrt und gefürchtet machte. Mit Eng= 28 land tam es auf's Neue zum Krieg, die Frangofen behielten bies Mal jedoch die Oberhand und jagten dem einst so siegreichen Eduard und seinem Selbensohne, dem schwarzen Bringen, der fich noch vor seinem gebeugten Bater in's Grab legte, fast Alles, was mit Schweiß und Blut in Frankreich von ihnen w erkämpst war, wieder ab. Drei Jahre nach Eduard — 1380 starb Karl V. und hinterließ als Nachfolger seinen zwölfjährigen Sohn, Rarl VI. Mit diesem Anaben bestieg Frankreichs perfanificirtes Unglud ben Thron; feine Unmundigkeit erwecte

fogleich unter ben Großen bes Reichs, die fich über die Bor= munbichaft nicht vereinigen fonnten, Sader und Zwietracht, und leider ward er nur mündig, um wahnsinnig zu werden. Karl, nach erlangter Mündigkeit von dem Bergog von Bretagne gefranft, erließ - 1392 - gegen benfelben eine Rriegs-Erflarung und rudte mit Beeresmacht bor; ba, im Balbe bon Mons, trat ihm an einem beifen Augusttage ein gesvensterhaftes Wesen. bas bie Chronisten, die es nicht gegeben haben, nicht grauenhaft genug zu beschreiben wiffen, entgegen, griff in bie Rügel feines Roffes und rief ihm zu: nicht weiter, Ronig. Du bift verrathen! 10 Dem König, ber burch bie Sonnenhite in seinem Birn ichon angegriffen und verwirrt fein mogte, ward wirr und ichreckhaft au Muthe, und ein Geräusch von Baffen, bas, aufällig ent= ftebend, die unheimlichen Worte, die ihm mit beiferer Stimme augerufen murben zu bestätigen ichien, fturzte ihn vollends in 18 Bahnsinn und Raserei hinein. Er muthete um sich und sprengte mit gezudtem Schwert burch ben Forft babin; als man feiner wieder habhaft ward, sah man sich gezwungen, ihn zu binden: biejenigen aber, bie ihn gebunden hatten und es nothwendig fanden, ihn aus der menschlichen Gefellschaft zu entfernen, wo konnten sich nicht entschließen, ihm zugleich auch ben Bepter aus ber Sand zu nehmen, und breizig Jahre hindurch faß ber Bahnfinn, gemigbraucht von Bielen, bemitleidet von Ginigen und hinweagewünscht von Allen, am Ruber von Frankreich. Der Herzog von Burgund und der Herzog von Orleans, diefer 25 als Bruder des Königs, jener als Onkel besselben, stritten sich um die Berrichaft und ben Borrang. So lange Philipp lebte. fam es wenigstens nicht jum Blutvergießen, als aber nach seinem Tobe sein Sohn Johann ohne Furcht bas Berzogthum Burgund antrat, entbrannte ber Streit immer heftiger, fo baf so Johann gulet ben Herzog von Orleans an einem Abend in ben Strafen von Baris burch Meuchelmörber aus bem Bege räumen ließ. Nun mar die Lojung jum Meugerften gegeben;

Parthei erhob fich gegen Parthei, Stand gegen Stand, alle Elemente bes Reichs gahrten und tobten burch einander, und wenn ber arme franke König in ben ihm spärlich zugemeffenen lichten Augenblicken in biese Grauel hineinschaute, so mar es stein Bunber, bag er fogleich in feinen verworrenen Buftanb zurücksank. Bisher waren bie Englander durch innere Unruben an ihren eigenen Boben gefesselt gewesen, als aber ber herrliche König Seinrich V., ber mit starker und geschickter Sand die getrennten Fäden der Macht in einen einzigen zu verspinnen so wußte, zur Regierung gelangte, nahm er ben Moment, wo in Frankreich die Anarchie den höchsten Grad erreicht hatte, mahr, um Englands nie aufgegebene Unsprüche burchzuseten. Er war Anfangs nicht eben glücklich, und bei Azincourt trat ihm ein frangofisches Heer, dem seinigen breimal überlegen, entgegen. 28 Leiber aber hielten sich die Frangosen, von bem Gedanken an ihre Bahl berauscht, für geborene Sieger, und Heinrich gewann ben Tag, ber baburch ein fehr blutiger wurde, daß er alle Gefangenen, bie ebelften und vornehmften nicht ausgenommen, niederhauen ließ. Der Herzog von Orleans mußte Beinrich so nach England folgen; trot ber ungeheuren Gefahr jedoch, ber ein so großes Unglud bas ganze Frankreich aussette, vereinigten fich die im Widerstand mit einander begriffenen Bartheien nicht, um ben Nationalfeind gemeinschaftlich zu bekampfen, vielmehr setzen sie die inneren Befehdungen fort, ohne Rücksicht auf Die bedrohliche Lage des Königreichs zu nehmen. An die Stelle bes Herzogs von Orleans trat als Oberhaupt ber biesem er= gebenen Anhänger, ber Graf von Armagnak, und ba König Beinrich, an Gelb und Mannichaft erschöpft, einstweilen wieder heim zog, so übte Jener, als Connetable und Oberaufseher von 30 Frankreich, besonders gegen ben Herzog von Burgund und feine Getreuen tyrannische Gewalt, wodurch er ihn veranlaßte, Heinrich als König von Frankreich anzuerkennen und ein geheimes Bünd= niß mit ihm abzuschließen. Bon noch schlimmeren Folgen war Armagnats Berfahren gegen die regierende Ronigin Sfabelle, bie Gemablin bes mabnfinnigen Karls VI. Gine Tochter Bergogs Stephan II. von Oberbapern, mar fie in früher Rugend, bemundert megen ihrer außerordentlichen Schönheit, nach Frankreich gefommen : einem Berrudten vermählt und von jeder Berfuchung & umgeben, hatte fie der Luft und Leidenschaft nicht lange Wider= stand geleistet und so wenig ihre königliche, als ihre mütterliche und weibliche Burbe zu bewahren gewußt: fie erregte aller= bings allgemeinen Unftog, aber in jener Beit bes Berberbens war schwerlich eine reine Sand zu finden, der es gebührte, den 10-Stein wiber fie aufzuheben. Armagnak beraubte fie mit Rustimmung ihres eigenen Sohnes, bes schwachen jungen Mannes, der später als Rarl VII. ein Bunder erleben sollte. bas er so wenig verdiente, ihrer Güter und setze sie in ge= fängliche Saft. Nach Rache burftend, in ihrem heiligften Gefühl ze burch die Frucht ihres Leibes verlett, marf fie fich dem bisher von ihr gehaßten und befämpften Johann von Burgund in die Urme, der sie aus Tours entführte und durch ein Barlament zu Tropes, in ihrer Gigenschaft als Regentin, wozu sie schon früher durch den König ernannt war, unwiderruflich bestätigen Bald bemächtigte fich Burgund auch ber Hauptstadt Baris und feierte seinen Ginzug durch ein unerhörtes Blutbab. in welchem der Connetable von Armagnak den Tod fand; bas Bolt erbrach die Staatsgefängnisse und ermordete an einem einzigen Tage funfzehnhundert Gefangene; der Benter wurde 28 eine fo wichtige Perfon, daß, als es ihm einmal beliebte, bem Herzog von Burgund öffentlich feine blutbefpritte Sand gu reichen, dieser sie nicht zurudwies. Auch die Best stellte sich ein und trieb, in wenigen Tagen funfzehntaufend Menichen dahinraffend, das Elend auf den höchsten Grad; mitten in dem ao allgemeinen Jammer hielt Isabelle, auf einem koftbaren Bagen figend und von zwölfhundert Leibwächtern umgeben, ihren Triumphzug, und ließ Siegeslieder von erkauften Rehlen absingen.

Beinrich von England liek biefe Reit ber Auflösung aller Ordnung und alles Rechts nicht ungenut borüber geben. brang burch die Normandie auf's Reue in Frankreich ein und schritt, ba fich ihm ftatt eines Heeres bloß ein papftlicher Legat s entgegenstellte, ungehindert vorwärts. Rouen widerstand ihm lange, mußte aber zulett boch capituliren. Nun endlich ver= glich fich ber Herzog von Burgund mit bem Dauphin, Karl VII. Als aber die beiben Fürsten zur Berftandigung über streitige Buncte auf der Brude von Montereau zusammenkamen, fielen so die im Gefolge des Dauphins befindlichen alten Unhänger des einst auf Burgunds Anstiften ermordeten Bergogs von Orleans über den Lettern her und tödteten ihn. Der Dauphin war in seinem kaum siebenzehnjährigen Alter gewiß an der schlechten That unichuldig, er mußte sie jedoch buken, und freilich mar 46 es schlimm für seine Sache, daß die Umstände ihm nicht er= laubten, die Mörber aus feiner Rabe zu entfernen. zubenannt der Gute, des erschlagenen Herzogs von Burgund Sohn, verband fich auf's Engste mit dem König Heinrich von England, Karl VII. wurde in dem zwischen Beiden zu Tropes so abgeschlossenen Vertrag aller seiner Rechte verlustig und Heinrich zum Nachfolger Karls VI. erklärt, Rabelle war die ärgste Berfolgerin ihres Sohnes, und ber wahufinnige König, un= wiffend, mas er that, unterzeichnete eine Urkunde, worin er Beinrich ben Erben von Frankreich, seinen Sohn Karl aber seinen Mörder nannte. Bald prangte Heinrich, mit Katharina, ber liebreizenden Tochter Karls VI. vermählt, zu Paris, mährend ber Dauphin sich nur noch in einigen wenigen Provinzen fümmerlich aufrecht erhielt; es war ihm jedoch nicht vergönnt, die Eroberung Frankreichs zu vollenden, denn er starb plöglich, so mitten in feiner Mannestraft. Sehr schnell folgte ihm fein ungludlicher Schwiegervater in die Bruft. Nun wurde ber noch in der Wiege liegende Heinrich VI. in der Kirche von St. Denns als König von England und Frankreich ausgerufen;

ber Dauphin erhob bagegen als Karl VII. bas Banner bes Reichs. Der Herzog von Bedford, mahrend Heinrichs VI. Un= mündigkeit zum Regenten ernannt, bot Alles auf, das Kind raid zum unbeidränkten Herrn von Frankreich zu machen, und vermählte fich, um den Herzog von Burgund für immer an a fich zu fetten, mit beffen Schwester. Rarle VII. Barthei, fo klein sie war, stritt muthig und tapfer, aber die Uebermacht ber Engländer mar zu groß, als daß ber Sieg und ber endliche Ausgang irgend batte zweifelhaft sein können, auch war ber junge Ronig leiber Nichts, als ber Spielball feiner Umgebungen; 20 er folgte Allen und Redem und wurde zulent von seinen Un= hängern auch wirklich nur noch als eine willenlose Fahne betrachtet, bie man im Winde flattern läßt, und bie immer bebeutet, mas fie eben bedeuten foll. Die mächtige Stadt Orleans, bie Pforte zum Guben bes Landes, mar ber Bunct, mit bem is Frankreich ftand ober fiel; die Getreuen Rarls VII. boten ihre höchften Rrafte auf, fie bem Ronig zu erhalten, Die Englander bemühten fich auf's Meugerste, fie ibm zu entreißen, ber Moment war da. wo die Macht der Feinde sich brechen, oder wo das alte berrliche Reich zur Provinz Englands berabfinken mußte. w In solchen schicksalschwangeren Augenblicken, wo zwei mit einander im Kampf verstrickte Bartheien gleichmäßig gittern, die eine vor ber Gewalt bes hereinbrechenden Ungluds, die andere vor dem erdrückenden Uebermaag bes Glücks, bas in unmittel= barer Folge oft sein Gegentheil hervorruft: wo die Entscheidung 20 in der Idee schon da ist, aber in der Wirklichkeit doch noch zögert und, bem Bufall Raum gebend und ihn zum Gingreifen auffordernd, langfam und träge herannaht: wo Niemand Recht von Unrecht zu sondern, ober auch nur barnach zu fragen wagt; in solchen Augenbliden hat ber schwindelnde Mensch ein Gefühl, a. als mußte die Gottheit selbst aus ihren Kinfternissen berbor= treten und mit flammendem Schwert auf ben Beg beuten, ber gewandelt werden foll. Und fie trat hervor, als es Reit mar.

aber in der zarten, gebrechlichen Gestalt eines jungfräulichen Mädchens, um schon durch das von ihr gewählte Werkzeug anzuzeigen, daß sie, nicht durchauß gebunden in ihrem Wirken durch die allgemeinen Formen und Gesetze der Schöpfung, keiner sirdischen Mittel bedarf, um die Zwecke zu erreichen, die sie alß nothwendig den Regungen und Bewegungen der Geschichte gestetzt hat. Wer kein Wunder glauben kann, der muß die Welt für den ganz vollkommenen Außdruck Gottes halten, oder Gott für den Sclaven der Welt, seines Werks; das Eine ist uns möglich, das Andere vermessen!

#### Johanna bon Arc. Ihre erfte Beit.

Amischen den Provinzen Bar und Lothringen liegt eine fruchtbare Gegend von unbeträchtlicher Ausbehnung, die zu ben Erbaütern ber Rrone gehörte, und beren Einwohner berfelben, 15 obgleich fie von lauter Rebellen und feindlich Gesinnten um= geben maren, stets auf's Treufte anhingen. In der Mitte diefes Landstrichs liegt das Dörfchen Domremy, und in diefem wohnte ein fleißiger, gottesfürchtiger Bauersmann Jacob bon Arc mit Ramen, fammt feiner frommen, teufchen Chefrau. 20 Beide führten mit einander ein ftilles, thatiges Leben; fie rangen der Erde mit Duhe bas Wenige ab. beffen fie für sich und ihre nach und nach erzeugten fünf Rinder bedurften, und brachten bem himmel bafür aus ber Fülle eines immer zu= friedenen Herzens ihren warmen Dank bar. Bon soldien 28 Eltern, die äußerlich arm und innerlich reich mit Freude und Frieden in bem ihnen angewiesenen engen Rreis beharrten und in der Bedingung des Daseins, der Arbeit, zugleich seinen ein= fachen Zwed erblickten, konnte ein fo kindlich=geheimnisvolles Besen, wie die Aungfrau Johanna, die in rührender Raivetät so bas Bunderbare und Außerordentliche, welches ihr aus ben

Ticien ibres Innern entgegenblikte, so betrachtete, als ob es fich von felbst verftande, als ob Niemand daran zweifeln durfc, ohne sie und den Söheren über und in ihr zu beleidigen, ab= stammen. Liebe zu Rönig und Baterland athmete fie mit ber Luft ein: fo beilige Gefühle mußten fich in ihrem glübenben, s treuen Gemuth zum Enthusiasmus steigern, sobalb fie mit ihrer entfernteren Umgebung, fo wie mit dem Lauf bes Schicffals in Conflict geriethen. Die Ratur, Die sie umgab, in ber sie sich als Kind entwickelte, mit ber sie als Madchen in ein näheres Berhältniß trat, war ganz geeignet, Alles, mas an 10 dunklen Rraften in Berg und Beift bei ihr folummerte, zeitig au erweden. Bon ber Sutte ihres Baters aus, Die au ihrem Gedächtnif noch bis auf unsere Tage erhalten ist, sab sie ben mächtigen, ichquervollen Gichenhain, eine uralte Balbung, Die von Bergeshöhen, wie ein finsteres Geisterrevier, berab nickte, 18 Richt weit bavon entfernt, erhob fich ein feltsamer Baum, beffen Alter Niemand mußte und an den fich Sagen und Mährchen mancherlei Art knupften. Bogenformig wolbten fich feine ge= waltigen Aeste, sein Schatten mar fühl und dicht, und eine Quelle, Die in seiner Rabe sprudelte, mar heilbringend gegen so das Fieber und andere Gebrechen. Im Frühling feierte die Rugend unter ihm bas schönste aller Fefte, bas Maifest, man tanzte und ag und trant in seiner Umbachung, man schmückte ihn selbst mit Blumen und Laubgewinden. Bu jeder Beit pilgerten zu ihm, ber Duelle wegen, die Kranten und Siechen. 25 Aber für die Racht gehörte dieser Ort ber Beiterkeit und bes Segens ben Geen und Befpenftern, und fein Sterblicher magte fich beran. Man halte es nicht für gleichgültig, daß es gerade ein folder Kreis mar, worin Johanna erwuchs. Es ist bas bochite Glud bes Menichen, wenn die Welt außer ihm mit so feinem Innern in Ginklang fteht; Mancher lernt fich in feinem eigentlichen mahren Sein niemals erkennen, wenn ber umgekehrte Fall eintritt.

16

Johanna Arc wurde im Jahre 1410 ober 1411 geboren. man weiß es nicht genau. Ihre Erziehung mar ben Berhält= niffen ihrer Eltern angemeffen. Sie brachte es im Nähen und Spinnen und in anderen bauslichen Beichidlichkeiten zur großen 5 Bollfommenbeit. Lefen lernte sie nicht, auch nicht Schreiben: ich wollte, es lernten bieß auch jett nur die Wenigen, die Etwas zu schreiben haben, die für bas, mas fie benten und empfinden, zu dem natürlichen wirklich noch des fünstlichen Organs bedurfen. Sie ftand ihren Eltern in Besorgung ber Arbeiten, so welche die Sahreszeit mit fich brachte, bemuthig und redlich bei, ein großer Ruhm für eine fo reiche, tiefe Natur, und zugleich bas beste Beugniß für die Wahrhaftigfeit ihrer Sendung. Bald half sie bei'm Uderbau, balb hütete sie bie Heerde; andächtige Religionsübungen gereichten ihr zur Erholung und Erfrischung. 45 An Tang und weltlichem Gefang empfand fie fein Behagen: es fiel ihr jedoch nicht ein, sich beshalb über Andere, die nur in einem folden Glemente jum Genuß ihres Dafeins gelangen fönnen, zu erheben, und, wie es wohl geschieht, in einen frohen Rreis als personifizierte Monftranz einzutreten, die nur kommt, so um fich verehren zu laffen und um fich im Stillen ein albernes Berbienst aus bem sauertöpfisch-gravitätischen Besicht zu machen, das fie bei Roten= und Geigenklang zu behaupten weiß. Als bie Englander, nachdem fie Johanna zu ihrer Gefangenen ge= macht hatten, einen Commissarius nach Domremy entsandten, 35 ber über ihre Aufführung Erfundigungen einziehen und gegen bie Arme. Bemighandelte, wo möglich, neue Klagepuncte auf= stellen follte, konnte er nicht umbin, zu berichten, er habe über fie Nichts vernommen, als was er über seine eigene Schwefter su vernehmen muniche. Dieß ift gewiß ber ichlagenbite Beweis, 20 daß fie nicht allein bei ben Dorfbewohnern in ber höchsten Achtung ftand, fondern daß fie auch allgemein beliebt mar, den= ienigen aber liebt Riemand, ber feine Freuden verachtet, eben fo wenig, wie benjenigen, ber seinen Schmerzen die Theilnahme

Bebbel, Berte IX.

versagt, und hierin hat ber gesunde Sinn bes Bolts, ber wohl weiß, baß eben bas Größte auf bem Menschlichsten ruht und baß bas sogenannte "Sichzurudziehen" ber Weisten aus nichtigem, leeren Hochmuth entspringt, unbedingt Recht.

Es heißt, Johannas Mutter habe mährend ihrer Schwangers alchaft geträumt, sie werbe einen Donnerkeil gebären. Dieser Traum, wenn er auch wahr wäre, hätte begungeachtet keine symbolische Bedeutung. Ein Donnerkeil ist ein schlechtes Zeichen für die Heldin Gottes. Sehr anmuthig erscheint uns dagegen die holde Maid in einer anderen Sage. Als sie, wird erzählt, win zartester Jugend die Schaase ihres Baters gehütet habe, seien auf ihren Auf die Bögel aus Bald und Flur herbei geeilt und hätten, zahmen Hausthieren ähnlich, das Brot aus ihrer Schürze gepickt. Leicht mögte es sein, in diesem Bilde ihr ganzes schönes Leben zu erkennen. Wie die Bögel ihrer schüngen segeisterung; weil sie nie an sich dachte, nur an das, was ausgerichtet werden sollte, gestaltete sie das Schicksal bes gesammten Frankreichs um.

Nahe bei Domremy lag ein anderes Dorf, Marcey. Wie Domremy mit seinen Bewohnern ber Parthei des Königs anhing, so hatte sich Marcey auf Burgundische Seite gestellt. Hieraus entstanden natürlich vielfältige Reibungen, die aber, merkwürdig genug, nicht unter den Erwachsenen, sondern unter den Knaben in offenen Flammen ausbrachen. Es sielen unter der Jugend beider Dörser ziemlich ernsthafte Gesechte vor, aus welchen die Kämpfer nicht selten blutend und schwer verwundet zurücksehrten. Johanna nahm zwar an diesen Fehden persönlich keinen Antheil, die Lage der Dinge, die Spaltungen, die das Königreich in Haupt und Gliedern dis zu den kleinsten Ortschaften herab, wzerrissen, werden ihr jedoch eben hiedurch von früh auf nahe gerückt. Es entstand in ihrer Seele ein Haß gegen Burgund und seine Anhänger, der durch die Kunde von den Gräuelsenen

in Paris, beren wir oben gebachten, nur gesteigert werben konnte. Auf folche Beise aufgeschlossen in ihrem ganzen Besen, im Geiste geweckt, in ben Sinnen erhöht, hatte sie ben Punct erreicht, wo bem höchsten Baltenben bie unmittelbare Anknüpfung möglich war.

## Die Gefichte ber Jungfrau Johanna Are.

Der Gegenstand, ber jest vor mir liegt, ift kaum einer für die Darstellung. Der Zweifel vernichtet ihn, der Glaube läßt ihn gestaltloß. Es bleibt Nichts übrig, als einfache Nachs-Erzählung dessen, was Johanna ihren Richtern gesagt hat.

- Als fie etwa 13 Jahre alt war und fich zur Mittagszeit an einem warmen Frühlingstage in bem Garten ihres Baters befand, da traf auf einmal eine außerordentliche Klarheit ihre Mugen. Bugleich borte fie eine Stimme, die fie um fo mehr als Gottes Stimme verehren zu muffen vermeinte, als dieselbe 28 ibr weise, fromme Ermahnungen zukommen ließ, fie zum öftern Kirchenbesuch aufforderte und zum Berharren in allem Guten Sie glaubte, für die ihr zu Theil gewordene Offen= ermunterte. barung burch ein schnelles Gelübbe, Jungfrau bleiben zu wollen. am besten den Dank abzustatten. Etwas später führte sie ihres Daters Beerde auf die Weide. Abermals ließ die Wunderstimme fich vernehmen, und plöglich ftanden viele herrliche Geftalten. bon himmlischem Glanz leuchtend, vor ihr ba. Gine von ihnen batte Rlügel an ben Schultern; es war, wie fie später erfuhr. ber Erzengel Michael. Sie fah bies Alles, wie fie ausbrucklich 25 berficherte, mit ihren leiblichen Augen. Gin heiliges Schrecken tam über fie; ber Erzengel aber entfaltete bor ihr in erufter Rebe ihre gange Butunft, er fagte ihr, bag Gott fich über Frankreich erbarmen, daß fie dem König zu Gulfe ziehen und Orleans vor einer Belagerung entjeten und daß sie Rarl VII.
- so bas Reich feiner Bater wieder gewinnen werbe. Gie erstaunte

und erwiederte dem Erzengel mit Thränen, daß sie ja nur ein schwaches Mägdlein sei und kein Roß zu lenken, geschweige ein Kriegsheer zu leiten verstehe. Aber der Erzengel suhr fort: sie müsse sich nicht fürchten, sondern sich vor dem Hauptmann, Robert von Bandricourt zu Baucouleurs stellen; dieser werde sie zum König bringen oder bringen lassen, und die Fahrt werde ohne Hinderniß vor sich gehen. Auch würden die heilige Katharina und die heilige Margaretha, die ihr zu Rath und That vom Herrn erwählt seien, ihr öfters erscheinen; ihnen möge sie vertrauen und gehorchen, denn also sei es Gottes 10 heiliger Wille.

Ich erinnere nicht aus den Broceß-Acten, die mir jest nicht jur Sand find, ob ber Umftand gerichtlich ausgemittelt worben ift, wann Johanna über die eben angeführten Bisionen zuerst gesprochen hat. Bare es erwiesen, daß sie es gleich ober boch 15 bald nachher gethan habe, so könnte selbst juristisch nicht an der Wahrheit gezweifelt werben, benn bie Belagerung von Orleans, beren ber Erzengel Michael gedachte, ereignete fich erft vier bis fünf Rahre später und ließ sich deshalb bamals noch nicht in eine lügnerische Erfindung verweben. Die hervortretenden naiben so Büge fallen aber auf einer anderen Baage, mit ber freilich bas Ueberirdische nicht immer gewogen wird, noch viel schwerer in's Bewicht. Diefer findliche Schluß: bas muffe Gottes Stimme fein, die zum fleißigen Kirchenbesuch ermahne; das Gelübde ewiger Jungfräulichkeit, welches bas Mägblein zum Dank für 25 die ihr zu Theil gewordene hohe Auszeichnung haftig und über= eilt darbrachte; ihre Einwendung, fie könne nicht reiten, dies Alles enthält so viel sieghafte echte Natur, daß man, mahrend man lächelt, sich doch zugleich der höchsten Wehmuth nicht er= wehren kann, und an die Wahrheit wohl glauben muß, man mag so wollen ober nicht.

Die von dem Erzengel Michael verkündigten heiligen Frauen zögerten ebenfalls mit ihrer Erscheinung nicht lange.

So wie fie bei Johanna eintraten, nannten fie ihre Namen. Schon, fanft und bemuthig maren nach ber Jungfrau Befchreibung ihre Stimmen; glanzenbe Rronen trugen fie auf ben Sauptern "Wie es ihnen wohl und waren von vielen Lichtern umgeben. 5 ziemte." feste fie ernft und einfältiglich bingu, als fie von biefem Umstand zu ihren Richtern sprach. Sie erschienen stets in ber nämlichen Geftalt, aber Johanna fah nur ihre Gefichtzuge, nie= mals ihre Leiber, zuweilen hörte fie auch bloß ihre Stimmen, wußte aber auch an diesen Eine von der Anderen zu unter-20 scheiden. So oft fie fich nahten, neigte fich die Jungfrau tief; wenn fie es zuweilen im ersten Moment unterlassen hatte. kniete fie beschämt nieder und bat um Bergebung. Wenn sie wicher verschwanden, vergoß fie heiße Thränen, weil fie nicht mitgeben durste; die heiligen Frauen versprachen ihr jedoch, daß fie sie zum 18 Baradieje geleiten würden, und ba fie immer nur bas Seil ihrer unsterblichen Seele bor Augen hatte, so gab fie fich gern und leicht zufrieden. Dag die himmlischen Geftalten zu ihr tamen, erregte in ihr hauptfächlich beshalb große Freude, weil sie barin ben Beweis erblickte, daß fie in feiner Tobfunde befangen fei. wo Um dieselben ihrerseits zu ehren, wie sie es vermogte, zündete fie vor ihren Bilbern geweihte Kerzen an und befranzte fie mit Riemals unter bem Feenbaum, aber an vielen andern Orten hatte fie bie Erscheinungen. Je alter fie wurde, um fo öfterer ließen fich die geheimnisvollen Stimmen vernehmen, um so fo ernfter und bringender, zulett wochentlich zwei bis brei Mal, wurde ihr der Aufbruch geboten. Sie sprach nicht von dem, mas ihr widerfuhr, benn sie fürchtete die burgundische Parthei, die ihre Fahrt hemmen könne, und noch mehr ihren Bater. Aber gang konnte fie boch nicht alle und jede Andeutungen so unterbruden, und wenn es auch wohl unbekannt ift, ob fie ber Belagerung von Orleans ichon zu einer Zeit, wo menschliche Borausficht von diefer noch Nichts miffen konnte, gegen Fremde gedachte, fo ift boch burch Zeugen erwiesen, daß fie wiederholt

äußerte, sie werbe Frankreich und den König retten. Auch ihrem Bater verkündigte ein ahnungsvoller Traum in schwachem Umriß die Zukunft seiner Tochter; er sah sie mit Kriegsknechten von hinnen ziehen. Doch erweckte der Traum, der vielleicht durch den Eindruck, den das dunkle Wesen seiner Tochter im All= 5 gemeinen auf ihn machte, vielleicht auch durch einzelne räthsel= hafte Worte, die sie fallen ließ, erzeugt sein mogte, in ihm nur schlimme Gedanken, und er sagte zu seinen Söhnen: "Könnte es wirklich so kommen, wie ich träumte, so wollt' ich lieber, daß ihr sie ertränktet, ja, wenn ihr dieß unterließet, so würde ich so selbst es thun."

Wer fieht nicht im Geift das hirtenmägblein, wie fie unter ben Bunbern, die ihr aufgeben, unter bem Beschick, bas ihr bevorsteht, fast erliegt, wie fie, balb in Seligkeit, balb in Angst und Grauen babin manbelt, wie ihre gange Seele gur Mit= 18 theilung an Bater und Mutter gedrängt wird, und wie fie, wohl bekannt mit bem ichlichten Sinn der Ihrigen, der auf ihren außerordentlichen Beruf, bevor sie ihn durch die That selbst be= urtundet hatte, unmöglich vertrauen und in ihren fühnen Soffnungen nur Bermeffenheit und Selbstüberhebung feben konnte. 20 fich in Stunden, wo das Berg ihr unwillfürlich aufspringt, icheu und gitternd wieder verschließt, wie sie einfach und ftill die Auftrage ihrer Eltern ausrichtet, und, mabrend fie die Schagfe auf die Weide treibt, der Reit gedenkt, wo sie dem unberechtigten König von England bie angemaaßte Krone vom Haupt nehmen 2 und fie bem echten, jest lanbflüchtigen und verlaffenen Fürften barbieten foll! Aeußerst naiv und bezeichnend für ihre Natur ift es wieder, bag fie über ihre Gefichte schwieg, weil fie meinte. die Burgundische Barthei sowohl, als ihr Bater, könnten fie in ihrem Unternehmen hindern, die eine aus Glauben an fie, der so andere bagegen aus Unglauben, also aus zwei einander völlig aufhebenden Motiven. Pfpchologen vom Fach, welche die Seele gern zerseten, wie bas Blut, konnten aus biesem Wiberspruch

fehr leicht eine Anklage gegen die Wahrhaftigkeit der Jungfrau herleiten; ich sehe darin das reine, spiegelklare Abbild ihres Wesens, das bei aller Kraft und Gespanntheit zum Handeln und Ausführen doch für die Betrachtung ihrer selbst und ihrer großen Aufgabe, nicht den überschauenden und vergleichenden Punct zu erklimmen vermogte, auf dem Wancher stand und Wancher erfror!

#### Die Belagerung von Orleans.

Kehren wir jest, nachbem wir die Auserwählte bes Herrn, die mit Kinderhand in die Speichen des Schicksals eingreifen 60 sollte, kennen gelernt haben, zu dem Kriegstheater, wo sie bald auftreten wird, zurück.

Thomas von Montagu, Graf von Salisbury war im Sommer 1428 mit einem bedeutenden Beer nach Frankreich gekommen, um die wenigen Länder, welche Karl VII. noch anas hingen, zu unterjochen. Die frangösischen Städte und Burgen fielen Dutendweise, eine nach ber anderen in seine Sande, der ganze Rorben bes Reichs war bezwungen, und auch ben Suben durfte der Eroberer für unterworfen erachten, sobald er, wie wir oben bereits bemerkten, die Stadt Orleans gur Uebergabe ge= so nöthigt hatte. Orleans war bem angestammten König getreu, bie Bürger boten Alles auf, sich gehörig zu befestigen und für eine Belagerung mit Lebensmitteln und allem Nothwendigen in Reiten zu versehen. Sogar die Stande bes Reichs. über= zeugt, daß von der Behauptung diefer Stadt Alles abhing. 26 legten fich zu ihrer Unterftutung eine Steuer auf, und von allen Seiten zogen eble mannhafte Ritter zu ihrer Bulfe her= Die Bürger brannten eine bedeutende Borftadt ab, die mittelft einer Brude mit ber Stadt gusammen bing, und richteten, ba fie mußten, bag ber Reind von biefer Seite anruden so würde, ein Bollwerk vor der Brücke auf. Noch waren sie mit bem Werke nicht gang fertig, als (am 12. October) Graf Salisbury im Relbe ericbien. Run ging es alsbald zum ernften Tag und Nacht beichoffen bie Engländer mit eifernen Rugeln und Steinblöcken die Stadt. Die von Orleans beantworteten ben bonnernben Grug auf gleiche Beise, und s ichabeten bem Teind nicht weniger durch mehrere heftige Ausfälle, die sie nach einander muthig wagten. Den 21. October begann Salisbury ben Sturm: ted und verwegen fekten bie Engländer trot bes ununterbrochen feuernben Beschütes ihre hoben Leitern an bas Bollwerk, aber unverzagt empfingen fie 10 Die frangofischen Ritter, marfen ihre Leitern gurud und bemillfommten bie Emporklimmenden mit Steinen und eifernen Reifen, auch wohl zur Abwechselung mit tochendem Baffer und fiebenbem Del, welches Jungfrauen und Beiber in Daffe berbei trugen. Der Sturm ward auf folche Beise mit Ungestum ab= 18 aeschlagen, aber im Schoof ber Erbe handthierten bie Minen= graber, und nur zu balb faben bie Burger ein, bag bas Boll= werk nicht länger zu halten sei. Doch ließen sie sich auch dieß wenig anfechten, zogen fich vielmehr gelaffen gurud und errichteten, felbst zwei Bogen ber Brude vernichtend, ein neues so Bollwert, von wo aus fie bie Englander unausgesett beschoffen. Inzwischen langte in der Stadt zur großen Ermunterung der Belagerten Graf Dunois, genannt ber Baftard von Orleans. ben ber Rönig Rarl jum Statthalter ernannt hatte, mit vielen tavferen Begleitern an, und faft zu berfelben Zeit fand Graf 25 Salisburn, als er eben bon einem Thurm aus zu recognosciren versuchte, burch einen Schuß feinen Tob. Der Bergog von Bebford, ber, wie ber Lefer erinnern wird, in Baris feine Sofftatt aufgeschlagen hatte, fandte ichleunigft ben Grafen von Suffolt nach Orleans, um ben Oberbefehl bes burch ben fo so plöglichen Hinscheib seines tapferen Anführers vermaif'ten Sceres zu übernehmen. Suffolf theilte seine Kriegsmacht sogleich in zwei Theile, beren ersten er unter Glacidas bei ber Brucken-

burg steben ließ, indeß er den zweiten über den Aluf hinüberführte, um bie Stadt im Ruden anzufallen. Die Burger er= fuhren bieg faum, als fie mit einer Aufopferung, bie ihnen gu Ehren gereichte, augenblidlich beschloffen, ihre fammtlichen reichen 5 Vorftädte in Flammen aufgehen zu laffen. Das Weihnachtsfeft fam beran, und Belagerer und Belagerte vereinigten fich über. einen kurzen Waffenstillstand, ber freilich nur von 9 Uhr Morgens bis 3 Uhr Nachmittags bauerte. Glacibas ersuchte Dunois, ihm einige Minftrels, mit Tromveten und Klarinetten so versehen, in's Lager hinaus zu senden. Dien geschah: aber bie Musik, so lieblich sie sein mogte, hatte boch über ben rauben Englander nicht fo viel Gewalt, daß er den Chrifto zu Ehren abgeschlossenen Waffenstillstand auch nur um einen halben Tag verlängerte, und der Donner bes Geschütes begann auf die 16 Stunde auf's Neue. Auch die Stadt spielte in gleicher Tonart auf, und besonders ein Lothringer, Meister Johann in den Chronifen genannt, ber eine Felbschlange befehligte und fich fowohl durch Standhaftigkeit, wie durch seine Geschicklichkeit her= vorthat, fügte burch Schießen bem Feind großen Schaben zu. so Es characterisirt die Kriege und friegerischen Unternehmungen jener Beit, daß, wenn sich jest nur Automate gegenüberstehen, bie, burch ben Befehl eines Einzigen in Bewegung gesetzt, auch felten weiter gehen, als es mathematisch genau mit bem Inhalt ber Ordre übereinstimmt, damals oft Einzelne aus ber Maffe 28 hervortraten und zuweilen dem ganzen Kampf eine andere Bestalt gaben, jedenfalls aber eine willfommene Unterbrechung in bie Einförmigkeit brachten. Go forberten zwei Bascogner aus ber Schaar la Sires zwei Englander auf die Lanze heraus, die fich auch ftellten, und wovon ber Gine aus bem Sattel gehoben wo ward, mahrend ber Anbere seinem Gegner ftand.

Scharmütel reihte fich an Scharmütel, ohne daß etwas Besonderes ausgerichtet wurde; eine belagerte Stadt verliert jedoch burch jeden Tag, den die Belagerung dauert, unmittelbar,

und es burfte als ein febr freubenreiches und wichtiges Ereigniß betrachtet werben, daß man gleich nach Reuighr 400 hämmel und 950 Schweine, bie ben Burgern beffer zu Statten tamen, als wenn es eben fo viele Soldaten und Ritter gewesen maren, in Orleans hineinschaffte. Der Abmiral von Frankreich, s Ludwig von Culon, brang an ber Spike von 300 Kriegern mit offener Gewalt burch bas englische Lager und warf sich in bie Stadt, mas natürlich, abgesehen von ber ansehnlichen Sulfe. bie er brachte, schon an sich ben Jubel ber in ihrer Nationalität barniedergetretenen Franzoien laut und stürmisch bervorrief. 20 Ungriffe und Ausfälle wechselten mit einander ab, bie in Orleans hielten fich gleichmuthig tapfer, aber balb trat Mangel, zunächst an Munition und Kriegsbedürfnissen, endlich nicht minder an Lebensmitteln ein, und dagegen hilft fein Muth und feine Mannhaftigfeit. Der Raum erlaubt nicht, die Belagerung 25 in allen einzelnen kleinen Bügen zu verfolgen, obgleich bie Chronifen mit größter Ausführlichkeit über ben Bang, ben fie nahm, berichten. Monat nach Monat ging bin, die Noth ward in ber Stadt immer größer, und die Entscheidung blieb fern. Auf bem Grafen Clermont, ber zu Blois ein Seer zum Entfat so jammelte und zu bem fich ber Connetable bon Schottland mit seinen Schotten gesellte, beruhte ihre lette Soffnung. Bu ber Beit, wo Clermont mit seiner Kriegsmacht nach Orleans ziehen wollte, fandte der Herzog von Bedford von Baris aus unter Fastolfs Befehl 300 Wagen mit Lebensmitteln und andern so Bedürfnissen an Suffolk. Clermont beschloß, seine Thaten im Felde mit dem Auffangen dieses Zuges zu beginnen, und der Baftard von Orleans, von feinem Borhaben unterrichtet, verließ bie Stadt, um ihm hiebei Sulfe zu leiften. Dunois mar zu= erft zur Stelle und fab, wie Faftolf unbeforgt in größter Un= 20 ordnung bahergezogen tam. Er hatte gern angegriffen, und gewiß mit Erfolg, boch Clermont fandte einen Boten nach bem andern, mit dem Befehle, bis zu feiner Ankunft, die er nichts

besto weniger nicht gehörig beschleunigte, zu warten. Kaftolf merkte nun bie Gefahr, schlug eine Wagenburg auf, rammelte Bfahle ein und erwartete, gelaffen und fich bem Schut Gottes empfehlend, die Dinge, die da kommen follten. Beil die Fran-5 gofen sich noch immer ruhig verhielten, murben gulett bie Engländer übermuthig und ließen jene durch ihre Bogenschüten Run hielt fich Dunois mit feinen Gefährten nicht necten. langer, aber, fo wie fie muthentbrannt jum Rampfe fturmten. entstand unter ihnen eine große Verwirrung. Diesen Augenblick so benutte Kaftolf, machte einen Ausfall aus feiner Bagenburg und zerstreute die Stürmenden mit außerordentlichem Berluft. Dunois murbe schwer verwundet, doch magten la Hire und Kaintrailles das Aeußerste, die völlige Niederlage abzuwenden und, obgleich ihrer nur fechzig maren, ben Keind aufzuhalten, as ia wieder aum Stehen au bringen. Rest endlich erschien Cler= mont; fein Seer war ftart genug, um die erlittene Schmach ber Undern zu rächen, auch hatte er, abgesehen von Gemissen und Bflicht, noch eine perfonliche Aufforderung, bem Fastolf feine Starte zu zeigen, benn er mar an bemfelben Tage zum so Ritter geschlagen worden: er zog es jedoch, erbittert wegen ber Hintansekung seines Befehls, bor, ohne Schwertstreich ben Blat zu verlaffen, und fich Orleans, ftatt, wie er hatte konnen, mit einem Ueberfluß von Proviant, mit einer Armee Hungriger und Durftiger zu nähern. Svät am Abend zogen die Geschwader, s bie unter Dunois die Stadt am Morgen verlaffen hatten, wieder ein. Aber, welche Heimkehr, verglichen mit dem Ausaug! Schweigend und blutig, vom traurigen Licht ber Faceln beleuchtet, nicht im Stande, jene ftolze Gleichmuthiakeit auf bem Befichte hervorzurufen, hinter ber fich fo lange die Furcht und so das Heraklopfen eines Mannes zu verbergen weiß, ritten sie auf ihren ermüdeten Rossen daher und scheuten sich, ben Bliden ber Ihrigen, die aus ihren Mienen Leben ober Tob berauszulefen juchten, zu begegnen. Behflagend rannten Männer,

Beiber und Kinder durch die Gaffen, man fah den allgemeinen Untergang vor Augen, man pries die Todten glücklich, man verwünschte sich, daß man noch lebte.

Dunois, obgleich an seinen Wunden barniederliegend, war der Einzige, der den Muth nicht sinken ließ und den der such undern mieder erhob. Auch hatte sich durch Elermonts Anstunft die Gestalt der Dinge merklich verändert, und durch einen Ausfall der jeht so starken Besahung wären die Engländer wohl in's Enge zu treiben gewesen. Doch es war keine Eintracht da, und Clermont, dem es in der verhungernden Stadt, die ihn wegen seines elenden Benchmens an dem Tage, der leicht ein entscheidender hätte werden können, laut verwünschte, nicht beshagen konnte, brach nach sehr kurzem Verweilen, ohne auch nur zu versuchen, ob sich Etwas ausrichten lasse, wieder auf; er verssprach freilich bei'm Abzuge das Allerbeste, er hielt aber gar 18 Nichts und nahm noch dazu viele der tapfersten Kitter und Krieger mit sich fort.

Mehrmals hatten die Burger fich burch Boten an ihren kriegsgefangenen Herzog gewandt und ihn um Bermittelung ber Neutralität erfucht. Es mar ohne Erfolg geblieben. Rett fiel 20 ihnen ein lettes Austunftsmittel ein. Sie schickten am 15. Februar an den Herzog von Burgund eine Gesandtschaft, mit der Bitte, er möge, weil ihr Herr, der Herzog von Orleans, feit ber Schlacht bei Azincourt in England gefangen liege und feine Stadt nicht vertheibigen konne, Diefelbe einstweilen fo lange 25 in seine Obhut nehmen, bis es unter den streitenden Bartheien entschieden sei, wem die Krone von Frankreich rechtlich gebühre. Die Gesandten blieben über zwei Monate aus, und der Kampf ging inamischen fort, wie bisher. Der Herzog von Burgund. burch bes Herzogs von Orleans langwierige Gefangenschaft ver= so lett und ohnehin edelmuthig, hatte gern in bas Begehren ber Bürger gewilligt, doch ber Herzog von Bedford, der nun schon zu lange auf dem Regentenstuhle saß, um sich noch an Heinrichs V.

weise Ermahnungen zu kehren, verweigerte bart und raub feine Beiftimmung. "Er wolle die Nete nicht ftellen," fagte er. "während ein Anderer die Bogel berausnehme." Der Bergog von Burgund wurde burch ben Uebermuth bes ftolgen Engs länders emport und befahl allen seinen Leuten, die mit vor Orleans standen, auf der Stelle heimzukehren. Diek geschah: es half ben Belagerten freilich wenig, weil die Feinde ichon zu sehr die Uebermacht gewonnen hatten, das Zermürfniß mar jeboch für ben spätern Bang ber Ereignisse von gewichtigem Gin-10 fluk. In der Stadt erreichte die Noth nun den höchsten Grad, man hatte feine Hoffnung mehr, man durfte von der Butunft nicht das Gerinaste mehr erwarten, und der Grimm der Enaländer, der natürlich durch die Hartnäckiakeit bes Wiberstandes. ben sie, die an steten Sieg und unbedingte, demuthige Ergebung 18 Bewöhnten, hier gefunden batten, fort und fort gesteigert mar. ließ fie bus Schrecklichfte fürchten. Bu biefem Allen entstand jett noch ein Berücht von einer inneren Berschwörung, bas bie Gemüther fo beangitigte, wie etwa ben Ermübeten, ber gerne einschlummern mögte, das Rascheln einer Schlange in dem so dürftigen, barten Strohlager, worauf er ruht.

Orleans aber war ber Zeiger für das ganze, dem König Karl VII. noch treu gebliebene Frankreich; je gewisser es wurde, daß die Stadt, troß ihrer helbenmüthigen Standhaftigkeit, am Ende doch dem Feind in die Hände fallen müsse, um so mehr siank allgemein der Glaube an das Glück des angestammten Fürsten, und Karl selbst, der den ruhigen unerschütterlichen Wittelpunct in der Berwirrung um ihn her hätte abgeben sollen, schwankte und wankte am meisten. Der Geschichtschreiber kommt dei Darstellung dieser Borgänge in eine Berlegenheit eigener Art. In der Hirtin, die von Gottes unsichtbarer Hand auf den rollenden Kriegs= und Schlachtenwagen hinaufgehoben ward, tritt ihm das unbedingteste vollkommenste Vertrauen in die Rechtmäßigeit der Sache, die sie versocht, entgegen; der

Ronig aber, megen beffen fich bies Alles ereignete, mußte fich nicht vor Zweifel und Verzweiflung zu retten, was man ihm immerhin, wenn man bas Berrinnen ber Schwäche in muthlose Thranen, ihr feiges Zurudweichen in Richts, mit ben Meiften für etwas Gutes, Tugendliches halt, zur Ehre anrechnen mag, s mas jeboch, wie nicht zu läugnen ist, ein feltsames, ja grauen= haftes Licht auf die wunderbarfte Begebenheit, deren die Beschichte gedenkt, werfen muß, indem ganz von felbst die Frage entsteht: konnte. wenn in der Jungfrau Johanna etwas Ueber= natürliches erwachte, in bem König, um bessen willen das Auker= 10ordentliche geschah, die Ratur, beren Stimme bell, wie Glocken= ton, burch alle Betäubung ber Welt hindurchdringt, schlafen? Ich will nur fragen, nicht antworten. Grund genug hatte Karl freilich jum Zweifeln ber bebenklichsten Art, fein Bater mar mahnfinnig gewesen, seine Mutter hatte sich jede Ausschweifung 15 gestattet, und wahrscheinlich batten eber ihre Kehltritte bie natürlichen Kolgen gehabt, als die Umarmungen ihres verwirrten Gemahls. Der König entschloß sich in bem Drang ber Umstände bazu, wozu die Jämmerlichkeit, wenn fie burch bas Leben auf die Brobe gestellt wird, sich am liebsten und am so leichtesten entschließt, nämlich zum resignirenden Richtsthun, zur Klucht nach Schottland ober Spanien, um dort bei feinen Ber= mandten seine Krone zu vergessen und durch Inrische Gedichte. die er leidenschaftlich liebte, wenn er sie felbst machte, die Bergen zu erobern, ftatt durch ein gezogenes Schwert die rebellischen, se abtrunnigen Städte. Er fah in dem Unglude, bas ber Simmel ihm ichicte, nicht eine Aufgabe, die er lösen und durch die er zum Mann werden sollte: er sah darin nur eine Last, die er möglichst schnell abwerfen muffe, und wenn er fich nicht wirklich aus seinem Königreiche in die reine Lprik zurudzog, so unter- so blieb es einzig und allein, weil feine Beliebte, die fcone Agnes Sorel, die zwischen ihm und seiner Gemahlin stand, ihn für biefen Fall zu verlaffen und zu dem Feind überzugehen brobte.

Sie erzählte ihm nämlich, ihr habe in ihrer Jugend ein Aftrolog geweisigt, einer ber tapfersten und herzhaftesten Könige der Christenhenheit werde sie lieben und ihr dienen; bisher habe sie geglaubt, er sei dieser König, jest aber, da sie sehe, wie wenig ser seiner männlichen und königlichen Pklicht nachkomme, überzeuge sie sich, daß der Herrscher Englands, der ihm Stadt nach Stadt raube, der rechte sei, und den wolle sie aussuchen. Hiereauf versprach ihr Karl, ein Held zu werden. Man will diese Sage bezweiseln, unter Anderen auch Charmettes, dessen auße sührliches Werk, was die Data anlangt, dem meinigen zu Grunde liegt. Mir däucht, mit Unrecht. Denn, mag auch die Erzählung der Sorel außsehen, wie erfundene Poesie — Karls undergleichliche Antwort dürgt für die Wahrheit, sie konnte nur auß seiner Individualität so gestempelt hervorgehen, nicht auß dem Munde eines Dichters.

Karl, von seinen Feinden spottweise der kleine König von Bourges genannt, hatte in seinem Schatz nur noch vier Thaler, die ihm und seinem Schatzmeister gemeinschaftlich gehörten; er hielt sich noch mit Mühe auf dem nördlichen User der Loire, wachte aber schon an einen Kückzug in's Delphinat. Er war einem Banderer zu vergleichen, der während eines furchtbaren Gewitters durch einen Bald dahin schreitet. Baum nach Baum wird vom Bliz zerschmettert, und mit jeder Minute erwartet er den Schlag, der ihn selbst treffen soll!

# Johannas Reife zum Rönig.

Johanna hatte ihren Wohnort auf eine kurze Zeit mit einem andern vertauschen muffen. Burgundische Truppen waren in's Land eingebrungen und plündernd auch nach Domremy gekommen. Die hirten und Ackerleute hatten sich, um dem Raubo und der Mishandlung zu entgehen, mit ihren heerden und beweglichen Gütern nach ber Stadt Neufchatel, Die damals befestigt mar und unter Lothringische Sobeit gehörte, geflüchtet: Jacob von Arc war mit ben Seinigen natürlich nicht zurudgeblieben und hatte bei einer ehrbaren Frau, die eine Art von Wirthsbaus bielt, ein Unterkommen gefunden. Der Auf= 5 enthalt dauerte im Ganzen nur drei ober fünf Tage; bennoch aab Robannas zufällige, auf die angeführte Beife burch die Noth veranlafte Aufnahme in einem Wirthshause sväter Diß= wollenden zu bem Gerebe Anlaß, baf fie lange Beit in einer Kneive als gemeine Dienstmagd zugebracht habe. Nicht un= 10 mahricheinlich ist es, daß diese gezwungene Klucht, so wie der öbe Buftand, worin fie bei ber Bieberkehr bas Dorf Domremp antraf, fie zur endlichen Ausführung bes Vorhabens, welches fo lange bor ihrer Seele schwebte, ohne baf fie einen ber fich ihr barbietenden Momente zu ergreifen magte, angespornt hat. 18 Aber auch jett trat ihr wieder ein Hinderniß in den Weg. Ein von ihr abgewiesener junger Freier, ber sie heftig liebte. flagte sie bei dem Tribunal zu Toul an, sie habe ihm ein Cheversprechen gegeben, und bestand gerichtlich auf bessen Erfüllung. Bielleicht haben ihre Eltern ben jungen Mann felbst zu einem so so sonderbaren Schritt veranlaßt ober ihn wenigstens dabei unterstützt, um burch eine frühe Ehe ihrer Tochter, beren Schickfal sie angitigen mogte, die Pforte, die weitere und höhere Lebenstreise aufschloß, für immer zu verriegeln. Aber Johanna, bis dahin ein Muster in kindlichem Gehorsam, widersvrach ent= 28 schieden, und der Freier ward ohne Weiteres abgewiesen. Nun richteten sich ihre Bedanken vorerft barauf, bas väterliche Haus ohne Aufsehen verlassen zu können. Sie bat beshalb ihren Oheim Larart, der zwijchen Domremy und Baucouleurs angesessen und bessen Frau schwanger mar, er moge fie von ihrem so Bater zur Pflege ber Lettern mahrend ihrer Riederkunft be-Larart war hiezu gern bereit, auch gaben die Eltern unweigerlich ihre Einwilligung, und Johanna verließ Domremp.

Raum aber war fie acht Tage bei ihrem Oheim, als fie biesen in ihr großes Geheimnig einweihte. Er staunte und erschraf. als fie bavon fprach, bag fie zu bem Dauphin ziehen mußte. um ihn fronen zu laffen. Aber fie erinnerte ihn an eine uralte 5 Prophezeihung, daß Frankreich durch ein Weib in's Elend ge= fturat, durch eine Jungfrau dagegen wieder errettet werden folle. fie deutete auf die Königin Rabelle und auf fich. Wohl maa fie mit jener heiligen Beredtsamkeit gesprochen haben, Die fich nicht erlernen läßt, die nicht einmal dem Talent, nur ber 20 Bahrheit und der Unschuld in ihren höchsten Momenten eigen ift, dann aber auch ihre Wirkung niemals verfehlt. ungläubige Obeim ward umgestimmt, er beschloß, sich allein nach Baucouleurs zu dem Haudtmann Baudricourt zu verfügen und diesem über Johanna die erste Mittheilung zu machen. 16 Aber, die Begeifterung muß feine Boten fenden wollen, benn bas Keuer hat Niemand, der von ihm zeugt, es muß selbst von fich zeugen. Der Hauptmann gab Lagart ben Bescheid: er möge seiner Nichte ein Baar Ohrfeigen geben, und wir wollen ihn beshalb nicht roh und unritterlich nennen, obgleich seine Antwort e etwas rauh klingt. Johanna ließ sich dieß nicht anfechten. fondern machte sich selbst auf den Weg nach Baucouleurs, Un= fangs in ihres Cheims mannlicher Tracht, die sie aber auf seinen Bunfch mit weiblichen Kleidern wieder vertauschte. brang auch bis zu ber Verson bes Hauptmanns Baudricourt so vor und fagte ibm: fie fei von ihrem Berrn an ibn gefendet. damit er den Dauphin ermahne, tapfer zu widerstehen, ohne daß er jedoch den Keind zur Schlacht berausforbere: in der Kaft= nachtswoche werbe ihr herr ihm hulfe fenden. "Das Königreich - fügte fie hinzu - gehore dem Dauphin nicht, sondern so ihrem Herrn; aber ihr Herr wolle, daß der Dauphin König werde und das Reich für ihn verwalte, auch werde er, allen feinen Feinden zum Trot, König fein, und fie mußte ibn gur "Wer ist bein Herr?" fragte Robert Arönuna führen." Bebbel, Werte IX. 17

lakonisch. "Der König bes himmels!" versetzte sie ernst und seierlich. Robert schickte sie sort, wie er ihren Oheim sort= geschickt hatte, ohne auf ihr Gesuch einzugehen.

Johanna war auf breimaliges Abweisen burch ihre Stimmen porbereitet. Aber ihrer naiven Natur gemäß, die gewiß unbe- s wußt mit Gott barüber haberte, bag er ihr in bem verharteten Herzen bes alten Solbaten nicht besseren Glauben geweckt hatte. empfand fie icon bas zweite Behlichlagen fehr ichmerglich. Sie blieb in Baucouleurs bei einer achtbaren Frau, die fie auf der Stelle liebgewann, und ber fie in ber Beit, welche die An= 10 bachtsübungen ihr übrig ließen, in ihren häuslichen Geschäften treulich beiftand. Aber die höchste Ungeduld bemächtigte sich ihrer, die vielleicht eben so fehr aus der Furcht, von ihrem Bater mit Gewalt in das elterliche Haus zurückgeführt zu werben, hervorging, als aus dem Drang, jest endlich in das 15 Geschick ber Bölker thatia einzugreifen. Sie sprach gegen Rebermann von ihrer göttlichen Sendung und gewann durch den Inhalt ihrer Worte und burch die Anmuth, die fie zugleich in diefelben zu legen wußte, mehr und mehr bas Bertrauen ber Ginwohner von Baucouleurs. Nur Bandricourt verharrte in feinen Ameifeln so und veranlagte ihren Beichtvater, fie in feiner Gegenwart zu beschmören, ob ein guter ober boser Beift in ihr wohne. Daß er diek that, beweiset, daß auch er in seinem Innersten von der Gewalt und Wahrheit ihrer Reden getroffen mar. daß er aber, als ein Mann, für den Bieles auf dem Spiele ftand 25 und ber, wenn er voreilig ein Beib an den Hof fandte, welches bort nachher feinen Glauben fand, sich bei seinen sämmtlichen Kameraden für immer lächerlich gemacht hätte, sich Zeit zur Brufung nahm. Deine Borganger hatten bieg bebenten, fie hatten nicht vergeffen follen, daß es leichter ift, nach vier Sahr= 20 hunderten an eine hiftorischen Erscheinung, die fich festgestellt hat, zu glauben, als in dem Augenblick, wo sie zuerst aus der Dunkelheit hervortritt: bann murben fie Robert von Baubricourt

manchen Vorwurf nicht gemacht baben. Robanna versuchte, um jum 3med zu gelangen, Bielerlei, einmal machte fie fich fogar au Fuß auf ben Beg zum Konig, begleitet von ihrem Obeim und einem andern Mann. Unterwegs erflärte fie aber ihren s Gefährten, es sei boch nicht wohl anständig, auf solche Beise an den Hof zu kommen, und kehrte nach Baucouleurs zurud. Es ift zu verwundern, daß ihre englandischen Richter Diesen Schritt fväter nicht als einen Anklagepunct gegen fie beraushoben. Sie wich ja gang offenbar, indem fie ihn that, von Gottes Gebot 10 ab. der sie ausdrücklich an Robert von Baudricourt gewiesen hatte; auch zeigte sie sich unbedachtsam und inconsequent, indem fie einen Entschluß halb ausführte und ihn bann als unschicklich zurudnahm. Hoffentlich entgeht es meinen Lefern nicht, daß ich folche Einwendungen nur mache, um ein Beifpiel jener erbarm= 16 lichen Kritik zu geben, vor welcher fich so wenig Geschichte, als Poeffe, nicht Gott, noch Natur, retten fann, die das Universum, das nur durch den Widerstreit im Großen und im Kleinen besteht, auf ein Rechen-Eremvel zurückführen will, und die ein hohler nichtiger Sput ift, ber in einem versengten birn gaufelt und so das icone, fruchtbare Leben des Gedankens nachspielt.

Jest machte sie in Baucouleurs eine Befanntschaft, die ihr zu großer Förderung gereichte. Ein im Lande hochgeachteter Ebelmann, Johann von Mes, sah sie bei ihrer Wirthin und fragte sie, was sie denn dort schaffe. Sie sagte: "ich kam zu des Königs Burg und begehrte, daß Robert von Baudricourt mich zum König bringe. Aber der achtet nicht auf meine Worte. Und dennoch muß ich noch vor der Mitte der Fasten bei'm König sein, und sollt' ich mir auch die Füße bis an's Knie ablausen. Denn Niemand in der ganzen Welt, nicht Könige, nicht Herzöge, wicht die Königstochter von Schottland, nicht alle die Anderen, können das Königreich Frankreich wiedergewinnen, und es giebt dabei keine Hüsse, als durch mich, obschon ich lieber bei meiner armen Mutter spinnen mögte. Denn Jenes ist gar meines

Thung nicht. Aber bennoch muß ich geben und es ausrichten. meil mein Berr es haben will!" "Wer ift Guer Berr?" fragte auch Robann von Det. "Gott!" erwiederte fie ihm, wie einft Der Ritter, ergriffen, wie noch Reiner, gelobte ibr Mobert. mittelft Sanbichlags, baf er fie unter Gottes Schut zum Ronig . geleiten wolle. Als er sie fragte, wann sie die Reise anzutreten wünsche, versetzte fie: lieber heute noch, als morgen. Zugleich erklärte fie, daß fie gern Mannskleider anziehen mogte. Robann von Met ließ ihr bas Gewand eines seiner Diener reichen, und fie legte es alsbald an. Daß biefer würdige Ritter ihr nicht 10 allein Glauben schenkte, sondern sich ihrer fogar auf's Thatigfte annahm, erwarb ber Jungfrau großen Anhang, und Mancher erbot fich ihr jest jum Begleiter. Sie wollte jedoch nicht gern ohne einen Beglaubigungsbrief bes Hauptmanns Baubricourt abaeben. 15

Die Erscheinung und das wirkliche Auftreten ber Aungfrau entsprach allerdings einer in ganz Frankreich bekannten alten Prophezeihung; es mar baber fein Wunder, daß der Ruf von ihrer Sendung und ihrer Erleuchtung burch ben Beift bes Berrn, fich schnell nach allen Seiten verbreitete. Auch ber w Herzog Karl von Lothringen, der an einer schweren Krankheit barnieder lag, borte von ihr und ließ fie zu fich rufen, weil er bachte, daß ihm von ihr Sulfe fommen konne. Sie tam auf seinen Bunich in ihres Dheims Gesellschaft. Sochit ebel und wurdevoll war ihr Benehmen. Sie hatte noch nie mit s Herzögen verkehrt, aber sie verlor in der neuen, glanzenden Umgebung, in die sie so plöglich hineingerissen ward, auch feinen Augenblick sich selbst. Auf Karls Frage nach ihrer Sendung antwortete sie, da sie bei ihm entschiedenen Unglauben voraus= sepen mußte, nur das Allerallgemeinste. Eine Gauklerin batte so sich an einem so vornehmen Krankenbett ein Ansehen zu geben gesucht; fie erklärte bem Herzog einfach, daß fie kein Beilmittel für ihn miffe, und fügte hingu, er konne gar nicht genesen, fo

lange er fortsahre, sich gegen seine tugendhafte Gemahlin unsgebührlich zu betragen. Der Herzog entließ sie unbefriedigt. Wittlerweile waren ihre Eltern, die nun endlich von Johannas Borhaben Kunde erlangt hatten, höchst betümmert, ja verzweiflungssoull nach Baucouleurs geeilt. Sie hatten sich aber bald, wahrscheinlich durch Johann von Metz, der schon seinem Stande nach den einsachen Bauersleuten imponiren mußte, beruhigt, in ihre Heimath zurückbegeben. Johanna sandte nun an ihren Bater ein schriftliches Gesuch um Verzeihung ihrer Flucht. Giner ihrer Brüder überbrachte ihr diese und blieb fortan ihr zur Seite.

Auf einmal erklärte sich Robert von Baudricourt bereit, sie an den Hof zu senden. Vermuthlich hatte er bei dem König vorher angefragt, ob er es thun dürse, denn nach der Aussage Johanns von Met befand sich in dem Reisegesolge der Jungstrau ein Königsdote. Die Chronisten haben für Roberts Sinnessänderung einen Grund, der Manchem vielleicht besser gefällt, der aber wohl unerwiesen ist. Es heißt, Johanna habe zu Robert gesagt, es sei unrecht, daß er so lange zögere, ihren Bunsch und Gottes Gebot zu erfüllen; eben jett (an dem Tage, da sie so sprach) habe der Dauphin von Orleans einen großen Unfall erlitten, und ihm stehe noch Schlimmeres bevor, wenn sie nicht bald zu ihm geführt werde. Bald darauf sei die Nachsricht von dem unglücklichen Gesecht zwischen Dunois und Fastolf, dessen wir oben erwähnten, eingelausen, und nun habe der Hauptmann nicht länger zweiseln können.

Die Einwohner von Baucouleurs vereinigten sich nun gesmeinschaftlich zu Johannas Ausrüftung. Sie ließen ihr ein Manuskleid nebst Halbstiefeln versertigen. Ihr Dheim schenkte ihr ein Roß, Robert von Baudricourt ein Schwert. Am Sonnstag, den 13. Februar 1428, brach sie auf. Man befragte sie, wie sie eine solche Fahrt zu einer Zeit, wo das ganze Land von Feinden durchstreist werde, als eine zarte Magd wagen könne. Sie erwiederte: "ich werde den Weg frei sinden und

fürchte bie Feinde nicht. Und fo mir ja welche begegnen follten, jo ist mein Herrgott bei mir, ber wird mir die Bahn gum Dauphin öffnen, denn dazu bin ich geboren." Ihr Bruder, Beter von Arc, Johann von Met und mehrere andere Berjonen begleiteten sie. Reiner von Allen hatte, als es nun wirklich s jum Aufbruch tam, rechtes Bertrauen auf ben Erfolg, Die Beringen hielten fie für eine Bere ober eine Berruckte, und man berieth fich Anfangs fogar, ob es nicht wohl gethan fei, fie bis auf's Beitere in einen feften Blat abzuliefern. von Baudricourt hatte ihnen jedoch einen Gid abgenommen, so baß fie die ihrem Schut Unvertraute gut und sicher zum König bringen wollten. Auch wirkte bald die stille Hohheit ihrer Er= scheinung auf Jeden bis zur völligen Umkehr der Gefinnung ein, fo bag man anfing, fest an ihre Sendung zu glauben, und sie. in der Mancher zuerst wohl nur ein schönes wunderliches 15 Madchen erblickte, als ein geweihtes, höheres Wesen zu ver= ehren.

Die Reise war mit den größten Schwieriakeiten und Müh= jeligkeiten verbunden. Da man durch lauter Gegenden zog, die von Englandern und Burgundern befett waren, fo mußte man w allerhand Schleichwege wählen, um nur durchzukommen. Johanna hatte unterwegs keine andere Angft, als diejenige, welche die Berfäumung ber Meffe ihr einflößte. Als einige ihrer Begleiter, um ihren Muth auf die Probe zu feten, sich heimlich von dem Bug entfernten und fie bann, verkleidet und unkenntlich ju= 25 rudfehrend, mit Beschrei überfielen, rief fie ben Uebrigen, welche, im Einverständniß mit ben Andern, fich ftellten, als ob sie fliehen wollten, unerschrocken zu: "Fliehet nicht! bei meinem Gott, sie werden uns kein Leid thun!" In Fierbois, einem Dorf, welches nur noch fünf ober sechs Stunden von Chinon, 20 dem damaligen Aufenthaltsort Karls VII., entfernt lag, bielt sie an; es stand dort eine Wallfahrtstirche zur heiligen Katharina, die fie, ihrer himmlischen Beschützerin und Rathgeberin zu Ehren,

besuchte, auch konnte fie, nun fie bem Riel ihrer Reise so nabe war, die lettere für beendigt halten. Sie fandte von Rierbois aus an ben Rönig einen Brief, worin fie ihm anzeigte, baf fie um ihm zu Gulfe zu eilen, über hundertundfunfzig Stunden s zurückgelegt habe; fie fügte hinzu, fie habe ihm viele angenehme und fröhliche Dinge kund zu thun und wünsche zu wissen, ob fie in die Stadt, mo er fich befinde, einziehen durfe. Des Ronias Antwort lautete günstig, und am 24. Februar traf Rohanna in Chinon ein. Karl war nicht unvorbereitet. Noch turz vor 40 Robannas Erscheinung war eine Frau als Beissagerin zu ihm gekommen und hatte ihm gesagt: ihr feien in einer Bifion viele Waffenstücke gezeigt worben, und fie habe babei großes Schrecken empfunden, weil fie vermeint hatte, fie folle biefelben führen. Aber sie habe bald vernommen, die Waffen seien nicht für sie. 15 sondern für ein Mägdlein bestimmt, das nach ihr kommen werde, um Frankreich von allen seinen Feinden zu befreien. ward es dem König schwer, daran zu glauben, daß, mas den tapfersten, muthvollsten Rittern miglungen mar, der Tochter eines hirten glücken follte, und es war ihm nicht zu verdenken. n seinem Rath ward lange und heftig darüber hin und her gestritten, ob es seiner Burbe und Majestat gezieme, die un= bekannte Brophetin anzuhören. Es ward beschlossen, fie durch die Bralaten zuvor über ihr Befen und ihr Bollen befragen zu Dies Berbör hatte geringen Erfolg, benn Robanna er= stlarte, daß fie fich nur dem König offenbaren könne. Mehrcre Tage vergingen, zulest fühlte Karl sich veranlaßt, ihr die be= gehrte Audienz zu bewilligen, vorzüglich wegen der großen, be= schwerlichen Reise, die fie aus Liebe zu ihm gemacht hatte. Als fie eben in bas Schloß eintrat, um ihm vorgestellt zu werben, ward ein Mann zu Pferde ihrer ansichtig und spottete un= ehrbarer Beise über sie. "Ha," rief fie aus, "bu verleugnest Gott und bift beinem Tobe jo nah'!" Reine Stunde verftrich, ·und ber Mann ertrank.

Es mar Abend, als die Jungfrau in den von funfzig Kadeln erleuchteten Königs-Saal trat. Dreihundert Ritter von hober Geburt, zum Theil prächtiger gekleibet, wie ber Konig ielbst, maren versammelt. Karl hatte sich in unicheinbarem Gemande auf die Seite gestellt, um fie zu versuchen, ob fie ben & auch kennen murbe, an ben fie, ihrem Borgeben nach, eine himmlische Botichaft auszurichten hatte. Aller Augen waren auf sie gerichtet, aus wenig Gesichtern mogte sie entgegenkommendes Vertrauen begrüßen, aber mit ruhiger Sicherheit idritt fie vor, mit bemuthigem Selbstbewuktsein fab fie fich in 10 bem glanzenden Kreise um. Sie mar bamals 16 ober 17 Rabr alt. Ihre Geftalt mar fraftig, ihr Buchs ichlank und für ihr Geschlecht ausnehmend hoch. Die weiße Farbe ihres Salfes und die trot der von Jugend auf von ihr verrichteten harten Arbeit zart und zierlich geformten Sande mit feinen, langlichen Fingern, 18 verriethen teine Hirtin. Schone, taftanienbraune Saare wallten in herrlicher Fulle über Nacken und Schultern herunter, und mit Freude und Wehmuth verweilte der Blick des Beschauers auf ihrem füßen, rührenden Angesicht mit den bunklen, tiefen Augen.

Durch die anspruchslose Kühnheit, womit sie unverwirrt und ungeblendet sich dem König näherte, bewies sie, daß sie geswürdigt worden war, die Heiligen und die leuchtenden Engel des Himmels zu erblicken. Sie ließ sich auf ihren Anieen vor ihm nieder und sprach: "Gott verleihe Euch ein glückliches seben, edler König!" Karl, auf einen der Umstehenden deutend, sagte: "ich din nicht der König, dort steht er!" "Im Namen Gottes — versetze Johanna mit Nachdruck — Ihr seid es, und kein Anderer." Nun trat Karl mit ihr auf die Seite, unterhielt sich lebhaft mit ihr, und wurde, wie sein Antlitz so zeigte, sichtlich von ihren Reden erstent. Ausgemacht ist es, daß sie den König gleich in diesem ersten Augenblick dis zur Bessiegung auch des letzten kleinen Zweisels von der Wahrheit ihrer

Sendung zu überzeugen wußte. Es heißt, fie habe ihm die geheimsten Dinge, namentlich ein Gebet, das nur Gott wiffen konnte, geoffenbart.

Aber nun entstand eine andere Frage. Nach bem Glauben s jener Zeit konnten nicht bloß himmlische Gewalten, es konnten auch die Dämonen des Abgrunds die Tiesen der Natur und der Menschenseele aufschließen. War Johanna von einem guten oder bösen Geist getrieben? Dieß mußte erst ausgemittelt werden, bevor ein christlicher König sich ihrer Hülse bedienen konnte.

### Johannas Brufungen und Berhöre.

10

In Chinon wußte man Nichts mehr gegen das gottbegeifterte Mägblein vorzubringen, man mußte fich ihr auf Gnade und Unanabe gefangen geben. Da beschloß der König, sie nach Boitiers, dem Sitz des Varlaments, dem Aufenthaltsort vieler 16 gelehrter Doctoren, zu fenden, um bort eine neue Untersuchung anftellen zu laffen. Bischöfe und Erzbischöfe, Theologen und Juriften traten zu biefem Zweck in Boitiers zusammen und legten ihr in corpore die Fragen, die sie schon zehn Mal be= antwortet hatte, zum elften Male vor. Meifter Bilhelm Aimery so fragte: "Du behauptest, Gott wolle Frankreich erretten; ift bem also, was braucht es ber Wappner, die du begehrst?" Stark und klar versette Johanna: "Die Wappner werben kampfen, und Gott wird ben Sieg verleihen." Meister Wilhelm erklärte sich aufrieden gestellt, viel schärfer fette ihr Bruder Seguin gu. 25 "In welcher Sprache reben bie Engel zu Euch?" fragte er unter Unwillig erwiederte fie: "in einer befferen, als die Anberm. Bulett foderte er bon ihr ein Beichen, und bie Bereurige." sammlung ftimmte ihm hierin eifrig bei, fie aber entgegnete mit Burbe: "nicht in Poitiers werbe fie Beichen thun, sondern in so Orleans, man moge fie bahin senden, und es werbe an Beichen Sie entließ die Herren mit folgenden vier nicht fehlen."

Brophezeihungen, bie alle zu ihrer Reit eingetroffen find. Erftlich, bie Engländer murben die Belagerung von Orleans aufgeben und abgiehen; zweitens, ber Ronig werbe zu Rheims Salbung und Krone empfangen; brittens, bie Stadt Paris werbe fich ihm unterwerfen; viertens, ber friegsgefangene Bergog bon s Orleans werde aus England zurudfehren. Die Geiftlichen und Belehrten festen ihre Brufungen unabläffig fort, indem fie theils entweder in Daffe oder einzeln zu Johanna famen, theils aber fie im Stillen scharf beobachteten und beobachten ließen. Als merkwürdig und bedeutend darf es wohl herausgehoben 10 werden, daß der Aungfrau Niemand, der von ihr nur gehört und sie noch nicht mit Augen erblickt hatte, sich ohne das ent= schiedenste Miftrauen näberte, daß aber auch Riemand ohne einen eben so entschiedenen Glauben an fie wieder von ihr fort= Johanna fügte fich Allem mit Langmuth und Geduld, 15 nur zuweilen fagte fie, es fei nun bobe Beit zu Thaten. Man 30g mittlerweile auch Erkundigungen über ihr früheres Leben in Domremy ein, und da man nur das Beste ersuhr, da felbst ber Bischof von Caftres laut erklärte, er halte fie für die Gott= gesendete, auf die alte Weissagungen beuteten, so vereinigten sich so am Ende alle Stimmen dahin, sie für die berufene Retterin Frankreichs und bes Königs anzuerkennen.

Characteristisch genug ist es, daß jest gerade in Karls VII. Seele der Zweisel aufstieg, ob Johanna auch wohl wirklich eine reine Jungfrau sei. Er übergab sie deshalb seiner Schwieger= 28 mutter, der Königin von Sicilien, und anderen vornehmen Damen zur Untersuchung, und erst, als er den Beweis von ihrer anatomischen Unschuld erhalten hatte, beschloß er, sie nach Orleans zu senden. Dieses Alles bestätigt Aeneas Sylvius, der nachherige Papst Pius II. Wie froh war Johanna, als sie so von dem Mann, der dem Untergang nahe war, nun endlich die Erlaubniß erhielt, ihm die rettende Hand zu reichen!

#### Johanna bor ber Stadt Orleans.

Einstweilen jollte Johanna nach bem Beschluß bes Könias und seines Raths sich begnügen, einigen Proviant in Orleans hinein zu schaffen. Der Herzog von Alengon ward nach Blois s borausgeichickt, um die Bufuhr in den Stand zu feken. Rohanna ward eine Art von Hofhalt, wie er die Beerführer jener Zeit zu umgeben pflegte, angeordnet. In Johann Basquerel fand sie einen Beichtvater, wie ibn ihr frommes Gemuth bedurfte ihre Stimmen zeigten ihr an, wo bas bon Gott für fie bew ftimmte Schwert zu finden sei. Sie bat, man moge in ber Katharinenkirche zu Fierbois an dem Altar nachgraben lassen, bort werbe man die mit fünf Kreuzen bezeichnete beilige Baffe antreffen, die sie führen solle. Es geschah, und man fand bas Schwert an der von ihr angegebenen Stelle. Auch eine Fahne 15 liek fie jest für fich verfertigen; in weißem, von Lilien burch= mobenen Kelde erblickte man auf derfelben den Erlöfer des Menichengeschlechts, an ber Seite las man bie Worte: Sefus Maria! Diefe Fahne trug fie meiftens felbst und gab als Grund bafür in schöner Beiblichkeit an, es geschehe, weil fie ihr Schwert so im Rampf nicht gern schwingen und Keinen damit durchbohren Ein berühmter beutscher Dichter, ber Johanna gum Gegenstand eines Dramas machte und das Naive ihrer Natur in einem See von Sentimentalität ertrantte, legt ihr auf ber anderen Seite einen förmlichen Trieb zum Burgen und Morden 25 in die Seele, der sich nicht, wie es psychologisch gewesen mare. bei bem Anblick bes ersten Bluts, bas fie vergoß, in sein Gegentheil umwandelt, sondern der sich erft bricht, als sie sich ploklich, mitten im Gewühl ber Schlacht und in ber Site bes Rampfes, in einen der Feinde verliebt. Leider ift dies Drama, so in Deutschland wenigstens, befannter geworben, als Johannas wirkliche Geschichte, die daffelbe doch an echter Poefie, wenn Boesie anders im Erfassen des Kerns ber Dinge und nicht im

hohlen Ueberpinfeln ber Wahrheit mit ibealer Schminke besteht, unendlich übertrifft.

Bevor die Jungfrau abzog, verkündigte fie dem König voraus, daß fie vor Orleans von einem Pfeil, jedoch nicht tödtlich, werde getroffen werden. Erwiesen ist es, daß die s Prophezeihung der Verwundung wenigstens drei bis vier Wochen vorher ging.

Das Gerücht von Johannas Unternehmung ging aus in alle Welt, und die Bergen ber Menschen maren gestimmt, bas Bunderbarfte und Angerordentlichste gläubig aufzunehmen. Die 10 gange Chriftenheit seufzte, benn bas beilige Grab mar wieber in die Sande ber Ungläubigen gefallen, und ber Halbmond hatte bas Rreuz verdrängt. Die Türken hatten bem griechischen Raiser ben Auf auf ben Naden gesett. Alle Länder fast maren in Unordnung und Berwirrung. Grauenhafte Mifgeburten, die 18 banials nicht als Abnormitäten bes Beugungsprocesses, sonbern als boje Borzeichen ber Dinge, die ba kommen follten, betrachtet murben, flögten Ungft und Schreden ein. Selbst die Natur ichien fich in ihren innersten Tiefen zu schütteln und umzukehren. Der himmel war immer gewittervoll, Blit und Donner hörten so faum auf. Durch dies Alles murben die Bemuther im Tiefften geweckt. Man glaubte, bas Enbe ber Welt nahe heran, und prophetische Erscheinungen, mit Flammenzungen zur Buge und Unterwerfung unter ben herrn ermahnend und auf die Ge= beimniffe ber nächsten Butunft beutend, traten auf. Bor Anderen s verdient der Bruder Richard, ein Barfügermonch, beffen Reden ben ungeheuersten Gindruck machten, Ermähnung.

Der Herzog von Alençon that in Blois, was er irgend tonnte. Wehrere unterstüßten ihn, doch ging die Rüstung nur langsam vorwärts, denn der König und seine kleine Parthei so waren von Mitteln gar zu entblößt. In Orleans harrte man der Jungsrau mit der größten Sehnsucht. Um 21. April begab Johanna sich nach Blois. Sie mußte hier noch drei Tage ver-

weilen, erließ aber in dieser Zeit an die Engländer eine Aufsorderung, auß Frankreich abzuziehen, die wir, sowohl ihrer Form, als ihres Inhalts wegen ganz mittheilen müssen, da sie die Stellung, die die Jungfrau, den Feinden ihres Baterlandes gegenüber, von vorne herein annahm, besser, wie alle Beschreibung, deutlich macht. Die Ueberschrift des Briefes lautete: "Bersnehmt die Botschaft von Gott und der Jungfrau! Dem Herzoge von Bedsord, der sich einen Reichverweser nennt für den König von England." Der Juhalt war nachsolgender:

#### † Jejus Maria †.

10

"König von England, und Ihr, Herzog von Bebford, der Ihr Euch einen Negenten von Frankreich nennen lasset; — Ihr Wilhelm de la Poule (Poole) Graf von Sulford (Suffolk), Iohann, Herr von Talebot (Talbot) und Ihr Thomas, Herr 15 von Scales, die Ihr Euch Statthalter des erwähnten Herzogs von Bedford nennen lasset:

"Thuet Sein Recht dem Könige bes himmels!

"Der jett von Gott, dem Könige des Himmels, gesendeten Jungfrau gebet heraus die Schlüssel aller der guten Städte, welche Ihr in Frankreich eingenommen und überwältigt habt. Denn die Jungfrau ist gekommen, im Namen Gottes wieder das Königliche Blut zu erhöhen. Sie ist gern bereit, Euch den Frieden zu entbieten, dasern Ihr das Recht ihr entbieten wollet, so wie es Frankreich Euch auferlegen wird, welchem Ihr vor bergüten möget, was Ihr ihm schuldet. Und Ihr allzumal: Bogenschüßen, Kriegsgenossen, Sede und Andere, die Ihr vor der Stadt Orleans gelagert seid, machet Euch mit Gott von hinnen sort in Euer Land: und wenn Ihr dem nicht also thut, so erwartet neue Kunde von der Jungfrau, die binnen Kurzem wo kommen wird, Such heim zu suchen zu Eurem großen Schaden.

"Und, König von England, wenn Ihr dem Cuch nicht fügt, jo bin ich Kriegshauptmann, und wo ich irgend Cure

Leute in Frankreich antreffe, werbe ich fie hinausschaffen, mögen sie wollen, ober nicht. Wenn sie nicht nachgeben, muß ich sie Alle umbringen lassen. Ich bin hieher von Gott, dem Könige bes himmels, gesendet, um Euch aus ganz Frankreich zu versträngen. Wer aber nachgeben wird, den werd' ich in Frieden sannehmen. Und bestehet nicht auf Eurem Willen. Denn Ihr werdet nie von Gott, dem Könige des himmels, dem Sohne der heiligen Maria, dies Königreich empfangen; vielmehr wird es König Karl als rechter Erbe empfahen. Denn Gott, der König des himmels, gebeut es also und hat es durch die Jung- 20-frau ihm offenbaret. Welcher wird einziehen zu Paris in wacker Genossenschaft.

"Wollt Ihr aber den Kunden von Gott und der Jungfrau nicht glauben, so wisset:

"Wo wir Euch in Frankreich antreffen, wollen wir ein= 26. brechen auf Euch, und ein folches Ach und Weh anrichten, daß bergleichen seit tausend Jahren nicht in Frankreich gewesen ist; dasern Ihr uns nämlich unser Recht verweigert.

. "Und glaubt zuversichtlich: der Herr des himmels wird der Jungfrau weit mehr Kraft verleihen, als Ihr vermögtet, waus all Guren Städten ihr und ihren guten Kriegsmännern entgegen zu führen. Und bis zum Aufgang und zum Niedersgang soll man ersahren, ob irgend Jemand mehr vermöge, als der König des himmels.

"Ihr, Herzog von Bebford, die Jungfrau bittet Euch se und heischt von Euch, daß Ihr nicht die mindeste Verharrung mehr zulaßt. Wenn Ihr Euch ihrem Recht fügen wollt, könnt Ihr noch in ihre Genossenschaft gelangen, wo alsdann die Franzosen die schönste Waffenthat vollbringen werden, welche noch je für die Christenheit gelungen ist.

"Und sendet Antwort, wenn Ihr eine friedliche zu er= theilen gebenket, nach ber Stadt Orleans. Und wenn Ihr bem

nicht also thut, so möget Ihr Eures großen Nachtheils in Kurzem eingebenk werden.

"Geschrieben Sonnabend in der heiligen Woche, am 26. März 1428."

Bahrscheinlich hat Johanna diesen Brief, den sie, als er ihr später vor Gericht vorgelegt wurde, bis auf ein Paar Stellen als den ihrigen anerkannte, einem ihrer Begleiter dictirt. Trop der stylistischen Berworrenheit trägt er ein sehr bestimmtes Gepräge; das Fallenlassen des Hauptpuncts über Einzelheiten, w die sie mehr sich selbst, als den Feinden ausmalt, und das hastige Wiederausnehmen desselben stehen völlig in Einklang mit

ihrem Befen.

Am 27. April brach sie mit ihrem Zuge von Blois nach Orleans auf. Der König hatte ihr den obersten Befehl ertheilt, 26 und sie gebot, man solle einen solchen Beg nehmen, daß man an der rechten Seite der Loire vor die Stadt gelange. Da gerade an dieser Seite unter Suffolk die englische Hauptmacht stand, so waren die Obersten, welche Johanna begleiteten, mit ihrer Anordnung keineswegs zufrieden, aber sie stellten sich, als 20 ob sie sich fügten. Die Bedeckung, welche sie mit sich führte,

betrug ungefähr 5000 Mann. Die gemeinen Solbaten hatten zu Anfang sehr geringes Vertrauen. Da sie, statt auf ihr gutes, schwert, auf den Segen Gottes verwiesen wurden, so mogte ihnen einfallen, daß sie diesen wenig verdienten. An der

st Spite des Zuges befanden sich die Priester, die mit lauter Stimme alte Kirchenlieder, besonders das Lied: veni Creator Spiritus, absangen. Hinter ihnen folgte die Jungfrau mit ihrem Stab, dem sich auch der tapfere la Hire (durch seine Mann= haftigkeit sowohl, wie durch sein Gebet: "lieder Gott, thu du so für la Hire, was du mögtest, daß la Hire für dich thäte, wenn

so für la hire, was du mögtest, daß la hire für dich thäte, wenn la hire Gott wäre, und du la hire," bekannt) angeschlossen hatte. Dann solgte der Trupp. Seltsam mogte den alten, bärtigen Kriegern, die gewohnt waren, ihre Züge, statt mit Singen und Beten, mit berben Flüchen zu eröffnen, zu Muthe sein, wenn sie in ihrer Mitte, wo sonst ein General, für bessen Helbenkraft und Mannessinn ein halbes Dupend Narben das stumme Zeugniß ablegte, ein Mädchen mit unschuldigen Augen und jugendlich-gerötheten Wangen erblickten. Es war Frühling, s ber Mai kleibete die Welt in neuen Glanz, und der Zug bewegte sich seierlich durch die fruchtbaren Gesilde der Loire, die man den Garten Frankreichs nennt. Johanna entzündete bald auch in den rohesten Gemüthern Ehrsucht und heilige Liebe, sie ersmahnte mit einem Ernst, der gerade von ihren kindlichen Lippen wum so eindringlicher ertönen mußte, zur Buße und zum Berstrauen auf Gottes grundlose Barmherzigkeit; sie genoß unter freiem Himmel in der Mitte der Soldaten das Abendmahl und veranlaßte durch ihr Beispiel, daß die Meisten zur Beichte gingen.

Am britten Tage erblickte fie die Stadt Orleans, zugleich aber erkannte fie auch, bag ihre Begleiter fie betrogen hatten, daß sie sich, anstatt am rechten, am linken Ufer der Loire befand. Sie gurnte, aber es mar zu fpat. Bald zeigte es fich. bak man beffer gethan batte, ihrem Befehl zu folgen. führte eine Brude über ben Fluß, und er war fo feicht, daß man nur an einer einzigen Stelle bei ber Stadt die Borrathe von den Wägen in die Schiffe hatte abladen konnen. an der Stelle jedoch befand fich eine englische Befte. Johanna gebot nun, die Befte anzugreifen. Aber auch dieß schien den Rittern nicht rathsam. Zulett beschloß man, ben Fluß zwei Stunden aufwärts zurudzugehen, um bei bem Schloffe Chezh, wo eine französische Besatung lag, die Ueberfahrt zu bewert-Das Wetter mar fehr fturmisch. Johanna fagte, es stelligen. werde sich schleunig andern, und fast, wie sie es aussprach, ge= so schah es. Die Lebensmittel wurden nun auf die angegebene Beise glucklich in Orleans hineingeschafft und ber großen Noth war einstweilen abgeholfen.

Am Abend zog Johanna felbst in die Stadt ein. faß auf einem weißen Roß, ihre Fahne ward vor ihr ber ge= tragen. Das Bolt ftromte ausammen, man brangte fich, fie. ober auch nur ihr Rok zu berühren. Sie begab fich zuerst s nach ber Sauptfirche, wo fie Gott in tieffter Demuth für feinen Schutz ben Dank abtrug. Bon ber Kirche geleitete man fie mit großen Chrenbezeugungen in ein zu ihrer Aufnahme in Bereit= ichaft gesettes Saus. Den Burgern war, als seien sie schon gerettet, freilich hatten fie auch burch bie in bie Stadt gebrachten 40 Lebensmittel icon einen fehr realen Beweiß für ben Gintritt eines Wendepuncts aller Berhältniffe empfangen. Am nächften Morgen ward bei Dunois Kriegsrath gehalten. Johanna brana auf augenblidliche Befturmung ber englischen Berichanzungen. La Sire und noch ein Ritter war auf ihrer Seite, die Uebrigen 28 meinten, man muffe fich bis zur Untunft bes toniglichen Beeres ruhig verhalten. Die Grunbe und Meinungen für und wiber wurden ausgetauscht, heftig, immer heftiger. Johanna berief fich auf bes Königs ausbrudlichen Befehl. Ergrimmt erhob fich Johann von Gamache, Oberjägermeifter von Frankreich, der 20 es nicht mit seiner Ehre verträglich fand, im offenen Kriegsrath einem Mädchen, in dem er nicht mehr noch weniger, als ein Rind, fah, zu weichen. "Soll bie Stimme biefes Beibes rief er gornig aus - mehr gelten, als bie eines Ritters, wie ich, fo entsage ich meinem Panier und will Richts fein. als 33 ein armer Anappe." Er reichte Dunois feine Sahnlein und wollte fich entfernen; biefer, über den Zwiespalt, der fich hervor= guthun brobte, erichreckt, fuchte zu vermitteln und brachte es auch babin, daß Robanna bem Ritter Bamache ihre Bange jum Doch war so wenig sie, als er, im Bergen Kusse barreichte. so wahrhaft ausgesöhnt.

Stimmenmehrheit entschied die Frage, und zu Johannas großem Berdruß ward beschlossen, daß man warten wolle. La Hire theilte ihren Unwillen und machte seinen Gefühlen durch Debbel, Berte IX.

einen Ausfall Luft, ben er an ber Spite feiner Mannschaft gegen die Belagerer wagte. Johanna fandte jest noch eine zweite schriftliche Aufforderung an die Engländer, Frankreich zu Hatte fie bei ihrem König nur nach langem Bogern perlaffen. und vielfältigen Brüfungen Glauben gefunden, so mar es mohl D natürlich, daß die Feinde an ihrer göttlichen Bevollmächtigung ameifelten, und ihre Ruschriften, die das Unerhörteste verlangten, mit Buth und Spott aufnahmen. Sie behielten Einen der beiden Wappenherolde, die fie dies Mal mit ihrem Briefe fandte. zurud und ließen ben zweiten nur beshalb frei, damit er ihr 10bas Schickfal seines Gefährten ansage. Offenbar mar bas bie größte Beleidigung, die ihr personlich zugefügt werben konnte, benn die Herolde maren in iener Reit, der Uebereinkunft aller Bölfer gemäß, unverletlich und heilig, wie die Personen der Rönige, welche fie vorstellten. Johanna ward hiedurch keines= 18 wegs beunruhigt, sondern fagte: Meinem Berold wird fein Leid widerfahren. Sierauf forberte fie bie Englander, vom Bollwerk jum schönen Rreuz zu ihnen hinüberrufend, in eig'ner Berfon zum Abzug auf. Die Feinde, in großer Menge zusammen= laufend, antworteten durch Drohungen und Schmähungen, so Glacidas fing sogar an, zu schimpfen. "Du lügst — erwiederte Johanna glühend — und ihr mögt wollen, ober nicht, so werbet ihr von hinnen gieb'n. Aber Du wirft es mit Deinen Augen nicht mehr sehen und auch Biele Deiner Krieger werben zuvor ihr Leben laffen!" Dieses inhaltschwere, mit göttlicher Zuversicht 25. ausgesprochene Wort schien mit einem Male ben Feind in Saupt und Gliebern zu lähmen. Wenn die Franzosen durch bas Belagerungsheer hinsprengten, wurden fie trot ber Uebergabl ber Begner, von keinem Schuß beunruhigt. Die Lippen verhöhnten die Bunder-Erscheinung, die Tod und Verberben verfündigte, so aber die Bergen zitterten vor ihr, die Saare sträubten sich bei bem Gebanken, daß aus ihrem Munde ein Soberer reben konne. In Orleans hielt fich die Jungfrau eingezogen und ftill.

nachbem fie einmal bem ungeftumen Berlangen bes Bolks nach= gegeben und die Stragen burchritten hatte. Go lange fie die Solbaten ben Weg zum Sieg noch nicht führen durfte, fuchte fie ihnen den Weg zum himmel zu zeigen. Man enthielt sich in s ihrer Gegenwart bes Fluchens, das boch, wie das Trinken, zum La Hire, ber feine ichlimme Gewohnheit Handwerk gehört. nicht völlig zu bezwingen vermogte, schwur, ihr zu Gefallen, nur noch bei feinem Stock, ba er boch vorher nicht bas Gerinafte betheuern tonnte, ohne die Solle in ihren Tiefen erzittern zu 10 machen und eine Legion bofer Beifter als Zeugen berbeizurufen. Gewiß mar dieß nicht der kleinste Triumph, den Johanna Mit groker Sehnsucht, mit eben so großer Sicherheit aber auch, erwartete fie bas Beer, bas von Blois beranruden Daffelbe tam balb und rudte in die Stadt ein, ohne 15 daß, was man faum begreift, die Engländer es zu verhindern Als Dunois ihr an bem Tage, wo bieß geschah, feinen Besuch abstattete, melbete er ihr, ber feindliche Sauptmann Faitolf gebenke ben Belagerern in Aurzem wieder Proviant zu= zuführen. Sie freute fich beffen, weil fie barin eine Belegenheit so zu einer entscheidenden That erblickte, zugleich aber erinnerte fie fich, wie oft fie icon von ben migtrauischen und ungläubigen Befehlshabern getäuscht worden war, und im Bollgefühl der ihr von Gott und Ronig übertragenen Gewalt rief fie aus: "Baftarb, ich befehle dir, daß du bei der erften Melbung von Kaftolf& 28 Annäherung mich sogleich barum wissen lassest. Bahrlich, wenn er durchichlüpft, ohne daß ich's erfahre, so lasse ich dir das Haupt abschlagen." Dunois gelobte ibr ehrerbietig Gehorsam.

Bielleicht wirft Einer ober der Andere die Frage auf, warum denn Johanna es nicht gleich durch ihre Stimmen erve fuhr, wenn man sie hinterging oder hintergehen wollte. Die Antwort ist leicht. Richts Wahrhaftiges geht weiter, als es nothwendig gehen muß, und am wenigsten die Gottheit, wenn sie in einem außerordentlichen Fall zur unvermittelten Offenbarung

ihres Willens sich entschließt. Was Johanna durch Aufmerksam= keit und Umsicht erfahren konnte, das brauchten ihr die Heiligen des Himmels nicht zu verkündigen.

Gleich nach Dunois' Fortgang legte die Aunafrau fich ermübet zum Schlummer nieder. Blöglich fuhr fie auf und wedte & mit grokem garm alles, mas um fie ber fcblief. Befragt, mas benn begegne, erwiederte fie, ihr fei geheißen, gegen die Englander auszuruden, boch miffe fie nicht, ob gegen die Bafteien ober gegen Fajtolf. "Wappnet mich, wappnet mich" - rief fie erschreckt aus -- \_ bas Blut ber Meinigen rinnt über die Erbe!" 10 Sie war ichnell gerüftet und fprengte fort. Bie sie gesagt hatte, fand fich's bestätigt; einige Sauptleute hatten, zu vermeffen und fed, ohne Dunois' Biffen einen Saufen Bolt gegen die Verschanzung des Feindes geführt und waren mit Verluft zurudgebrängt worden. Best fturmte Johanna mit ihrem Saufen 18 gegen die Verschanzung an, und nach hartnäckigem Wiberstand mard selbige von den Englandern geräumt. Diese glanzende Baffenthat, die daburch noch um fo mehr gehoben ward, daß fie. als die Soldaten sie ohne die Jungfrau versuchten, miklang, befestigte bei ben Frangosen bas Vertrauen, bei ben Englandern so die Furcht; man fann sie wohl als das eigentliche Fundament alles beffen betrachten, mas Johanna fpater ausrichtete, benn nun hatte fie bas Beichen, bas fie zu Poitiers verweigerte, ge= geben, nun hatte fie jugleich ihre prophetische Begabung und ihre Tapferkeit, fo wie die verheißene Unterftukung von oben. 25 bewährt.

Um folgenden Tage, dem Feste der Himmelsahrt Christi, ruhte Johanna. Die Kriegshauptleute aber hielten einen Rath und beschlossen, Tags darauf einen salschen Angriff, nach der Seite der Beauce zu, zu machen, um die Belagerer dahin zu so locken, dann aber mit aller Wacht gegen die Sologne hin auf der andern Seite des Flusses loszubrechen. Seltsam genug sanden, als Einige der Jungfrau diesen Plan mittheilen wollten,

bie Meisten es bebenklich, ihr, als einem Mabchen, ein foldes Bebeimniß anzubertrauen. Als fie in ber Berfammlung erschien. machte man fie bemaufolge nur mit ber Balfte bes Befchloffenen bekannt; sie aber hatte scharfe Augen und merkte wohl, daß man s ihr etwas verheimliche. Unwillig auf und nieder wandelnd. rief fie aus: "fagt mir Alles, ich kann wohl höhere Dinge verschweigen, als bas!" Dieß geschah nun, und fie bemerkte, ber Gebanke fei gang gut, nur komme es freilich barauf an, ob er auch ausgeführt werde. Sie erließ hierauf einen Befehl, daß 10 Niemand am anderen Morgen eher aus der Stadt gegen die Bafteien ziehen folle, bevor er gebeichtet habe, und daß Reder bie schlechten Beibsbilder von sich entfernen oder dieselben doch zum Wenigsten abhalten muffe, sich der Jungfrau, der sie ein Gräuel waren, zu nahen. Um Abend biefes Tags fandte fie 18 den Engländern durch einen Pfeilschuß ihren britten und letten Friedensbrief.

Am nächsten Morgen zeigte es sich sogleich, bag Robanna Recht gehabt hatte, wenn fie an der Ausführung des von dem Kriegsrath gefaßten und von ihr gebilligten guten Beschlusses 20 zweifelte. Man bachte jett nur noch barauf, die Baftei Saint Rean le Blanc durch raschen Anfall zu erobern, um sich einen neuen Stüppunct zu gewinnen, und auch hiemit erklarte fie, die von jedem eitlen Widerspruch entfernt war, sich zufrieden. Raum bemerkt Glacidas, daß die Frangosen gegen Saint Rean 26 le Blanc anruckten, als er diese Verschanzung, ohne zu versuchen. ob sie sich nicht halten ließe, in Brand steckte, und sich in die Baftei der Augustiner, so wie in die Tournellen zurückzog. französischen Rriegshauptleute meinten, man könne bie bon ben Beinden zerftorte Baftei nicht fo rafch in Stand fegen, um eine 30 Befatung barin aufzustellen, und wollten ihre Schaaren fogleich nach Orleans zurudführen. Dieg war Johanna aber keineswegs recht, fie beschloß im Gegentheil, ben Feind tapfer zu verfolgen, und stellte sich zu Fuß an die Spite der Truppen.

hatte fie am Jug des feindlichen Bollwerks ihre Fahne aufgepflanzt, als auf einmal bas Gerücht entstand, die Englander tamen in großer Bahl vom rechten Ufer bes Muffes berüber. Nun wich Alles. was der Jungfrau bis dahin gefolgt war, hastig und unordentlich zurud, sie selbst mit fortdrängend. Die s bisher eingeschüchtert in der Bastei gebliebenen Feinde fielen triumphirend aus, hieben mit Macht ein und schmähten bie Franzosen und ihre Anführerin. Als Johanna dieß hörte, konnte fie Niemand am Wiedervordringen hindern. Die Gegner murden in die kaum verlassenen Verschanzungen zurückgetrieben. 10 Rohanna pflanzte abermals vor der Baftei ihre Fahne auf, und ein blutiges Gefecht entstand. Gegen die Besperstunde drangen die Franzosen in die Bastei ein. Wenige von der Besatzung waren im Stande, fich zu retten. Die Sieger bezeigten Reigung, fich mit Blündern und Beutemachen aufzuhalten und dadurch 15 bem Feind Gelegenheit zu geben, umzukehren und sich bes verlorenen Vostens wieder zu bemächtigen. Johanna aber befahl unerhittlich. daß die Verschanzung mit allen barin befindlichen Vorräthen und Roftbarkeiten fogleich in Brand gesteckt werde. Ihr Befehl wurde auf der Stelle ausgeführt.

Noch ben nämlichen Abend schlossen die Franzosen die Tournellen und die diesen zunächst gelegenen Bollwerke der Engländer ein. Das Blatt hatte sich ganz und gar gewendet; aus den Belagerten waren Belagerer geworden. Johanna wollte mit aller Gewalt selbst mit draußen bleiben, und wenn sie sich zuletzt doch bereden ließ, sich nach Orleans zurück zu wenden, so geschah es des Anstands und der Sitte wegen, die sie mit peinlicher Aengstlichkeit beobachtete. Wie sie in ihrer Herberge anlangte, fühlte sie sich so ermattet, daß sie, obgleich sie gewohnt war, an den Freitagen zu sasten, sich entschließen mußte, von so ihrer Regel abzuweichen. Sie aß und trank also; es war ihr zwar sehr leid, aber sie that es doch und zeigte hiedurch, daß sie mit richtigem Sinn, troß ihrer Rechtgläubigkeit, wohl zwischen

ben unbebingten und ben bedingten Borschriften ihrer Kirche zu unterscheiben wußte.

Bleich, nachdem fie gespeif't hatte, ließ ber versammelte Priegerath ihr fagen: er erkenne bie bisherigen Siege als eine 48 Gnade Gottes an, meine aber, daß es bei jetiger guter Ber= proviantirung gerathen sei, sich so lange ruhig zu halten, bis erneuerte Sulfe vom König anlange, und daß man zum Wenigsten für ben folgenden Tag keinen Ausfall unternehmen muffe. Johanna, noch glühend von der fo eben errungenen Bictorie 40 und mit Recht in ihrem Gefühl durch einen ohne ihre Beiftimmung gefagten einseitigen Beschluß verlett, erwiederte: "Des Herrn Rathschlag halt und wird besteh'n, der Menschen Rath wird untergeh'n!" Dann wandte fie fich zu ihrem Kapellan und fagte: "Steht morgen mit ber erften Dammerung auf, as noch früher, wie heut'. Spannt Eure besten Rrafte an und haltet Guch immer in meiner Nähe, benn für mich wird morgen viel zu schaffen sein, weit mehr, als bisher. Blut wird morgen aus meinem Körper über die Bruft fliegen, vor der Baftei des Brudentopfs werbe ich verwundet werden!" Run begab fie fich 20 jur Rube, hatte aber einen fehr unruhigen Schlaf. Fruh bor Anbruch bes Tages stand sie auf, seierte nach ihrer frommen Beise ben Gottesbienst und legte ihre Ruftung an. Als sie eben aus bem Sause treten wollte, tam ein Dann mit einem frisch gefangenen Fisch. Sie hatte noch nicht gegeffen. "Johanna," 25 - fagte ihr Sauswirth, ber fie gern zurudgehalten hatte -"effet, bevor ihr geht, mit mir diesen Fisch!" "Bermahrt ihn bis zum Abend," - versette sie - "bann werd' ich einen Englander mitbringen, ber foll fein Theil davon verzehren!" Nun ritt fie, vom Bolf und vielen Kriegsleuten begleitet, bis so an bas Burgunder Thor. Der Herr von Gaucourt, ein ftarrer, unbeugsamer Mann, ber hier die Bache hatte, verweigerte, sich auf den Schluß bes Rriegsraths berufend, die Paffage. Bolf mard erbittert und drohte, Johanna gebot Schweigen, ritt grade vorwärts und sagte zu Gaucourt: "Ihr seid ein schlimmer Mann, doch Ihr mögt wollen oder nicht, die Kämpfer werden durchdringen und den Sieg ersechten, wie das vorige Wal." Hierauf ward das Thor geöffnet. Einige berichten, von der Wenge, Andere, von Gaucourts Wappnern selbst.

Eben ging die Sonne auf, als Johanna mit den Ihrigen über die Loire setzte. Sie beschloß mit den vor dem Tournellen= Fort stehenden Hauptleuten einen ernsten Sturm auf das früher verloren gegangene Inselbollwert, dessen Besitz von der höchsten Wichtigkeit war. Um zehn Uhr Bormittags bliesen die Trom= 10 veten zum Angriss.

Der Sturm begann, und sowohl die Angreifer, als die Abmehrenden bewiesen die höchste Tapferkeit und machten die größten Anstrengungen. Schon war es Ein Uhr Nachmittaas. und noch war Nichts entschieden; jener Moment, wo man auf 18 beiben Seiten erschöpft ift, und wo biejenige Barthei zu gewinnen pflegt, die noch einen letten, unerwarteten Bebel in Bewegung zu seten hat, trat ein. Johanna war allerwärts, keine Furcht beschlich sie, und boch maren alle Geschoffe bes Feindes nach ihrer auffallenden Erscheinung gerichtet, fein Zweifel am Belingen so stieg in ihr auf, und bennoch mar ber Tag ichon zur Balfte verstrichen. Gie führte bie Beichenben in's Gefocht gurud, fie ermunterte die im Rampf Begriffenen zum ferneren Ausharren. "Jeglicher habe nur frischen Muth," - rief fie aus - "Jeglicher halte fest an dem Bertrauen auf den Herrn! Stunde naht, mo die Englischen erliegen muffen, und mo Alles zum fröhlichen Ziel gelangt!" Wie der Blitz sprengte fie durch Die Reihen dabin, wie ber Blit gundete fie in jedem Bergen die erlöschende Flamme der Hoffnung wieder an. Um das Meuferste zu versuchen, sprang fie selbst in den Graben, ergriff so eine Sturmleiter und fette fie an bem Bollmerke an. fie ber von ihr vorausverkundigte Pfeilschuß zwischen Hals und Schulter. Halb ohnmächtig fant fie nieder, und die Engländer,

begierig, fie und mit ihr bas Gluck Frankreichs zu fangen. brangen auf fie ein. Augenblicklich weckte die Gefahr fie aus ihrer Ohnmacht wieder auf, halb knieend richtete fie fich empor und vertheidigte fich mit geschickten Rlingenhieben gegen ihre Schnell tam ihr Johann von Gamache, ber fie früher, wie wir wissen, geringschätig behandelt hatte, zu Bulfe, ftrecte mit seiner fraftig geschwungenen Streitart ein Baar ber Reinbe au Boden und gerftreute bie Uebrigen. Dann bot er ihr fein Rog bar und fagte: "Empfangt biefe Gabe, muthige Ritterin, 10 und tragt mir nichts Uebles nach. Ich bekenne mein Unrecht, wenn ich je Arges von Euch bachte." Sie versicherte ibn in freundlichen Worten auch ihrer veranderten Gefinnung. Durch= aus wollte fie im Graben bleiben, und faft mit Bemalt mußte man fie hinwegtragen. Fern vom Gewühl bes Rampfes fette 15 man fie in's Gras und entkleibete fie ihrer Ruftung. Der Pfeil war ihr beinahe einen Jug lang burch ben Sals gefahren. Als sie dieß zuerst bemerkte, fing sie an zu weinen; schnell aber fich ermannend, rief fie aus: fie fei getröftet, und zog mit eigener Sand den Pfeil aus der Bunde. Man fragte fie, ob wije an ber Bunde fterben werbe. Sie antwortete: "Daß ich eines Tages fterben muß, weiß ich wohl, aber ich weiß nicht, wo, noch wann, noch wie; wenn Ihr daher ein Beilmittel für mich zu bereiten versteht, so mögte ich wohl geheilt werden." Man legte ihr nun einen Verband auf, und fie begann zu za beichten. Als Ginige bas Besprechen bes Bluts versuchen wollten, wies Johanna fie mit Entruftung gurud. Gine Ueberlieferung melbet, fie habe gesagt: "Es ist nicht Blut, es ist Ruhm, was aus biefer Bunde fließt." Dieß ist gewiß nicht mahr, eine so prahlerisch=thörigte Meußerung konnte nicht aus ihrem Munde 30 fommen.

Die Berwundung der Jungfrau erregte bei den Ihrigen große Bestürzung. Man hielt es für gerathen, den Sturm für heute aufzugeben, Dunois ertheilte den Befehl zum Rückzug, schon bliefen die Trompeten. Johanna ward hiedurch auf's Tiefste erschüttert, und allerdings war es ein Moment, in bem fie irre an sich selbst hatte werben konnen, benn sie hatte ben Sieg prophezeiht und an ben Sieg fest geglaubt. Sie suchte augen= blicklich Dunois auf und bat ihn flehentlich, boch nur noch ein s gang klein wenig auszuharren. Dunois gewährte ihren Bunich. er ließ die Krieger etwas ruhen und sich an Essen und Trinken erquiden. Rach furzer Beile gab fie ihr Banner Ginem aus ihrem Gefolge zu halten, begehrte ihr Rok und ichwang fich fo leicht und sicher hinauf, als ob sie aar nicht verwundet sei. 10 Der Wavvner mar inzwischen mit ihrer Fahne vor das feind= liche Bollmert getreten; fie rief einem Ebelmanne zu, er moge Acht geben, ob die Spite ber Jahne sich nach dem Wall neige. Der Ebelmann fagte wenige Minuten fpater: "Die Fahne be= rührt den Wall!" Da rief fie, gegen das Bollwerk ansprengend, 18 mit ftarker Stimme: "Guer ift Alles, bringt in die Schanze!" Freudig gingen die Frangosen auf's Neue an ihr schweres Tage= werk, die Engländer bagegen ergriff Schauber und Entseten. es war ihnen, als ob Alles ringsum mit Bolf bebeckt fei, ja, als ob felbft in ber Luft fich Jünglinge auf ftralenden Roffen so zeigten. Aber auch jett galt es noch ernsten Kampf. einen Seite erstieg ber Komthur ber Kreugritter bon St. Johann in Jerusalem zuerst das Bollwerk, an ber andern die Rungfrau. Sie ließ ihr siegreiches Banner im Winde weben und rief: "Glacidas, Glacidas, ergieb dich, ergieb bich bem Könige 25 bes Himmels! bu haft mich geschmäht, aber ich habe großes Mitleid mit beiner Seele!" Glacidas ward von Angst und Grauen gepackt, er wollte fich mit ben Seinigen in die Burg retten, aber die dahin führende Brude brach unter der Last der Bielen, die sich herzu brängten, ein, und Glacidas stürzte mit so ben Meiften feiner Gefährten in den Strom, wo ihre ichmeren Rüftungen fie fogleich zu Boben zogen.

Johanna brach in glübende Thränen aus, als fie nun

mit eigenen Augen sehen mußte, wie das, was der Geist des Herrn durch ihren Mund voraus verkündigt hatte, sich an dem stolzesten englischen Ritter und seinen wilden Kriegskameraden erfüllte. Sie begleitete in ihren Gedanken diese vielen unvors bereiteten Seelen vor den Thron des ewigen Richters, sie hörte den surchtbaren Spruch, der nie zurückgenommen wird, erschallen, sie sah in den düstern Zustand endloser Qual hinab, der Diesienigen so schnell verschlang, die kaum zuvor noch unzertrennlich mit dem Leben verwachsen schienen.

o Alle Gloden wurden geläutet, als die Jungfrau wieder in Orleans einzog. In den Kirchen ward das to Doum an= gestimmt. Bor jedem Altar lagen Gerettete in überströmender Dankbarkeit auf den Knieen. Alle fühlten und erkannten, daß das Schicksal Orleans' durch diesen Tag entschieden war.

In der Nacht hielten die Engländer einen Kriegsrath und faßten ben Beichluß, die Belagerung aufzuheben. Sonnenaufgang ließen Suffolf und Talbot, knirschend vor Born, daß die Dinge eine so unerhörte Wendung nahmen, die Truppen aus ben Zelten ausruden. Zwei Beergeschwaber murben ge= so bilbet, die, trot der gehabten bedeutenden Berlufte noch immer fo zahlreich waren, daß fie, aufgestellt, fich bis an die Wall= gräben der Stadt erstreckten. Die Frangofen, einen Sturm erwartend, machten fich bereit, bem Anfall zu begegnen. Johanna, rasch gewedt, ritt aus bem Thor und ordnete bie Schaaren, 25 bem Feind nahe gegenüber, verbot jedoch den Ihrigen, dem heiligen Sonntag zu Ehren, ben Kampf anzufangen. fie ziehen - sagte fie - so ift es Gottes Wille, ihnen biek zu vergönnen. Greifen sie euch aber an, so wehrt euch tapfer und zweifelt nicht, daß Gott euch den Sieg ver= Hierauf ließ fie auf freiem Felbe einen Altar erbauen; fie, nebft bem gangen Beer und ber Burgerschaft, fiel auf bie Rnice, zwei Meffen murben in tieffter Stille gelefen, und fein Reind magte es, ben Gottesdienst zu unterbrechen und zu ftoren.

Nach Beenbigung ber zweiten Messe besahl sie, hinzusehen, ob die Engländer noch mit dem Gesicht gegen die Franzosen gezwendet ständen. Da man ihr berichtete, sie hätten sich umz gekehrt, rief sie auß: "Bei meinem Gott, sie ziehen von hinnent Das ist genug, versolgt sie nicht!" Dieß war den Soldaten snicht ganz recht, aber Johanna blieb bei ihrem Besehl. Die Engländer zogen nun wirklich ab, zwar in guter Ordnung, aber doch mit Hinterlassung vieler Kriegsvorräthe. Ungefähr sechs dis achttausend Mann hatten sie vor Orleans eingebüßt, die kostbare Zeit ungerechnet.

Jest wurden ben Bewohnern ber Stadt Orleans die feindslichen Berschanzungen, die so lange Berberben und Tod durch das bonnernde Geschütz gegen sie ausgespiesen hatten, Duellen des Segens, Speicher, wo sie allen ihren Bedürfnissen in reichlichem Maaß abhelsen konnten. Jubelnd stürzten sie hinein, machten die 228 Basteien dem Erdboden gleich und schleppten fort, was sie brauchten.

In acht Tagen hatte Johanna dies Alles vollbracht. Der achte Mai, an welchem die Befreiung beendigt worden war, wurde von Orleans' Bürgern bis auf neuere Zeiten zum Ehren= gedächtniß der Jungfrau alljährlich dankbar geseiert. Gleich am nächsten Worgen nach Abzug der Engländer verließ sie die Stadt. Daß die heißesten Segenswünsche aller Herzen ihr folgten, versteht sich von selbst.

Ich habe diese erste und glänzendste Wassenthat der Jungsfrau mit allen Einzelheiten, all den kleinen Zügen, die so sehr se zur Colorirung des Ganzen beitragen, erzählt. Der beschränkte Raum erlaubt mir nicht gleiche Ausssührlichkeit für das Folgende, auch ist sie nicht nöthig. Der Umstand mit der Fahne, die sie so lange wehen ließ, dis dieselbe den Wall, der gestürmt werden sollte, berührte, ist für den Psychologen wohl der allermerkwürdigste. Se Er zeigt, daß Johanna, troß ihres unbedingten Bertrauens auf die Sülse von oben, doch zugleich jene kleinen Kunstarisse nicht

verschmähte, die der bevorzugte Geift, der Maffe gegenüber, oft mit so großem Erfolg verwendet.

## Die Rrönung Rarls VII. zu Rheims.

Johanna mußte durch ihre Stimmen, daß ihre Laufbahn s nur eine kurze fei. Much mogte fie fich in manchen Stunden, wo ihre Krafte nachlichen und ihre Ibeen, die fonft ihr Befen in fteter Gespanntheit erhielten, einschlummerten, aus bem Gemirre ber Welt in die Ginsamkeit, aus ber ein buntles Beheiß, bem fie wohl folgen, das fie aber nicht begreifen konnte, fie fortgebrangt 40 hatte, zurudfehnen. Deshalb trieb fie fort und fort zur Gile und verlangte von Rarl, als fie bei ihm ankam, mit Gifer, daß er ungesäumt zur Krönung nach Rheims aufbrechen solle. Aber ber König zögerte, wie Einer, der an fein eigenes Glück nicht glauben kann, und wenn er sich selbst kannte, jo hatte er 48 allerdings Grund genug, baran zu zweifeln, daß der Himmel fich seinetwegen in Bewegung gesetht habe. Er hielt eine Raths= versammlung nach ber anderen ab, er hörte bie Meinungen aller Belt, er that nicht allein felbst Richts, er verhinderte auch seine Getreuen, Etwas zu thun. Wohl nicht bloß in so ironischem Sinn darf man es als einen Beweis für die gott= liche Sendung Robannas anführen, daß fie ben Ronig fah und nicht augenblicklich laß und mube ward. Nicht genug, daß fie das Schwert war, fie mußte auch der Sporn sein. Ruhelos, weil ihr zu viel Ruhe vergönnt wurde, mandelte fie umber; 25 "ich fann" - rief fie aus - "nur ein Jahr bauern, man follte bies Jahr gut zu benuten trachten!" Als Rarl einmal mit zwei Geiftlichen in verschloffenem Gemach seiner Lieblings= beschäftigung, bem Rathschlagen, oblag, klopfte Johanna ungebulbig an die Thur. Ihr ward geöffnet, sie trat ein, kniete bor dem so König nieber und sprach: "ebler Dauphin, haltet nicht mehr so

viele und so lange Rathsversammlungen, sondern zieht recht bald nach Rheims und fest Guch die Krone auf!" Der Bischof von Caftres fragte fie hierauf, ob ihr bieje Worte von oben ber eingegeben fein. Sie verjette: "ja wohl, und fehr werbe ich um biefer Sache willen angetricben." Nun forderte er fie, mahr= & scheinlich aus argliftiger Reugier, auf, die Art und Beise anzuzeigen, wie die himmlischen Stimmen fich ihr vernehmbar machten. Auch ber König sprach ben nämlichen Wunsch aus. und sie erwiederte: "So oft es mich schmerzt, daß man mir die Dinge nicht glauben will, die ich doch nur im Namen Gottes vor= 10bringe, begebe ich mich in die Ginsamkeit, bete zu Gott und frage ibn, weshalb man meinen Worten feinen Glauben ichenkt. Und hab' ich bann mein Gebet vollenbet, fo hore ich eine Stimme, Die zu mir fpricht: Tochter Gottes, geh! geh! geh! -Und wenn ich diese Stimme bore, so freue ich mich febr. und. 18 muniche, daß mir immer fo zu Muthe fein mogte!"

Sie war, wie verzückt, mahrend fie bieg vorbrachte und machte auf alle Anwesende einen Eindruck, der für immer haften blieb. Und wahrlich, nirgends tritt das Berhältniß, worin fie zu Gott und Welt ftand, so beutlich hervor, wie in dieser w Meuferung. Sie vermunicht, wie ich es ichon oben ausbruckte. bie Belt, weil fie nicht an bas glaubt, was Gott burch fie verfündigen läßt; sie schmollt mit Gott, weil er sie nicht nachdrudlich genug unterftütt. Sie ift gang ein Rinb, bas wegen ber überschmänglichen Liebe, bie es zum Bater hegt, fich so auch etwas Weniges herausnehmen zu dürfen vermeint; fie zieht fich in die Ginfamteit zurud, fie betet, fie fragt ungeftum an. warum man ihr keinen Glauben schenkt. Die menschlichseinfachsten Empfindungen und Gedanken vermischen fich in ihr mit ben wunderbarften, über Begriff und Bewuftsein hingusgebenden so Anschauungen, und bringen fie nicht felten bei fich felbst in's Gedränge.

Die Rathgeber des Königs meinten jedoch, man muffe,

bevor man den bedenklichen Bug nach Rheims mage, zuvor die Normandie wieder erobern, weil sich gerade in dieser Broving ber Saß gegen bie Engländer am lebhaftesten rege. Allen unterstützte der Herzog von Alencon diese Anficht, weil s seine eig'nen Besithumer in der Normandie lagen und die Klagen jeiner Unterthanen ihn längst gerufen hatten. Johanna aber verstand sich nicht zur Nachgiebigkeit; an die wirkliche Arönung des Königs knupfte sie unmittelbar sein Gluck und und Gebeihen; sobald er gesalbt sei — wiederholte sie bei 10 jeder Gelegenheit - werde die Macht seiner Gegner mehr und mehr abnehmen, und Niemand werde ihm fürderhin noch zu ichaben vermögen. Man fieht, auf's Strengfte hielt fie fich an bie ihr zu Theil gewordenen Offenbarungen und gestattete fo menig sich, als Anderen Deutungen und Umbeutungen irgend Nur des Ziels wegen machte fie den Weg, und hielt sich nicht berechtigt, all die kleinen Bortheile, die schon der Lettere, wenn man ihn verlängerte, ihn in's Krumme und Beite zog, batte barbieten mogen, aufzulefen. Dak fie fich berjenigen Mittel. Die menichlichem Ermessen nach am ersten eo zum Ameck führen mußten, durchaus nicht bedienen wollte, daß sie die in allen anderen Fällen löbliche Borsicht, die keinen Schritt vormarts thut, ohne fich zuvor ben Rucken gebeckt zu haben, hartnäckig verschmähte, ist ein neuer Beweis für ihre Bahrhaftigkeit. Ich sammle diese Beweise nicht etwa deshalb. we weil ich damit, wie mit Nägeln, ihr schönes Bild in frostigen Seelen, die es nicht mit entgegenkommendem Glauben umfaffen und festhalten, anzuspießen gebente; ich sammle fie, weil gerabe bei abweichenden Ericheinungen jede Uebereinstimmung mit dem Gewöhnlichen fo wohlthuend und beruhigend ift, und weil das 30 Bunderbare seine schönste Wirkung eben da erft äußert, wo es fich wieder mit dem Allgemein-Menschlichen verflicht, ja fich, als aus biefem entsprungen, barftellt.

Johannas Beharrlichkeit fiegte zulett über allen Wiber-

ftreit, die Sahrt nach Rheims wurde beschloffen, doch follten bie Englander zubor noch aus ben festen Blaten, die fie an ber Loire, oberhalb und unterhalb Orleans' inne hatten, vertrieben werben. Von vielen Seiten ftromten nun Ritter und Eble mit ihren Dienstleuten bergu, um unter bem Banner ber Jungfrau s gegen bie Feinde bes Reichs zu ftreiten. Unbegränzt mar die Chrfurcht des Bolks vor Johanna, fast abgöttisch die Art und Beise, wie es bieselbe zu erkennen gab. Ehrwürdige alte Frauen fnieten por ihr nieder, man bat fie, ihre Bande und Suke au zeigen, um fich zu überzeugen, ob fie auch wirklich von Fleisch 20 und Blut fei, man tufte ihre Rleiber, ja, wenn man nur ankommen konnte, sogar bie Beine ihres Rosses. Die Masse. wenn für fie Etwas geschieht, bat es zu allen Zeiten für ihre Schulbigfeit gehalten, burch bie unwürdigfte Selbft-Erniedrigung ber bann nur all zu schnell wieber bie noch grundlosere Gelbst= 18 Ueberhebung folgt, zu beweisen, wie wenig fie bas Geschehende verdient; sie hat eben hiedurch auch zu allen Zeiten die hervor= ragenden Beister verlodt, ja gezwungen, aus ihren Erlösern ihre Tyrannen zu werden. Johanna ängstigte sich in ihrem Herzen barüber, daß ihr das zu Theil wurde, was nur Gott so gebührte; es war ihr jedoch nicht zuzumuthen, daß sie durch Meukerungen ihres Unwillens Die übertriebenen Aeukerungen verdienter Liebe und Dankbarkeit zurudschrecken folle, und fie mußte sich entschließen, jest das Sosiannah-Schreien und Weihrauchstreuen zu erdulden, wie später die Dinkhandlungen im es Rerker, die Robbeiten ihrer Richter und Bächter und die Flammenbes Holastokes.

Der König wollte dem Herzog von Alençon den Obersbefehl des Heeres übergeben, aber die Herzogin wollte ihren erst vor Kurzem mit schwerem Lösegeld aus englischer Gesangenschaft wbefreiten Gatten nicht wieder ziehen lassen. Johanna hieß die Herzogin gutes Muthes sein; sie versprach ihr, den Herzog in gleichem oder noch besserem Wohlsein zurückzubringen, und die

Herzogin, den Worten der Jungfrau vertrauend, gab fich zufrieden.

Hiter wir, bevor wir, Johanna auf ihrem neuen Kriegszug begleiten, eine Stimme aus jener Zeit über sie. Der Kitter Guy von Laval, der eben damals an den Hof gekommen war, schrieb, nachdem er sie am Abend zuvor gesehen hatte, an seine Mutter und Großmutter unter Anderm Folgendes:

"Am Montag bin ich mit bem König abgereif't, um gen Selles in Berry ju geben, und ließ ber Ronig bie Jungfrau, so die schon vorher in Selles war, vor fich tommen: Einige jagten. es sei dieses mir zu Liebe geschehen, damit ich sie sabe. nahm die besagte Jungfrau mich und meinen Bruder fehr wohl auf, die war in vollständiger Ruftung, den Ropf ausgenommen. und führte eine Lanze in der Sand. Und nachdem wir nach 16 Selles hinab gekommen waren, ging ich in ihre Wohnung, fie zu besuchen, und ließ sie da Wein kommen und sagte mir: sie würde mich bald davon in Paris trinken machen. Und es scheint mahrhaft etwas Göttliches aus ihrem ganzen Wefen hervor zu leuchten, wenn man fie fo fieht und hort. Un diesem Montag 20 ist fie von Selles wieder abgereif't und hat sich gen Romorantin um brei Stunden genähert, und mit ihr find gegangen: ber Marichall von Bouffac und ein großer Saufe von abeligen Rriegsleuten und gemeinem Kriegsvolke. Und habe ich gefeben, wie sie zu Rosse stieg. Sie mar ba gang gewappnet, außer s am Ropf, eine kleine Streitart in ber Sand, und ein großes ichwarzes Roff, das an der Hausthur gewaltig unruhig war und fie gar nicht auffiten laffen wollte, und ba fagte fie: führt es dort zu dem Preuze hin, das vor der Kirche stand am Weg, und da ftieg fie auf, ohne daß es fich gerührt hatte, gerade, so als ob es gebunden gewesen ware. Und bann manbte fie fich mit bem Beficht gegen die Thur ber Kirche bin, und fagte mit einer rechten Frauenstimme: Ihr Priefter und Geiftlichen, ftellet Broceffionen und Gebete zu Gott an! Dann kehrte fie fich Sebbel, Berte IX. 19

wieder um nach ihrem Weg, indem sie sprach: zieht vorwärts! zieht vorwärts! Und so ritt sie von dannen mit offenem Banner, das ein anmuthiger Ebelknabe trug, und hatte sie ihre kleine Streitagt in der Hand; und Einer ihrer Brüder, der seit acht Tagen gekommen ist, ritt auch mit ihr in voller Rüstung. . . . & Die Jungfrau hat mir in ihrer Wohnung, als ich sie besuchte, gesagt, sie hätte Euch, meine Großmutter, vor drei Tagen einen kleinen Goldring geschickt, es wäre das aber eine gar geringe Sache, und sie hätte Euch in Vetracht Eures Ansehens gern etwas Besseres gesandt."

Dieser Brief ist, wie ein Holzschnitt, einfach, ohne Zierrathen und Schmuck, aber er stellt auch, wie ein Holzschnitt, in den bedeutendsten Zügen das Bild der Jungfrau Johanna, ihr Balten und Wesen, so wie es sich der unbefangenen Seele des Ritters eingedrückt hatte, vor uns hin.

15.

Johanna begab sich zum Heer, und am 9. Juni (1429) brach man gegen gargeau auf. Bieberum entstand ber alte Streit, ob man rasch angreifen ober ob man sich erst verstärken solle. Auf welcher Seite die Jungfrau mar, wissen meine Lefer. Am 11. Juni ichritt man zum Angriff. Man hatte die Borftabte so burch den erften. Anlauf einzunehmen und sich dort für die Racht festzuseten gehofft. Aber Suffolt rudte ben Franzosen entgegen und ichlug fie Unfangs zurud. Furcht und Berwirrung brohten schon einzureißen, da ergriff Johanna ihre Fahne und fprengte, ihr Rog muthig fpornend, in's wildeste Betummel hinein. 25-Mun bachte Reiner mehr an's Weichen, um fie zu schützen, marf man sich wieder auf die Feinde, und da fie immer weiter, immer ungeftumer vordrang, erfampfte man ben Sieg. Bald maren die Borstädte erobert, die Nacht bildete die natürliche Bause: am nächsten Morgen aber fuhr man bas schwere Geschütz gegen so Jargeau auf und ließ die Kriegsmaschinen gegen die Wauern Die Besatung ber Stadt mar entschlossen, lieber gu sterben, als sich zur Uebergabe bereit finden zu lassen. Die Bürger=

schaft, den Englandern treulich anhängend, theilte diesen Ent= foluß, und das Ranonen-Ungewitter bon außen mard mit einem gleichen von innen erwiedert. Aber Johanna, eine gang außer= ordentliche Kenntniß im Gebrauch der Artillerie zeigend, fügte 5 ber Stadt in Rurzem großen Schaden zu. Auf einmal fagte fie mahrend des gegenseitigen Feuerns zu dem die Außenwerke betrachtenden Herzog von Alengon: "Entfernt Euch von da, ober jenes Beschüt" - fie deutete auf ein feindliches, das vom Ball herunterspie — "erschlägt Euch!" Alencon that, wie sie 10 ihn hieß; kaum hatte er den Ort verändert, als ein plötzlicher Schuf einen Edelmann, der an die von dem Bergog verlaffene Stelle getreten mar, zerichmettert zu Boben ftrectte. Man fann fich leicht benten, wie ein folches Ereigniß, mogte es nun in ber Inspiration ober, wie mir natürlich erscheint, in bem sichern Auge 16 ber Jungfrau feinen Grund haben, auf die Soldaten und Beer= führer wirten, wie es fie begeiftern und in ihrem Bertrauen auf die Bottgesandte bestärken mußte. Deftungeachtet batte ein Berücht, daß Fastolf mit Lebensmitteln und vielen Streitern au Suffolts Unterftutung beranziehe, die Frangosen fast ver= so anlakt, die Belagerung einstweilen wieder aufzugeben und dem Fastolf in den Weg zu treten. Johanna aber fand es schimpflich, eines blogen Gerüchts megen alle errungenen Bortheile wieder aufzuopfern; fie redete mit einer Flammenzunge zu den haupt= leuten, und es gelang ibr, fie umzustimmen. Am dritten Tage, s nachdem bereits der mächtigfte Thurm des Blates zusammen= gestürzt und die Mauer ftart beschädigt war, hielt Suffolt um einen vierzehntägigen Baffenstillstand an, sich anheischig machend, die Stadt ju übergeben, falls innerhalb biefer Frift fein Entfat anlange. Der frangofische Kriegsrath faßte diesmal einen furzen so Schluß; man bewilligte Nichts, als ben ungehinderten Abzug. und da dieje Bedingung nicht angenommen wurde, befahl Johanna ben allgemeinen Sturm. Gewaltig wurde gerungen und gefämpft, die Gräben füllten sich mit Trümmern und Leichen, aber auch 19\*

bie Besatung verlor in toum vier Stunden fünfhundert Mann. Rest erschien Suffolt auf dem Ball und begehrte eine Unterredung mit Alencon. Doch es war, als ob Einer in den Orkan binein schreit, er wurde nicht gehört; Johanna, ihre Jahne schwingend, bestieg eine Sturmleiter und rief ben Ihrigen gu. s ihr zu folgen; ein Englander ichleuberte einen ichmeren Stein nach ihr, ber ihren helm streifte und, ohne sie zu verleten, fie doch durch seine Bucht zu Boben marf. Die Feinde jubelten, da sie die Jungfrau fallen saben, aber wie entsetzen sie sich, als fie sich augenblicklich wieder empor richtete und mit starker durch= 10 bringender Stimme ausrief: "Sinan, Freunde, hinan! Der Herr hat die Englander verworfen, unfer find fie allesammt!" Run war ben Franzosen nicht mehr zu widerstehen, die Bruftwehr wurde erklommen, die Befatung nieder gehauen ober gurud= gebrängt, und mit allen feinen Schreden gog ber Rrieg, feinen 18 Bardon bewilligend, plündernd und mordend, durch die offenen Strafen ber Stadt. Suffolt zog fich mit wenigen Uebrigaebliebenen gegen ben Brudentopf bin, Bilhelm Regnault, ein junger Ebelknecht aus Aubergne verfolgte ihn. Suffolt fab. daß er erliegen muffe, und rief bem Jungling zu: "bift Du ein se Ritter?" "Noch nicht!" versette bieser, fortwährend burch bie Streiche seines Schwerts beweisenb, daß er es zu sein verbiene. "So tritt näher!" Der Jüngling that es, Suffolf gab ihm den Ritterschlag und überreichte ihm bann geziemend baffelbe Schwert. womit er ihm diesen ertheilt hatte. Wie hoch bei ben Anhängern 26 Karls VII. die Buth geftiegen war, zeigt ber gräßliche Umstand. daß sogar noch die Kriegsgefangenen, die icon nach Orleans abgeführt werden sollten, angegriffen und zum Theil niedergemetelt Johanna fand, um Suffolt und and're vornehme Englander vor gleichem Schickfal zu schützen, fein anderes Mittel, w als daß fie dieselben auf einem großen Fahrzeug einschiffen und zu Baffer nach Orleans ichaffen ließ. Roch am felbigen Abend traf fie felbst in diefer Stadt ein.

Das Bruchstück eines Briefes, ben ber Herzog von Bebford aus Paris an den jungen König von England schrieb, und den man noch zu London aufbewahrt, zeigt deutlich, daß die Engständer es gleich von Anfang an für gut fanden, die Heldens thaten der Jungfrau dem Teufel auf die Rechnung zu sehen, um ihr für den Fall der etwaigen Gesangennehmung kurzen Proceß machen zu dürfen. Damit dem Gemälde jener Zeit neben dem Licht auch der Schatten nicht sehle, will ich das kleine Fragment hier mittheilen.

"Es ging — beißt es barin — Alles für Euch auf's Beste, bis die Belagerung bon Orleans. Gott weiß, auf wessen Anrathen unternommen warb. Bu felbiger Beit, nach dem Beichick, welches meinen Better Salisburg, bem Gott gnäbig sein wolle, betraf, ift aus Gottes Sand, wie es scheint, ein 15 grokes Schrecken auf alle Eure bort zahlreich versammelten Leute gefallen. Die Beranlassung lag großentheils, wie ich meine, in dem trüben Glauben und der eitlen Furcht, die sie por einer Schülerin und Lockruthe des Feindes aller Menichenkinder, die Jungfrau gebeißen, empfanden, welche fich falfcher 20 Agubermittel und Herereien bediente. Diese Bufalle und un= aunstigen Ereignisse berminderten nicht nur bedeutend die Un= gabl Eurer Priegsleute in biesen Landen, sondern auch der Uebrigen Muth ward fehr niedergeschlagen, wogegen Gure Widerfacher und Feinde fuhn genug wurden, fich in immer größerer 25 Menge zu versammeln."

Es war den Engländern nicht zu verdenken, daß sie die Ehre, sie besiegt zu haben, lieber dem allgemeinen Feind, dem Teusel, als ihrem besondern Feind, den Franzosen gönnten. Der Jungfrau aber machten sie dadurch gewiß ein gehöriges Zus geständniß, daß sie öffentlich aussprachen, das, was sie in's Werk richte, könne unmöglich von ihr selbst, sondern nur von übersoder unterirdischen Mächten ausgehen.

Orleans war jest gewiffermaßen ein Baffenplat geworben.

Wer irgend bem rechtmäßigen König anhing, ober wem bei ber Bendung ber Dinge schwül um's Herz warb, ber eilte dabin, um unter Johannas siegreicher Fahne seinen Gifer zu zeigen. Bunachft marb nun zur Belagerung bon Baugenci geschritten, einer Stadt, Die von Orleans etwa feche Stunden entfernt lag. 5 Mit sechs bis fieben taufend Mann zog die Rungfrau aus, viel Beschütz und ein großer Borrath von Lebensmitteln marb ihr nachaeführt. Karl VII. begab sich nach Sully, um, wenn auch nicht Anführer, fo boch Buschauer bei ber Unternehmung au fein. Die Brude bon Meun wurde fchnell genommen, auch 10 Baugenci, nach geringem Biberftanb, bis auf Die feste Burg. bie bie Englander noch zu halten suchten. Jest auf einmal erschien der Graf Artus. Herzog von Richemont und ehemaliger Connetable von Frankreich, an der Svike seiner Edlen, und mit zwölfhundert Gewaponeten und achthundert Bogenschützen, 15 um die Erlaubnif bittend, sich mit dem Königlichen Seer ver= einigen zu dürfen. Johanna und die Feldherrn geriethen durch Dies Gesuch in feine kleine Berlegenheit. Denn ber Graf hatte fich durch feinen Stolz und Uebermuth die Ungnade bes Konigs zugezogen, und dieser hatte ihm entbieten lassen, er solle um= so kehren, wofern er nicht mit der Gewalt der Baffen angegriffen und zurückgeworfen zu werben Berlangen trage. Der Graf hatte kurz erwiedert: was er thate, geschehe zu des Reichs und bes Königs Bestem, und er wolle ben seben, ber ihn angreife: er war demgemäß eilig weiter marschirt und stand nun mit es einer Macht, die, wenn man ihr die Freundschaft versagte, ihre Keindichaft hinreichend fühlbar machen konnte, vor Baugenci. Wie immer entstand hartnäckiger Zwist darüber, was am rathfamften fei. War es bebenklich, ben brangenben Grafen abzuweisen, so war es doch auch nichts Geringes, den ausdrücklichen so Befehl des Königs hintan zu setzen. Der Berzog von Alencon erklärte, er werbe, wenn man ben Grafen aufnehme, fich augen= blicklich vom Seer entfernen. Johanna fprach den nämlichen

Entichluß aus. Die entgegengesette Parthei erwiederte ihr höhnisch: wenn sie ben Grafen zu bestreiten gebächte, so murbe fie wohl Einen finden, der mit ihr zu reden verstände, und sie würde balb erfahren, daß es Leute gabe, benen ber Graf mit s seiner Mannschaft lieber ware, als alle Jungfrauen bes Königs= Die Roth, Die fonst nicht leicht willkommen ift, tam ber Jungfrau in dieser schwierigsten aller Situationen erwünscht. weil fie den Streit rafch entichied. Talbot führte eine ansehnliche Rriegsmacht beran; jest auch noch ben Grafen Artus gegen bie 20 Königliche Armee, die zu unterstützen er sich auf den Weg ge= macht hatte, aufzureizen, ihn vielleicht zur Verbindung mit bem Feind zu veranlaffen, hieß Alles auf die Spige treiben. Johanna überzeugte also den Herzog Alengon, daß man in einem so wichtigen Moment fich ber angebotenen Sulfe bedienen muffe, 16 und ertheilte dem Grafen Artus die gewünschte Erlaubniß, jedoch nur unter ber Bedingung, bag er bor ibr und ben andern Herrn schwöre, dem Rönig ftets als treuer Unterthan zu bienen und nie Etwas zu fagen ober zu thun, mas ihm zuwider sei. Als ber Graf Artus mit ihr zusammen fam, sagte er zu ihr: so "Johanna, man hat mir gesagt, Ihr hattet gegen mich tampfen Ich weiß nicht, ob Ihr von Gott seid, oder nicht. wollen. Seid Ihr von Gott, so fürchte ich Guch nicht, benn Gott kennt meinen guten Willen; seib Ihr vom Teufel, so fürchte ich Guch noch weniger." Gleich am nächsten Tage ergab sich auch die 25 Besathung von Baugency, zugleich tam ein neuer Bote mit ber Nachricht vom Anzug des Feindes. "D, rief da die Jungfrau bem Grafen Artus zu, Ihr seib zwar nicht um meinetwillen angelangt, weil Ihr aber boch einmal hier feib, so seib uns willfommen." Der Herzog von Alençon ließ das Heer in so Schlachtordnung aufftellen, bann fragte er bie Jungfrau, mas man nun weiter beginnen folle. "Sabt Ihr alle gute Sporen?" verfette Johanna latonifch. "Sollen wir benn bem Feinbe ben Ruden zeigen?" rief die Bersammlung. "Nein, erwieberte Johanna, aber Ihr werbet die Sporen gebrauchen, um den Engländern nachzujagen, wenn sie daß Feld räumen!" "Dieser Sieg wird dem Königlichen Heer nur wenig Blut kosten!" setzte sie hinzu.

Bald zogen die Engländer, von Talbot, Scales und Faftolf s Es waren ungefähr viertausend Mann. angeführt, beran. "Brecht nur getroft auf fie ein" - rief Johanna, als ihr dieß gemelbet marb - "fie werben sich nicht lange besinnen, bor Euch zu flieben!" Jest begannen bie Sauptleute, ben Angriff poraubereiten, ohne ihn jedoch abzuwarten, wich ber Reind zurück, 10 weil er gebachte, ben Brudentopf von Meun vor Ankunft der frangösischen Armee rasch zu nehmen. Die Frangosen folgten aber sogleich, und die Engländer zogen in die Stadt Meun felbst ein, wie es schien, um sich bort zu befestigen. Balb inbek verlieken fie Meun wieder und begaben fich nach Janville in 18 ber Beausse. Als im königlichen Seere ber Abmarich bes Keinbes bekannt wurde, hielt Mancher bas Tagewerk für gethan, auch hatten die Meisten, die sich an Azincourt u. s. w. erinnerten, feine besond're Reigung, fich mit ben Englandern in offenem Relbe zu meffen. Die Jungfrau aber hielt ben Moment für so eine entscheidende Schlacht geeignet und trieb die Uebrigen mit helbenhaftem Ungeftum an. "Nur fühn vorgerudt! - rief fie - Ameifelt nicht, wir werben fie bezwingen! Und hingen fie in ben Bolfen, wir faßten fie! Der Rönig wird heute ben größten Sieg erhalten, seit langer Zeit ber, und meine Berathung so verkundigt mir, daß fie alle in unf're Sand gegeben find." Noch immer schwankte und zweifelte man. Jest war Graf Artus ber Erste, der sein Banner fliegen ließ und vorrückte. Run folgte Alles, und Jeder suchte burch übertriebenen Gifer sein Rögern wieder aut zu machen. Aber der Keind hatte einen 20 bebeutenben Vorsprung, und schon hatte man ibn fünf Stunden verfolgt, ohne ihn zu treffen. Allgemeiner Dikmuth entstand. man fürchtete, eine falsche Richtung eingeschlagen zu haben, und

Richts ift so verdrießlich, als wenn das Feuer umsonst in allen Abern aufgelodert ist. Da sprang plöglich vor den Blänkern ein junger Hirch aus dem Dickigt auf und rannte gen Nordwest in's Gehölz. Ein lautes Halloh begrüßte das scheue Thier, aund man merkte schnell an der Vielheit der Stimmen, daß es nicht von einigen lustigen Jägern, sondern von den Engländern ausgestoßen ward. Man solgte der Richtung, woher das Gelärm drang und sah sich dafür sogleich belohnt, indem man die Nachhut des Feindes, die, die drohende Gesahr nicht ahnend, sich in so sorgloser Lustigkeit erging, erblickte. Augenblicklich concentrirte sich das französische Heer, so weit die Oertlichkeit es gestattete.

Lange hatten die Englander Nichts gemerkt. Fastolf hatte bon borne berein gerathen, fich einstweilen mit ber Besitnahme einiger Blate zu begnügen und bie fiegestrunkenen Gegner nicht 18 heraus zu forbern. Talbot bagegen meinte, ein Felbherr muffe Richts von Rudfichten wiffen, und wenn die eine Urmee folagen wolle, so muffe die andere fich finden laffen. Endlich kamen bie Frangofen fo nah', daß fie nicht langer unbemerkt bleiben Run ftellten die Englander fich auf, zwischen Seden so und Gebufchen, in ber Nahe bes Dorfes Baten. Gern hatten fie fich verschanzt ober boch umbegt, bazu war aber keine Beit Die französische Borhut, la hire und Kaintrailles an ber Spige, brang muthend ein. Faftolf wollte lieber ein ichlechter Solbat, als ein schlechter Prophet sein; er hatte vorher veres fündigt, daß die Englander die Frangofen nicht bestehen könnten, und um feine Prophezeiung wahr zu machen, brauchte er sich bloß auf die Flucht zu begeben. Dieß that er denn auch, ohne fich zu bebenten, und feine Truppen folgten ihm. Gin gräßliches Gemetel entstand, von den Frangosen fand nur ein Einziger so ben Tob, die Englander murben abgeschlachtet, wie eine Beerbe, die feinen Biderftand leiften tann. Talbot mußte gahnefnirschend por Xaintrailles ober einem feiner Bogenschützen bie Baffen ftreden. Auf ber Flucht erlitten bie Engländer noch ben größten

Berluft, vorzüglich beshalb, weil die Stadt Janville, in die fie fich retten wollten, ihnen ihre Thore verschloß. Man fagt ben Burgern nach, fie hatten bieß aus ichanblichem Gigennut mehr. wie aus loyalem Patriotismus gethan, sie hatten nämlich die ihnen von Bielen ber Englander bei'm Auszug anvertraueten & Belber und Roftbarkeiten nicht wieder heraus zu geben gewünscht. Kaftolf begab fich zum Herzog von Bebford nach Baris. er ber Lette unter ben Streitern gewesen, so konnte er boch noch immer ber Erfte unter ben Unglucksboten merben. ungnäbig mard er empfangen und verlor den Hosenbandorden. 10 Bas that's! hatte er boch sein Leben behalten, und biek mar noch lang genug, um den Orden durch Dienstleistungen bei Sofe wieder zu gewinnen, was ihm später auch wirklich gelang. Als Talbot vor die Jungfrau und den Herzog von Alencon geführt ward, redete ber Herzog ihn höhnisch an: "wie nun, Sir? Ihr 16 dachtet's wohl heut' Morgen nicht, daß es fo mit Guch kommen follte ?" "Kriegsglud", entgegnete ruhig und groß ber gefangene Beld und besiegte fo den in diefem Augenblick kleinlichen Sieger. Die Jungfrau mar, wie im Rampf ganz ein Mann, nach bemselben, als fie über das Schlachtfeld dahin zog, nicht weniger so gang ein Beib. Sie ließ bas Schwert finken, um mit gitternder Sand und weinenden Augen Bunden zu verbinden. D wie icon, wenn ber in allen Tiefen seines Besens aufgeregte Menich fo schnell sich selbst wieder zu finden weiß! Bahrlich, man tann fagen: Rohanna mar ein von Gott emancivirtes Beib, sa und daß fie dieß mar, zeigte fie nicht dadurch, daß fie bem mannlichen Geschlecht, beffen Rleider fie nur trug, um fich bor ihm zu schützen, seine Privilegien abzudisputiren und sich von ben fanften untergeordneten Pflichten bes ihrigen zu bispenfiren fuchte, worin man jest den Triumph der Weiblichkeit zu erblicken so glaubt; sie zeigte es badurch, daß sie, wenn der Geift, der das Ungeheure von ihr verlangte, sie, nachdem sie es ausgerichtet hatte, befriedigt verließ, fich schüchtern und eilig in das Innerfte

threr keuschen, stillen Natur wieder hinein slüchtete und daraus, wie aus ihrer sichern Burg, erst dann erröthend wieder hervorstam, wenn die Noth es erheischte. Uns're emancipationssüchtigen Beiber (es giebt ihrer Gottlob nur wenige, in Deutschland zur seit gar keine, und sie sind bekannt, ja berühmt, was recht gut ist, da sie nun doch aus Unwissenheit Keiner heirathen kann) würden große Thaten höchstens darum vollbringen, damit sie davon reden, ja sie beschreiben könnten! D über die Närrinnen, die glauben, es gäbe sechstausendjährige Frrthümer der Geschichte! 20 und über die Thoren, die in der Krankheit eine Lebensquelle sehen!

Die Niederlage von Baten verbreitete in Baris Schrecken und Bestürzung. Es beißt, daß in ber von dem Bergog von Bebford abgehaltenen Rathsversammlung sogar geweint worden Es wurde beschlossen, an den Herzog von Burgund, den man, wie wir berichteten, früher fast wegwerfend behandelt hatte, eine feierliche Botschaft zu senden und ihn um Rath und That anzusprechen. Herzog Philipp, mild von Natur und das, was feine Bidersacher bereuten oder boch zu bereuen schienen, gern w vergeffend und vergebend, nahm die Gefandten freundlich auf, und versprach balb mit Sulfe in Paris zu erscheinen. England hatte ber Kardinal von Winchester für einen Rreuzzug ein Beer gesammelt. Der Bergog von Bedford wußte es dahin zu bringen, daß dieses Beer eine andere Bestimmung erhielt, daß se es beordert word, nach Frankreich zu ziehen, um ihm Beiftand Die Franzosen nutten inzwischen ben Sieg, wie fie fonnten. Sie nahmen mehrere kleine Plate an der Beauce fast ohne Wiberstand ein. Der Connetable, Graf Artus, war der thatiafte von Allen. Da auf einmal wiederholte ber König seinen so ftrengen Befehl, daß er abziehen solle. "Er wolle lieber un= gefront bleiben, als in feiner Unwefenheit die Krönung empfangen." Artus, im Begriff, aus ben Blumen bes Siegs fich einen Krang zu flechten, ließ fich jest zu Bitten und Demuthigungen berab.

Umsonst: Rarl wollte zum ersten Male beharrlich, benn er wollte das Berkehrte. Der Graf verweilte, noch immer auf eine Ber= mittelung hoffend, bei Orleans. Siedurch ließ ber König fich abhalten, diese getreueste ber Städte, deren Bürger boch wohl Gruß und Dank verbient hatten, ju besuchen, als er in ihre s Nähe kam. Er schlug seinen Sofhalt in Sully auf, borthin kam Rohanna mit den Hauptleuten. Xaintrailles bat um die Er= laubniß, ben tapfern Talbot ohne Lösegelb in Freiheit seten zu dürfen, mas der König bewilligte. Johanna suchte den König mit dem Connetable auszusöhnen. Es gelang ihr nicht, Karl 10 war ja nicht mehr ein Bettler, ber Eigenfinn, biefer elenbe Stab, auf ben die Characterlofigfeit, Die fich ihrer felbst schämt, fich gern ftutt, erlaubte ihm nicht langer, vernünftigen Bor= stellungen Behör zu geben. Doch, hierüber wollen wir mit ihm nicht habern, jeder Mensch hat das Recht, zu haffen, wie die 15 Bflicht, zu lieben, warum follte nicht auch ein Schwächling von König es haben. Aber, Johanna brang auch mit ihren Bitten nicht burch, als fie fich bemühte, ihn zum Besuch ber Stadt Orleans zu bewegen. Dieg war fehr häßlich, um fo häßlicher, als es zugleich sehr schwach war. Denn er ging nur beshalb so nicht nach Orleans, weil ber Connetable fich noch bort befand, und weil er sich wahrscheinlich nicht die Kraft zutrauete, so hart und gebieterisch, wie seine papiernen Stellvertreter, feine Briefe und Befehle, reden zu können, wenn fein Keind ihm etwa berfönlich in den Weg tame.

Die Jungfrau, erkennend, daß der Herzog von Burgund jett das Gewicht sei, das, in welche Waagschaale es auch geworfen werde, sie sinken machen müsse, erließ an diesen ein demüttiges Schreiben, worin sie ihn ermahnte, unter das Banner seines Herrn und Königs zurückzukehren. Aber in vollen drei Wochen werhielt sie so wenig Antwort, als auch nur irgend Rachricht über den von ihr gesendeten Herold. Sie war in dieser Beit meistentheils in Orleans, hielt Heerschau über die Truppen und

that Alles, was in ihren Kräften ftand, um den Zug nach Rheims vorzubereiten. Sien wurde zum Mittelpunct für die Kriegsmacht bestimmt, dahin ließ sie denn die einzelnen Abstheilungen ziehen und die Vorräthe und Lebensmittel bringen. Det auch eilte sie nach Sully zu Karl zurück, damit er nicht wieder einschlase. Wenn sie mit Recht seine Seele genannt werden kann, so muß man leider umgekehrt ihn ihren Leid nennen, und wohl noch nie hatte eine so seule Seele einen so ungeschickten, hölzernen Leid.

3n Gien, wohin der König sich nach geraumer Weile ebenfalls begab, wurde zunächst von ihm die Frage entschieden, ob
seine edle Gemahlin, aus dem Hause Anjou, ihn zur Krönung
begleiten solle. Es gesiel ihm, sie von dieser ihr gebührenden
Ehre auszuschließen, und auf's Tiesste gekränkt zog sie, die schon
so vorwärts geeilt war, sich wieder zurück.

Am 28sten Juni — 1429 — brach Johanna mit ihren Reisigen auf, am 29sten Juni folgte ihr der König, von all seinen Getreuen umgeben. Das Unternehmen war übrigens der Art, daß nur die Begeisterung es leicht sinden konnte. Rheims, so so wie alle Städte und Burgen in Picardie, Champagne, Isle de France, Brie, Gastinois und Auxerre standen noch fortwährend unter englischer. Botmäßigkeit. An achtzig Stunden waren zurückzulegen, und das Heer war so wenig wohl versorgt, als gut bezahlt. Aber die Jungfrau hatte schon so viel gethan, vas daß an dem guten Fortgang und der glücklichen Bollendung des Angesangenen Niemand mehr zu zweiseln wagte.

Buerst rückte ber König vor Auxerre. Die Stadt versichloß die Thore. Johanna und mit ihr viele Besehlshaber riethen zum Sturm, Karl jedoch bewilligte den Abgeordneten vo der Stadt für einige Lieferungen die Reutralität dis zu dem Tage, wo Tropes, Chalons und Rheims sich erklären würden, deren Beschluß sich Auxerre dann auch fügen wolle und solle. Johanna tadelte sehr, daß Karl mit den ersten ausstätigen Unters

thanen, die seiner Person offenen Widerstand entgegensetten, sich in so unkönigliche Berhandlungen einließ und dadurch das ganze große Unternehmen gleichsam mit eigener Hand brandmarkte.

Die Stadt Saint-Florentin unterwarf sich unweigerlich, Tropes aber bot Trop. Als die Franzosen heran nahten, fiesen so 600 Engländer und Burgunder gegen sie aus, die sich indes in Unordnung zurückziehen mußten. Nun lagerte sich das König- liche Heer rings um die Stadt und schnitt ihr die Zusuhr ab. Doch, drinnen gab es an Lebensmitteln weit mehr, als draußen, und während die Belagerten von Wohlsein glänzten, kamen die Belagerer bald so weit herunter, daß sie Gespenstern glichen und jenen zum Spott dienten, statt ihnen Furcht und Schrecken einzusslößen. Ein Paar ergiebige Bohnenselber, die man endlich entdeckte, entfernten den Hunger wieder auf eine Zeit lang, hielten jedoch, wie sich von selbst versteht, nicht sehr lange vor.

Nun berief Karl abermals einen Kriegsrath und zwar ohne die Jungfrau, da er sehr munschte, daß der Rudzug beschloffen Die Meisten sprachen sich in seinem Sinn aus: werden mögte. endlich kam die Reihe an Robert la Masson, einen alten, ehr= würdigen Greis. Das Alter war biesmal bazu bestimmt, bie so Jugend zu beschämen; er erflärte: über einen fo wichtigen Bunct muffe man fich mit Robanna bereben: ba fie ben Aug angerathen habe, so werde fie auch wohl missen, wie er fort zu setzen sei. "Als der König — fagte er — die Fahrt beschloß und antrat, geschah das nicht, weil etwa eine Menge von Wappnern ihn se bamals umgeben batte, oder weil große Gelbfummen gur Gold= gahlung bereit gewesen waren, ober sonft um anscheinenber Leichtigkeit ber Reise willen, es geschah, weil die Jungfrau uns ben Beistand bes Söchsten versprach. Spricht nun Rohanna dasselbe, was ihr Alle sprecht, so will auch ich mich der Gesammt= 30meinung fügen, und ben Rath, baf ber König und fein Beer fich zurudwenden muffen, für den beften erachten."

Der Streit war febr lebhaft geworben, ba flopfte Johanna

an die Thur bes Saals und ward eingelaffen. Sie neigte fich vor bem Rönig. Der Reichstanzler erhub nun auch gegen fie feine Rlagen über die Noth und die Sorge bes Augenblicks. bann forberte er fie auf, zu reben. "Wird man mir glauben. s wenn ich spreche?" fragte sie mit leuchtenben Augen ben König. "Das weiß ich nicht" — erwiederte Karl — "wenn Ihr Bernünftiges und Rütliches vorbringt, so will ich Guch gern vertrauen." "Wird man mir glauben?" fragte fie zum zweiten "Ja - versette ber König - aber es fommt barauf wan, wie ihr reben werbet." "Ebler Berr - fagte fie nun gebietet Eurem Beer vorzuruden, haltet nicht mehr fo lange Berathichlagungen, fondern belagert die Stadt. Denn im Namen Gottes, ehe drei Tage vergeben, werde ich Euch in Tropes hinein führen, fei's nun gutlich ober burch Gewalt, und groß 16 wird die Bestürzung des falschen Burgund sein!" "Johanna erwiederte der offizielle Reprajentant des Zweifels, der Kangler. - waren wir gewiß, daß die Stadt in feche Tagen unfer würde, wir wollten gern warten, aber wer weiß, ob ihr Wahr= heit gesprochen habt!" "Bweifelt nicht - rief Johanna -20 morgen werbet Ihr Berr ber Stadt fein!" Man weiß faum, worüber man mehr erstaunen soll, ob über die Langmuth und Geduld der Annafrau, die boch durch so deutlich an den Taa gelegtes Migtrauen ftark auf die Brobe gesets ward, ober über ihre gränzenlose Zuberficht.

Sie bestieg nun ihr Roß, ergriff ihre Jahne und führte bie Krieger zu ben Gräben ber aufrührerischen Stadt. Ihre Hände und ihr Kopf mußten für ihren Mund einstehen. Ritter und Knappen, Alle ohne Unterschied, mußten Reisbündel, Balken, Thüren, Fenster und was sich sonst auftreiben ließ, herbei so schleppen, um die Gräben zu füllen und die Schutzdicher und Schanzen zum Sturm aufzuführen. Die ganze Nacht hindurch betrieb sie die Zurüstungen, so daß Dunois ihr später daß Zeugniß gab, kein Kriegsmann habe so viel, geschweige mehr, zu thun vernogt.

Gleich am Morgen lieft fie zum Sturm blafen. Als aber bie Bürger von Tropes die ichmetternben Trompeten, die fie brauend an die Trompeten des Beltgerichts mahnten, vernahmen, als fie die Jungfrau mit ihrem webenben Banner erblickten, ba entsant ihnen ber Muth zum Kampj, fie erinnerten fich, baß & ibre Sache feine gerechte fei, fie entschloffen fich zur Unter-Eine zahlreiche Gesandtschaft, aus ben vornehmften werfung. Hauptleuten und Burgern bestebend, ber Bischof an ber Spike. 30g in's Lager und warb von dem König mit Wilde und Freundlichkeit aufgenommen. Er sicherte ber Stadt völlige 10 Amneftie zu und vergönnte Englandern und Burgundern ungehinderten Abzug mit Saab und But, er vergaß, und es gereichte ihm zur Ehre, daß er gerade in den Mauern von Tropes por acht Nahren burch seine Mutter bes Thrones verluftig erklärt worden war, und daß die Bürgerschaft eine bedeutende Rieder= 28 lage seines Beers burch ein jährliches Fest gefeiert hatte. 218 bie Besatung abzog, gefiel es ihr, auch bie gefangenen Franzosen mit zu ihrem "Saab und Gut" zu rechnen. Johanna, am Thor ftehend und diese Frechheit bemerkend, rief mit lauter Stimme aus: die sollen nimmermehr mit! Die fremben so Soldaten wollten aber nicht bon ihrer lebendigen Priegsbeute ablassen, und Karl, um bem Saber ein Ende zu machen, lös'te bie Gefangenen ein.

Am 10ten Juli wollte der König seinen Einzug in Tropes halten. Johanna eilte ihm vorauf und ordnete den Zug. Der 28 Bruder Richard, jener Barfüßer Mönch, der durch seine Reden so viele Ausmerksamkeit erregt hatte, kam ihr, von den Einswohnern, die sich vor ihr scheuten, zur Ermittelung ihrer göttslichen Sendung beauftragt, entgegen, machte, indem er sich ihr näherte, das Zeichen des heiligen Kreuzes und sprengte Beihs so wasser vor sich hin. "Kommt nur immer dreist heran — sprach sie lächelnd — ich sliege euch nicht davon." Von Stund an entschied sich Bruder Richard für sie und den Könia. Mit

vieler Kracht und Herrlichkeit zog Karl in Tropes ein, Johanna hielt dort ein Kind zur Taufe. Chalons war die nächste Stadt, die der König auf seiner Fahrt berührte. Die Einswohner kamen ihm entgegen und huldigten ihm. Hier war Iohanna ihrer eignen Heimath nicht mehr fern und erlebte die Freude, vier ihrer Landsleute zu sehen und zu sprechen. Giner von diesen fragte sie, ob sie sich vor all den großen Gesahren und blutigen Schlachten denn nicht fürchte. Sie erwiederte: "ich fürchte Richts, als den Verrath!"

Rarl näherte sich Rheims immer mehr, immer größer ward aber auch wieder seine Zaghaftigkeit. Johanna ermuthigte ihn, wie sie konnte. "Zweiselt doch nicht — rief sie ihm zu, als er über seinen Mangel an Geschütz und Kriegsmaschinen klagte — die Bürger von Rheims werden Euch die Huldigung entgegen bringen. Bevor Ihr der Stadt noch nahe kommt, werden die Einwohner sich Euch ergeben. Schreitet vorwärts, seid kühn und sorgenfrei! Denn, wenn Ihr Euch nur mannhaft erweis't, so werdet Ihr Cuer ganzes Königreich gewinnen!"

Endlich erblicte der König die Thurme von Rheims. 20 Eine Stunde von der Stadt hielt er an und schlug im Schlosse Die Runbe bon seiner Sept=Saulx sein Hauptquartier auf. Nähe beunruhigte in Rheims sowohl die Garnison, als die Bürgerschaft. Sene fühlte sich zu schwach, ben Blat zu halten. und doch war es schimpflich, ohne Schwertstreich abzuziehen. 25 Der englische Befehlshaber, Serr von Chatillon fur Marne, berief eine Bersammlung der Bürger, und fragte diese, ob sie autes Muthes seien, sich zu wehren. Die Bürger fragten ba= gegen, ob die Kriegsleute glaubten, die Stadt behaupten ju Die Antwort war verneinend, aber ber Befehlshaber so versprach für den Fall, daß die Bürgerschaft sich etwa sechs Bochen vertheidige, Entsat. Die Bürgerschaft gab keine be= ftimmte Erklärung, und bie Befatung jog ab, ohne zu wiffen, ob jene dem König Karl Widerstand leisten wolle, oder nicht. Sebbel, Berte IX. 20

Raum jedoch maren die Englander und Burgunder fort, als die Stadt bem Ronig burch Gefandte weltlichen und geiftlichen Standes ihre Schlüffel zu Füßen legen ließ. Abends zog ber Ronia in Rheims ein. Alle feine Ritter und Belben begleiteten ibn, aber kein Einziger zog so viel Aufmerksamkeit auf fich, als 5 Rohanna, die munderbare Sirtin. Run murbe, gang bem ur= alten Herkommen gemäß, die Krönung vollzogen. Am Bor-Abend vor der Feier beftieg der König mit den Großen feines Reichs ein Beruft in ber Kirche und zeigte fich bem versammelten Volk. Am Morgen barauf begaben sich vier Paire zu der 10 Abtei von St. Remigius und baten um die Lampe mit bem beiligen Del. Rachdem biefes unter ben üblichen Ceremonien in die Domkirche gebracht worden war, erschien der König mit ben Reichsfürsten, ging zum Altar und kniete nieber. An ber Spite der Geiftlichkeit trat der Bischof vor ihn bin und sprach 18 zu ihm: "wir fordern Dich auf zu geloben, daß Du uns und ben uns anvertrauten Kirchen ihr kanonisches Vorrecht, bas idulbige Recht und Gerechtigkeit bewahren, und vertheidigen wollest, wie es die Pflicht eines Königs in seinem Reich gegen jeden Bischof und die ihm anvertraute Kirche erheischt." König erwiederte hierauf: "Im Begriff, durch Gottes Ungbe gu einem König von Frankreich gesett zu werben, gelobe ich vor Gott und seinen Seiligen an bem Tage meiner Beibe, daß ich bas kanonische Borrecht, Recht und Gerechtigkeit, gegen einen Jeben von Euch Bralaten bewahren und Euch beschirmen werbe 20 nach meiner Macht, mit Gottes Sulfe, wie von Rechts wegen ein König in seinem Reich jeden Bischof und bie ihm anvertraute Kirche beschirmen soll. Ich verspreche in Jesu Christi Namen bem mir untergebenen driftlichen Bolt folgende Dinge: erstens, daß ich alles driftliche Volk der Kirche bewahren werbe so und den mahren Frieden, alle Zeit, nach Gurem Rath. Deß= gleichen, daß ich es schützen werde vor allem Raub und vor jeder Ungerechtigkeit. Deggleichen, daß ich bei allen Urtheilen Billig-

feit und Barmherziakeit empfehlen werde, damit der milde und barmherzige Gott mir und Euch seine Barmherzigkeit gewähre. Dekaleichen, daß ich nach rechter Treue, nach meinem Vermögen. mich bestreben will, alle bon der Kirche erklärten Fregläubigen s aus meinem Lande und meiner Gerichtsbarkeit zu verbannen. Alle diese Dinge gelobe ich eidlich". Sierauf schlug der Herzog von Alençon ihn zum Ritter. Dann hielten zwei der anwesenden Baire zum Zeichen ber Krönung die Krone über sein Haupt. Endlich trat ber Erzbischof hinzu und falbte ihn. Jest nahte fich 20 Johanna, kniete bor bem König nieder und sagte unter strömenden Thranen: "Edler Rönig, nun ift der Wille Gottes erfüllt, der gewollt hat, daß ich Orleans befreite und Euch zu Eurer Krönung in die heilige Stadt Rheims führte, damit offenbar würde. daß Ihr der mahre König seid, und Derjenige, dem die Krone 18 Frankreichs von Rechtswegen gebührt." Reber, ber sie sah und hörte, ward von ihren Worten und ihren Thränen er= Sie blieb sich in ihrer Demuth immer gleich; "mas ich gethan habe — sprach sie — war nur ein Dieneramt." Auch ihr Bater und ihr ältester Bruder wohnten der Kestlich= so keit bei, was für das Mädchen gewiß eine große Freude war. Rum Beschluß des Ganzen verrichtete der König am dritten Tage die vorschriftsmäßige Wallfahrt nach dem Grabe des heiligen Markulf, den die Könige von Frankreich aus doppelten Gründen nicht vernachläffigen durften, einmal nicht, weil er aus s ihrem eigenen Geblüt entsprungen sein sollte, und zweitens, weil fie durch ihn die Gnade erhielten, daß fie mittelft Auflegens der Sande die Stropheln heilen fonnten.

In der Nacht, während Alles mit den Zubereitungen zur Krönungsfeier beschäftigt gewesen war, hatte Johanna, um, wo möglich, ihr Werk ganz zu vollenden, an den Herzog von Burgund einen zweiten Wahnbrief, der noch jetzt zu Lille ausbewahrt wird, abgesaßt. Er ist in seiner Einsacheit so schön, daß ich mir nicht versagen kann, ihn mitzutheilen.

## "Ihefus † Maria.

Sober und gefürchteter Fürft, Bergog von Burgund, Guch enthietet Johanna, Die Jungfrau, durch ben Ronig bes himmels, meinen rechtmäßigen oberften Herrn, bag ber Rönig non Frankreich und Ihr auf lange hin einen guten und festen s Frieden machen follt. Bergeihet Giner dem Andern aus Grund feines Bergens, wie es auten Chriften geziemt, und wenn Guer Sinn nach Krieg fteht, wohlan, so zieht gegen die Saracenen. Kürft von Burgund, ich gebiete Euch, ich forbre, ich bitte, ich flehe, so bemuthig, als ich nur immer etwas von Euch zu er= 10 flehen vermag, daß Ihr nicht ferner wider Frankreich, das heilige Königsland, im Streit ftehet, beifet Gure Leute gur Stelle und unverzüglich aus den Städten und Burgen bes befagten heiligen Reiches heimkehren. Bas ben edlen Ronig bon Frankreich betrifft, so ist er zum Frieden mit Guch bereit, un= 15 beschadet seiner Ehre, so daß es nur einzig und allein an Euch liegt; und ich thue Euch kund, burch ben König bes Himmels, meinen rechtmäßigen oberften Berrn, ju Gurem Beften und um Eurer Ehre und Eures Lebens willen, daß Ihr gegen die ge= treuen Franzosen teine Schlachten gewinnen werbet, und bag w Alle, die den Krieg führen wider das benannte heilige Reich Frankreich, Krieg führen wiber ben König Ihefus, ben König bes himmel und ber gangen Welt, meinen rechtmäßigen oberften Herrn. Darum gebiete ich, und flehe ich Euch an, mit gefalteten Banden, daß Ihr feine Schlacht wiber uns schlaget, und feinen s Rrieg wider uns führet, Ihr, Gure Dienftleute und Unterthanen. Und feid beg verfichert, wie groß auch die Bahl Eurer Dienstmannen sei, die Ihr wider uns führet, fie werden Richts ausrichten, und es wird ein großer Jammer fein um die große Schlacht und bas Blut, bas von benen vergoffen wirb, bie so wider uns ausziehen. Drei Wochen find es, feit ich Guch ein Schreiben gefandt, und gute Botichaft burch meinen Berold, bamit Ihr bei bes Königs heiliger Salbung zugegen waret, bie

heute Sonntag, den siedzehnten Tag des Monats Julius in der Stadt zu Rheims vor sich geht, ich habe aber keine Antwort darauf erhalten und auch keine Kunde von dem besagten Herold vernommen. Ich empsehle Euch Gott, möge er über Euch wachen, wenn es ihm gefällt, und bitte Gott, er wolle uns guten Frieden verleihen. Geschrieben in dem besagten Orte Rheims, an dem siedzehnten Tage des Julius."

Johannas lettes friegerisches Auftreten bis zu ihrer Gefangennehmung bor Compiegne.

Die Krönung König Karls bes Siebenten mar vollbracht. und Johannas Sendung hatte ihre Endschaft erreicht. ersuchte sie deshalb ben König, sie jett wieder heim ziehen zu laffen zu dem Heerd ihres Baters. Aber er, mit fammt feinen Fürsten, fürchtete, daß er der Jungfrau nur zugleich mit seinem 15 Glud ben Abschied geben konne, und ermahnte fie jum Bleiben. Sie magte nicht, fich wiber sein Gebot aufzulehnen, sie verharrte an seiner Seite und folgte ihm, wohin er winkte. Doch niemals wieder erlaubte fie sich, im Rath den Rittern und Sauptlouten zu widersprechen und sich über die Plane, die gefaßt wurden, 20 einen Einfluß anzumaaßen. Sie war ganz, wie ein Soldat, ber, durch seinen Gib an die Fahne gefesselt, sich in Gefahr und Tod fturzt, ohne zu fragen, ob er auch recht geführt wird. und ber sich nicht selbst eine Aufgabe zu stellen und sie zu lösen, fondern der an die gegebene Aufgabe nur sein Alles zu setzen hat. 25 Dies stille, edle Zurücktreten in den Kreis, über den nur der Beift bes Herrn fie hinausgetrieben hatte, hatte ben Ronig Rarl rühren, er hatte ben verschloffenen Schmerz bes frommen Magd= leins ehren und fie, ohne Rucksicht auf den Bortheil, den ihre bie Freunde befeuerende und die Feinde entgeisternde Nahe ihm so brachte, zu nehmen, an die Ihrigen zurücksenden follen, um fie

bem bunklen Schickfal, bas fie, nun ber himmlische Schutz bon ihr gewichen mar, über turz ober lang ereilen mußte, zu ent= gieben. Er that es nicht, er jog es vor, die Siegesgöttin, die es sich in ihrer Demuth gefallen ließ, zur gemeinen Rriegerin zu erniedrigen. Bon jest an aber kummern uns die friegerischen s Büge bes Königs nur wenig, ba wir nicht seine Geschichte, sonbern die der Junafrau aц schreiben haben, blok der Bollständigkeit wegen wollen wir in der höchsten Gebrängtheit die Borfälle, Die fich bis zu Johannas Gefangen= nehmung vor Compiegne ereigneten, aufzählen, um mit befto 20 größerer Ausführlichkeit ihr Martyrerthum und ihren Tod barftellen zu können.

Von Rheims aus rudte ber König allmälig auf Paris los. Lyon und Soiffon fandten ihm ihre Schlüffel entgegen. bald ergab fich die Beste Chateau=Thierry, die überhaupt kaum 18 Miene machte, als ob fie Widerstand leisten wollte. In Chateau= Thierry trat Johanna dem König zum ersten Mal mit einer Bitte an, die nicht auf sein eignes Bestes abzielte. Sie ersuchte ihn um Steuer= und Abgabenfreiheit für ihren Geburtsort Domremy und das Dörfchen Greur. Gern gewährte Rarl ben so bescheibenen Bunfc, und bis zum Tobe Ludwigs bes Drei= zehnten blieben beibe Derter von allen Laften verschont. Chateau-Thierry zog Karl nach Provins. Hier hielt er sich eine volle Woche auf, seinen Bug nach Paris bei weitem nicht genug beschleunigenb. In der verrätherischen Hauptstadt murbe 25 bie Bestürzung übrigens sehr groß, besonders, weil sich zu An= fang ber Herzog von Bebford nicht in ihren Mauern befand. Doch kehrte diefer balb jurud, vereinigte fein Beer mit bem bes zu seiner Unterftützung eingetroffenen Kardinals bon Winchester und sandte an "Rarl von Balois" von Montereau so aus einen Fehdebrief. "Dein Berr wird wenig Mühe haben. mich zu finden — sagte Karl zu dem lleberbringer — ich bin es ja grade, ber ihn fucht." Der König wartete einen ganzer

Tag auf bem Schlachtfelbe; ba aber ber Herzog von Bebforb nicht erschien, entschloß er sich - zum Rückzug. Glücklicherweise wurde ihm ber Rudzug versperrt, und er mußte gur Freude feiner Selben wieber vorwärts ziehen. Alles unterwarf fich sibm, mit Rubelruf und mit Rauchzen empfing ihn das Bolk. Aber mehr fast noch, wie er, war Johanna der Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit und allgemeiner Freude. Thränen brach fie aus, als fie all die Zeichen der Liebe fab. "Mögte ich - rief sie aus - in biefer Erbe ruben können. 10 wenn mein Lauf geendigt ift!" "D Johanna, erwiederte ber Bifchof von Rheims, ber ihr zur Seite ritt, an welchem Orte glaubt Ihr, daß Ihr fterben werbet?" "Wo es Gott gefallen wird — war ihre Antwort — benn ich kenne Zeit und Ort nicht besser, wie Ihr. Mögte es boch Gott, meinem Schöpfer, 26 gefallen, daß ich gegenwärtig die Waffen niederlegen könnte. und es mir frei ftunde, meinem Bater und meiner Mutter zu bienen, und die Schaafe mit meinen Brüdern und meiner Schwefter zu huten, Die fich fehr freuen murben, mich wieber zu feben." Man fieht, fie blieb fich felbft getreu, nicht bie DE Theilnahme, die sie einflößte, nicht die Triumphe, die sie erlebte. konnten ihren schlichten Sinn, der jest nach der Bergangenheit zurudaemendet mar, andern und lenken. Bon brei Seiten hatte sich dem König Karl das Land rings um Baris unterworfen: als er nun aber gegen die vierte Seite, gegen die Rormandie s und die Bicardie, zu ziehen gedachte, verlegte ihm der Bergog von Bedford bei Senlis den Weg. Aber Bedford hatt: sich binter Graben und Ballisaden verschanzt, und es tam zu keiner ernsten entscheidenden Schlacht, nur zu einem blutigen Turnier amischen ber englischen und frangösischen Ritterschaft. batten fich bem Rönig schon die Städte Compiegne und Beauvais ergeben, lettere trot ber äußersten Unftrengung ihres Bischofs, · fie in englandischem Gehorsam zu erhalten. Der Bischof wurde von den Bürgern schmählich von hinnen gejagt, ein Unglud

für Johanna, gegen die er einen grimmigen haß faßte, und als beren grafter Berfolger er fvater auftrat. Bon Senlis rudte ber Ronig weiter gegen Baris vor, und viele Städte und Burgen unterwarfen sich ibm. Der Bergog von Bebford, für bie Normandie gitternb. die von frangofischen Eblen, welche den Krieg 6 auf eigne Sand zu führen begannen, bedrobt murbe, mandte fich dahin. An Rohanna gelangte eine sonderbare Botschaft: der fich am Sof bes Königs von Arragonien befindende Graf von Armagnat fragte bei ihr an, wer von ben brei Bapften, die zur Beit auf ben apostolischen Stuhl Anspruch machten, benn 10 eigentlich das Haupt ber Chriftenheit sei. Sie erwiederte: augenblicklich tonne fie in fo wichtiger Angelegenheit tein Gut= achten abgeben, wenn fie sich aber in Baris befände, moge man auf's Neue bei ihr anfragen. Run nahm die Stadt Senlis ben König, ohne Trot zu bieten, in ihren Mauern auf. ereignete fich ein Borfall, ber für Johanna von unangenehmen Folgen war. Als fie eines Roffes bedurfte, ließ Rarls Bunftling la Tremoille ohne Umftande das Leibpferd des Bischofs von Senlis zu diesem Zweck wegnehmen. Sobald Johanna bas erfuhr, ließ fie bei bem fehr unwillig gewordenen Bralaten 20 anfragen, ob er das Thier zurudbegehre. Erbittert, antwortete er nicht, und sie schickte bas Roß an la Tremville, damit er es bem Bischof wieder zustellen laffe; es wurde ihr jedoch nicht bekannt, ob dieß geschehen sei, ober nicht.

An den Herzog von Burgund hatte der König schon vor- 20 längst eine Gesandtschaft geschickt. Saint Denys, das Grab der französischen Herrscher, öffnete ihm. Mit Paris waren heimliche Unterhandlungen angeknüpst, und Karl hoffte, die Hauptstadt werde sich für ihn erklären, wenn er vor ihren Thoren erscheine. Aber, die Schlüssel von Paris wurden ihm nicht gebracht, und so seine langwierigen Rathsversammlungen, in denen sast niemals ein männlich-kühner Entschluß gesast ward, nahmen auf's Reue ihren Ansang. Johanna mischte sich nicht hinein, Gott sprach

nicht nicht durch ihren Mund, und fie selbst verstattete sich kein Wort. Aber Er, der sie einst vor allen ihres Geschlechts zum Auscrordentlichsten auserkoren hatte, gab ihr jest öffentlich ein warnendes Zeichen, daß es mit ihrer Sendung vorbei sei. Als sie ein sündiges Weidsbild, das trot des Abscheus, den sie vor krichtsertigen Dirnen empfand und trot des ergangenen strengen Beschls, sich in ihre Nähe wagte, mit ihrem Schwerte schlug, zersprang das letztere, als ob es von Glas wäre. Sie empfand Neue über ihren zu lebhaft ausgeloderten Born, aber auch so Schauder und Angst vor der Bedeutung des dunklen Ereignisses. Die Waffenschmiede, denen man die zerbrochene Klinge übergab, erklärten es für unmöglich, sie wieder zusammen zu sügen. König und Heer wurden niedergeschlagen, als sie dies hörten; dennoch wurde Johanna nicht entlassen.

Karl lag vor Paris, wie ber Bettler vor der Thur eines Hauses, das ihm verriegelt ift. Gin wohl geordneter ftarfer Angriff zur rechten Zeit hatte leicht den gunftigften Erfolg haben Aber er zog es vor, die Bürger mit Briefen, ftatt mit Rugeln zu bombarbiren. Der Schreden ftirbt eben fo fchnell, w wie er geboren wird; hatte man Anfangs vor bem Grimm bes Königs in ber Stadt gezittert, so fing man, nun man ibn fo unschlüffig zaudern sab, an, ihn zu verspotten. Endlich, endlich, ba es viel zu spät war, entschloß man sich zum Ernft, mehr, wie Rohanna fich später ausdrückte, um ein Ritterftücklein auß= s zuführen, als um zum 3med zu tommen. Sie wollte, ihre Migbilligung offen zu erkennen gebend, in Saint Denys zurud-Man zwang sie jedoch, mit zu ziehen, und sie gab sich barein. Um achten September zog man nach der Abendseite ber Stadt, ordnete bie Schaaren, ließ bas Gefcut aufführen und m eröffnete ein ftartes Teuer. Un Muth und Tapferteit ließen die Röniglichen Ritter und Reifigen es nicht fehlen, am menigsten Johanna, die die Gefahr aufsuchte, statt fie zu flieben. "Ergebt die Stadt an den König von Frankreich!" rief fie, auf dem

schmalen Bord zwischen beiben Festungsgraben stehend, der Beschung zu. "Wir wollen sehen, Landläuserin!" antwortete von der Zinne ein Schüß und schnellte einen Pfeil auf sie ab, der ihr den Schenkel durchbohrte. Ein zweiter Schuß tödtete ihren Fahnenträger, als dieser sich eben bückte, um den Pfeil auß 5 der Wunde zu ziehen. Johanna stand noch, so lange sie stehen konnte, dann legte sie sich in den trockenen Graben; zum Weichen war sie nicht zu bringen. Sie sah die erste Niederlage des Königs, ihr Schmerz war gränzenlos. Spät am Abend ließ der Herzog von Alençon sie forttragen. Es heißt, die Geschswader hätten, als sie sie ohnmächtig und krastlos erblickten, ihr rohe Schmeller Kückzug des Königlichen Heeres nach la Vilette war die Folge des Tags; wenig Kriegsgeräth, aber viele Todte ließ man vor den Mauern von Paris.

Am nächsten Morgen bat Johanna den König noch einmal. ihr die Beimkehr zu ihren Eltern zu verstatten. Der Blick in ihr bleiches Angesicht rührte sein Berg, er zollte ihr Lobspruche auf Lobsvrüche, aber ihren Wunsch gewährte er nicht. Als es fein Wohl galt, ba feste fie feinen Worten und Befehlen nicht so selten Widerstand entgegen; nun es blog ihr Bobl, ihren Frieden galt, that sie dieß nicht, bazu mar fie zu sehr Weib. aufopferndes Beib. Aber feft und unwiderruflich entschlok fie fich, ihre Baffen als Weihgeschenk por bem höchsten Waltenben nieberzulegen. Bor bem Hauptaltare in ber Kirche zu Saint 26 Denys kniete fie hin und brachte aus ber Fulle ihres tief bewegten Bergens Gott und allen Beiligen ben Dank bar für bas Berrliche. mas sie ausgerichtet hatte. Dann stellte sie ihre Waffen por bem Schrein auf, ber bie Reliquien bes Schutheiligen von Frankreich bewahrt, ihren filbernen Harnisch und bas neue so Schwert, bas, wie es heißt am Tage zubor im Sturm bon Paris von ihr erbeutet worden war. König Karl und alle Fürsten waren Zeugen ber seierlich = erschütternden Sandlung.

Das Königliche Heer ward hierauf nach ber Loire zurückgeführt. Als Karl Gien wieder erreichte, zog er, als ob er als Sieger käme, in stolzem Triumph ein. Johanna war ihm, wie ein geschmücktes Lamm, zur Seite.

Inzwischen waren die Berhandlungen mit bem Bergog von Burgund vorwärts gegangen und hatten einstweilen einen Baffenstillstand zur Folge gehabt. Der Herzog versprach, bem König die Hauptstadt zu verschaffen, falls er des Weges bin und zuruck versichert ware. Der König bewilligte ihm nicht 10 allein gutes Geleit, sondern gebot auch, ihm die Städte Comviegne und Bort Saint Marence einzuräumen; dem Bergog murbe jedoch nur die lettere Stadt übergeben, mahrend ber Befehlshaber ber erfteren, Wilhelm von Flavy, ben Burgundern, aus Batriotismus, wie er vorgab, die Thore verschloß. Der 18 Herzog von Bebford tam wieder nach Baris, vertrieb bie Befatung von Saint Denys, die ihm ihrer Schwäche wegen nicht au widerstehen bermogte, und rachte fich an ber Stadt für ihren Abfall burch Blunderung und Berftorung ber Königlichen Grufte. Ein Angriff auf Lagny hatte feinen Erfolg, Die Schmeicheleien so und Aufmerksamkeiten bagegen, die er bem Bergog von Burgund in überreichlichem Maak erwies, um ihn früherer Bernach= läffigungen vergeffen zu machen, blieben nicht ohne Wirfung. Der Herzog von Burgund kam, durch den mit dem König abgeschlossenen Waffenstillstand geschützt, nach Baris und wurde so von Bedford auf das allgemeine Verlangen ber Bürger zum Befehlshaber ber Stadt ernannt. Dieser Umftand erregte in Rarl VII. die lebhaftesten Hoffnungen; er schickte augenblicklich Abgeordnete an den Bergog ab, die mit den Bevollmächtigten des letteren in Saint Denys zusammen kamen. o ihnen verhandelt fei - brudte fich eine lateinische Parlaments= Notiz lakonisch-migtrauisch aus - wisse nur ber, bem Richts verborgen bleibe." Der Herzog von Bedford zog am 17. October nach der Normandie, Herzog Philipp von Burgund gab ihn

freundschaftlich bis Saint Denys das Geleit; auffallender Weise verließ aber auch dieser gleich am folgenden Tage zum Erstaunen und Berdruß der Pariser die Stadt, sein Besehlshaberamt dem Herrn von L'isse Abam übertragend und ihm nur eine geringe Besahung hinterlassend. Der junge König Heinrich der Sechste sward inzwischen in London gekrönt, jedoch ohne daß dieß zwischen seinen beiden Bormündern die Einiakeit berstellte.

Rarl ber Siebente marb, als er eben von Gien nach Chinon ziehen wollte, plöplich von feiner Gemahlin, die ihm unerwartet aus Bourges entgegen zog, überrascht. Trop seines 10 Wiberwillens gegen sie, nahm er sie artig auf, vielleicht mit aus Rückficht gegen Johanna, die der gefrankten Königin die tieffte Chrerbietung erwies. Bu Debun fur Debre ertheilte er ber Jungfrau und ihrem ganzen Gefchlecht ben Abel. selbst hat niemals ein Wappenschild geführt, für ihre Brüder 15 aber bat fie ben König um ein folches, und er theilte ihnen ein aufrecht stehendes Schwert zu, auf beiben Seiten von Lilien Ru ber nämlichen Zeit ließ er eine Denkmunge umaeben. zu ihrer Ehre schlagen, auf beren Sauptseite fich ihr Bild befand. während auf ber Rudfeite eine Sand, die ein blantes Schwert » hielt, gebildet war, mit der Umschrift: "consiliis confirmata Dei." Auch einen prächtigen Bappenrod von Goldstoff schenkte er ihr, damit sie ihn über die Ruftung tragen moge. Nicht ohne Lächeln sieht man, daß ber Monarch als ächter Franzose bas geheimnisvolle Wefen, dem Gott seine Donner anvertraut s hatte, zu puten suchte; es tann jeboch nur bie flachfte Philifter= Gitelkeit, die auf ihren eigenen Bettel ftolz ift, an die Jungfrau die Anmuthung stellen, daß fie Auszeichnungen, die wohl verdient waren, und die in einer Welt nöthig genug find, welche ben ichon anerkannten Werth nur zu leicht wieder vergißt, wenn w er nicht eine äußere Beftätigung findet, hatte verachten ober wohl gar verschmähen follen.

Johanna hielt fich brei Wochen an bem Aufenthaltsort

ber Königin zu Bourges auf. In ihrer Seele wechselten nur noch Schauer bor ihrer Bufunft mit ben glübenbften Gebeten Die Uhnung ihres frühen Beimgangs verließ fie nie. "Wenn ich bald ben Tob finden sollte — sprach fie oft zu ihrem 8 Beichtvater - fo fagt in meinem Namen zu bem König, meinem Herrn, daß er Rapellen erbauen laffe, wo man für Diejenigen zu Gott bete, die in diesen Kriegen für das Beste bes Baterlandes gefallen find." Wie ebel, baß fie nicht einmal eine Seelenmeffe für fich allein verlangte, daß ihrer nach ihrem Sterben nur 10 mit Allen zugleich gedacht werben follte! Den Armen gab fie gern und fleißig und antwortete, wenn man fie bon zu großer Freigiebigfeit abzuhalten fuchte, fie fei beftimmt, bie Bedürftigen zu tröften. Als einmal abergläubische Frauen Kreuze, Rosenfranze und andere Dinge der Art vor ihr niederlegten und fie 18 baten, sie mögte selbige berühren und ihnen badurch Wunder= frafte mittheilen, sprach fie lachend zu ihrer Birthin: "Berührt doch ihr die Sachen, ftatt meiner; es thut dieselben Dienste!" Johannas Ruhm war zu groß, er erscholl zu laut und zu weit, als daß nicht auch andere Weiber hatten versucht werben so follen, sich als Prophetinnen hervor zu thun, benn bas ift bas Unglud ber Belt, daß eine echte, wesenhafte Erscheinung immer burch hundert Larven nachgespielt, von ihnen umringt und allen Augen, die nicht fehr hell find, völlig entruckt wird. So ftand eine gemisse Katharing von la Rochelle auf, die sich bem Bruber

gebiete ihr, durch alle getreuen Städte zu ziehen und die Einswohner zur ungesäumten Herausgabe ihres Geldes und ihrer Wostbarkeiten aufzusordern. Johanna, durch den groben, hands greiflichen Betrug empört, rieth der Frau, zu ihrem Manne zurück zu kehren und ihrer Wirthschaft zu pstegen; Katharina hatte ihren Beerd aber nicht verlassen, um ihn so bald mit Schaam

28 Richard anschloß und bem König durch die glanzendsten Ber-

berichtete fie ihr: ihr erscheine allnächtlich eine weiße Frau und

Als Johanna mit ihr zusammentraf,

beigungen ichmeichelte.

und Reue wieder aufzusuchen, sie blieb bei ihren Behauptungen, und Johanna entschloß sich, bei ihr zu übernachten, um sich von dem Grund oder Ungrund ihrer Reden zu überzeugen. Die Erscheinung blieb natürlich aus, und die Jungfrau erklärte nun dem König bestimmt und ernst, wie es mit der neuen Prophetin stehe; der Bruder Richard ließ Katharina, die ihn pries, wo sie konnte, zwar nicht fallen, sondern that Alles, was in seinen Kräften stand, sie zu Ansehen zu bringen, doch Johanna siegte ohne Kampf durch ihre bloße Gegenwart über die unheilige Schwester.

Man fakte jett ben Beschluk, zunächst die Ufer der Loire von allen engländischen Besatungen zu befreien, und bor Allen die Stadt Saint Bierre la Moutiers zu unterwerfen. Jungfrau und ber herr b'Albert empfingen ben Auftrag zu diefer Unternehmung. Saint Bierre la Moutiers ward rasch 18 genommen, La Charité widerstand, Couviers in der Normandie wurde durch la Sire unter Konigliche Botmäßigkeit jurud= Melün verschloß den Engländern, als diese, nur gebracht. hundert Mann zurudlaffend, auf Streifereien ausgezogen waren, bei ihrer Seimkehr die Thore und nahm die Truppen des so Königs ein; ein alter Trompeter, der sein Kriegs= und Siegs= Instrument nicht mehr geblasen hatte, seitbem ber Keind sich in den Mauern der Beste befand, that hiebei die besten Dienste. indem er bis zum Zersprengen seiner Bruft gewaltige Kanfaren ertonen ließ und in Baufen bazwischen rief: es lebe ber Konig! 25 In der Stadt Paris, die von dem Herzog von Burgund über feine Bermählungsfeierlichkeiten gang außer Ucht gelaffen warb, bilbete fich zu Bunften Rarls ein heimlicher Bund, ber leiber zu früh heraustam; viele Hinrichtungen erfolgten, aber es mar, als ob bas vergoffene Blut nur Blumen aus bem Schoof ber so Erbe hervor lockte, fo füllereich mar der frühe, milbe Frühling, ber, wie er den Frieden verkündigte, ihn in den Gemüthern, die er zur Berföhnung aufichloß, zugleich vorbereitete.

In der Bfingstwoche erschienen der Aungfrau ihre Beiligen und fagten ihr. daß fie noch vor bem Robannisfeste ben Keinben in die Hände fallen werde; es fei unabänderlich beschlossen, und sie möge sich mit Ergebung in die bittere Brüfung fügen. 5 Jefus Chriftus betete, als er bem Kreuzestod nabe mar: "Bater. ift es möglich, so laß biesen Kelch an mir vorübergeben!" Wer will es bem garten Mägblein verargen, daß fie, als fie eine fo trübe Eröffnung aus bem Munde ber Bahrheit, ber feine Bweifel und also auch teine Hoffnung auffommen ließ, vernahm, 10 zitternd und Hände faltend niederstürzte und flebentlich um ein schnelles Ende ohne die Schrecken und Leiden eines Kerkers bat. Doch die himmlischen Erscheinungen wiederholten nur ihre Er= mahnung zur Ergebung und Gebuld; sie zeigten ihr auch nicht bie Stunde an, wo ihr Schicffal fich erfullen follte, aber fie 15 tamen nun täglich und redeten zu ihr Worte ber Erinnerung und Ermunterung. Johanna verschloß in fich ihre Angst und ihren Schmerz, und gang fo, wie fie einft bei ihren Eltern, voll ber gewichtigften Offenbarungen, ihre Geschäfte verrichtet hatte, war fie jest, da boch jeder Augenblick sie ihren bittersten Diffeinden überliefern konnte, treu und emfig, wie immer, im Dienft ibres Konias bemüht.

Der neugekrönte englische König Heinrich VI. kam nach Frankreich. Mit Pomp ward er in Rouen aufgenommen, wo sich Peter Cauchon, der vertriebene Bischof von Beauvais, dessen wir schon früher gedachten, zu ihm gesellte. Auch in Paris ward Fest über Fest veranstaltet, aber bei dem Bolk wollte der Jubel nicht kommen. Johanna, entschlossen, die noch vers gönnte kurze Frisk zu nüßen, auch wohl, die Zeit der peinvollen Erwartung abzukürzen, zog an der Spize eines kleinen Gesoschwaders nach Isle de France. In Lagny sur Marne betete sie über ein todtgeglaubtes, noch ungetaustes Kind, welches, wie sie sich später ausdrückte, schwarz, wie ihr Kleid, war. Da regte sich in dem kleinen Leichnam das Unsterbliche zum ersten

und letten Mal, das Kind athmete auf, wurde schnell getauft und sank in die Nacht des Todes zurück. Unfern von Lagun nahm sie einen Burgunder, Franquet von Arras, durch Kühnseit berühmt, noch mehr durch unerhörte Grausamkeit berücktigt, gestangen, dessen Auslieferung an die Gerichte der Amtshauptmann s won Senlis wegen begangener vielfältiger Missethaten dringend begehrte. Johanna konnte, als man sie fragte, ob sie den Lauf der Gerechtigkeit hemmen wolle, nicht umhin, in die Auslieserung zu willigen; später machte man ihr hieraus ein Verbrechen.

Der Bergog von Burgund ward jest gegen König Karl 10 wieder activ, indem er die Belagerung von Choijp an der Dise Hieburch ward Compiegne bedroht, und Johanna unternahm. eilte bortbin. Biele tapfre Ritter folgten ihr, unter Undern Xaintrailles, und bald hatte sie ein Heer von 2000 Mann um sich, deffen Befehligung fie jedoch ganz und gar den Hauptleuten 16 Auch der Herzog von Burgund zog, nachdem Choisy sich nach mannhaftem Widerstand ergeben hatte, vor Compiegne, jeden Tag sich, theils aus seinen eignen Ländern, theils durch die Englander, verstärkend. Die Besatung von Compiegne hielt sich brav, Johanna sammelte außerhalb der Stadt neues w Rriegsvolf und brachte es, ohne dag die Feinde es merkten, zur Nachtzeit alücklich binein. Es war ihre lette That. folgenden Tage rückte sie, Nachmittags um 5 Uhr, an der Svite von 600 Mann aus, um einige Berichanzungen, welche bie Feinde aufwerfen ließen, ju gerftoren. Sie mar ungewöhnlich so geschmückt, ein mit Gold und Silber gestickter purpurner Bappenrod bedecte ihren Harnisch, ein stolzer Relter trug sie. In der Hand trug fie ein schones Schwerdt; fie hatte es fich . bei Laany erkämpft. Berrlich leuchtete fie unter Allen bervor. wie die Sonne, die untergeht, die aber burch ihren schwindenden so Glanz noch den hervorbrechenden bes Mondes und der Sterne überstralend zurück drängt.

Grade um dieselbe Stunde kam ihr der burgundische

Beerführer Johann von Luxemburg auf Rundichaft entgegen geritten. Schnell und unbemertt jog er fich jurud, die nachfte Befakung unter bie Baffen rufenb. Robanna fand nun ftatt eines unvorbereiteten einen fie erwartenden Feind. Sie zagte s nicht und ließ von ihrem Unternehmen nicht ab. Ein Kampf entstand, in bem fie Anfangs Siegerin mar. Aber immer mehr englische und burgundische Schaaren eilten herbei. mußte sich zum Rückzug entschließen, und sie felbst mar es. die als hinterfte und Lette ben Berfolgern entgegen fampfend. 10 ben Rudzug zu beden fuchte. Immer größer, je naber man ber Brude von Comvieane fam, wurde die Unordnung. Nohanna das Brudenbollwert erreichte, war dasielbe ichon, ber mit eindringenden Feinde halber, gesverrt. Nun suchte fie auf ihrem leichtfüßigen Roß das Freie zu gewinnen. Aber Eng-16 länder und Burgunder hatten fie längst zu ihrem Saupt= augenmerk gemacht; ein Bogenschütz aus ber Bicardie zog fie bei ihrem Bappenrock bom Pferde, und Lionel, genannt ber Baftarb von Bendome, führte fie gefangen nach Marigny. Dier wurde fie von Johann von Luxemburg, an den Lionel die Krieas= ogefangenen vertaufte, im strengen Gewahrsam gehalten. Dem Befehlshaber von Compiegne, Wilhelm von Flavy, ist der Vorwurf gemacht worden, er habe die Jungfrau an ihre Feinde ver-Flavn war der Mann, dem man, ohne ihm zu viel zu thun, jedes Verbrechen zutrauen durfte; er war in jener se blutigen, berworrenen Zeit, was der Drache im Sumpf ift, der ohne den Sumpf gar nicht da fein wurde. Für feine Bürdigung würde es gleichgültig sein, ob er das edle Opfer an bie Schlachtbant geliefert hatte, ober nicht, benn es handelte fich bei ihm nicht mehr um einfache Gunden und Grauel, nur so noch um die Duvlicate. Aber, der höchsten Wahrscheinlichkeit nach war er an dem Berrath, deffen er wohl weniger wegen iprechender Thatsachen, als wegen seines Characters bezüchtigt wurde, unschuldig.

Dieses geschah am 23 sten Mai 1430, funfzehn Monate nach Johannas erster Erscheinung vor bem König Karl VII.

## Der Jungfrau Johanna Gefangenschaft, Leiben und Tob.

Welcher Maler mögte, wenn er die Unschuld foltern und 5 zulett rädern sähe, jeden Schmerzenszug der sich zusammen= trümmenden Natur auffassen und mit seinem Pinsel wieder= geben! Kann man doch den Gesolterten nicht malen, ohne den Folterer mitzumalen, und hört doch da, wo das Abscheuliche, das häßlich= Gräßliche anfängt, menschliche Theilnahme auf. 20 Dennoch ist mir eine solche Aufgabe gestellt! Ich freue mich, daß schon der Raum mich an einer Ausführlichseit, die sowohl mir selbst, wie meinen Lesern peinlich sein müßte, verhindert.

Anfanas murbe Johanna behandelt, wie fie es verdiente. Johann von Luxemburg fandte fie nach feinem Schloffe 18 Beaurevoir und ftellte fie unter ben Schut und die Aufficht feiner Bemahlin und feiner Schwefter. Diefe Damen ließen ihr eine edle Gaftfreundschaft angebeiben; ba fie wuften, daß man ihr auf ber englischen Seite bas Tragen von Mannstleibern als ein Hauptverbrechen anrechnen murbe, fo suchten fie fie gur unge= 20 fäumten Ablegung berielben zu bereden, mas fie jedoch, sonft fanft und nachaiebig, wie es sich geziemte, nicht that. Vier Monate befand fich Rohanna auf diesem Schlosse. Aber Aufforderung nach Aufforderung erging an Johann von Luxemburg, fie auszuliefern. Der ungestümfte Giferer war Pater Couchan, ber 26 vertriebene Bischof von Beauvais; auf feinem Grund und Boden - behauptete er - fei fie ergriffen, er fei ihr naturlicher Richter. Lange mar Johann von Luxemburg standhaft: als er zu wanken anfing, erinnerte seine Gemahlin ihn weinend an Ehre und Pflicht und that zu Gunften der Unglücklichen vor so

ihm fogar einen Fußfall. Boje Gerüchte, ihre Uebergabe an bie Engländer betreffend, brangen ju Johanna, mehr noch, wie diese erschütterte fie die Runde von der steigenden Noth in der belagerten Stadt Compiegne; als fie zulett vernahm, daß bei s der Eroberung fein Menschenleben verschont bleiben folle. be= mächtigte sich die Verzweifelung ihrer Seele. Vergebens er= mahnten ihre Beiligen fie jum geduldigen Ausharren; umfonst riefen fie ihr zu: Gott werbe somohl ber Stadt Compieane helfen, wie ihr felbst, sie aber könne nicht frei werben, bebor 10 fie den König von England gesehen habe. Im Wahnfinn ant= wortete fie: "Bilft Gott Denen ju Compiegne, fo will ich bei ihnen sein. Den König von England aber mag ich nicht seben und will lieber fterben, als in die Gewalt der Englander Mun fturzte fie fich, entichloffen, ber Stadt Com= 15 piegne zu Gulfe zu eilen, von dem Gipfel des Thurmes, in welchem fie bewahrt wurde, herab und wurde von den Wachen für tobt aufgehoben.

Ich halte diese verworrenseigenmächtige Handlung der Jungsfrau für den wahren Triumph ihrer naiven Natur. Wie ein Wind, das sich auf's Wasser wagt, weil es wohl weiß, daß die Mutter es, troß ihres Unwillens wegen des übertretenen Bers bots, liebevoll herausziehen wird, wenn es verunglückt, so stürzte Johanna sich in den offenbaren Tod, weil sie sich überzeugt hielt, Gott werde ihr beistehen und sie retten, selbst wenn er sihrer That zürnen sollte.

Sie wurde im höchsten Grade niedergeschlagen, als das Bewußtsein ihr wieder zurücklehrte, und genoß in drei Tagen weder Speise noch Trank. Doch die himmlischen Stimmen sprachen ihr Trost zu, sie beichtete und ward wieder ruhig, denn sie ward in so ihrem Tiessten der göttlichen Bergebung versichert. Zu ihrer hohen Freude ward auch Compiegne entsetz; gerade dieser Umstand war es aber, der zu ihrem großen Nachtheil gereichte, bei den Engländern setze sich nämlich mehr und mehr der Glaube

fest, daß, jo lange die Aungfrau am Leben sei, sich ihr Dißgeschick nicht wenden wurde, und fie bestrebten sich immer leb= hafter, fie in ihre Gewalt zu befommen. Schon mußte Johanna von Gefängniß zu Gefängniß wandern; als Bater Couchan zulet in Verson vor dem Herzog von Burgund 5 und Johann von Luremburg erschien und Letterem im Namen bes Herzogs von Bedford für das Mädchen ein Löfegeld. wie man es nur für fürstliche Häupter zu zahlen pflegte. nämlich 10,000 Franken, bot, widerstand ber Ritter nicht länger und verkaufte das feiner Obhut anvertraute unschuldige Blut. 10 Nun wurde Johanna nach Rouen geführt, in einen finstern Kerfer geworfen, mit Retten belaftet, vielleicht gar eine Zeitlang in einen eisernen Rafia gestectt. Schlimmer aber noch. als Retten und Rerfer, maren ihre Bachter, gemeine Englander aus ber niedriaften Sefe des Bolts. Die fie, wenn fie machte, mit 18 Rumuthungen der empörendsten Urt, mit Reben und Sandgreiflichkeiten, für welche die Bilbung teine Bezeichnung bat. qualten, und fie, wenn fie ichlief, mit bem Schreckensruf, ibre Tobesftunde fei ba, aus bem Schlaf aufftörten.

In Rouen, wo König Heinrich von England, ber Ewigs so Junge, seinen Sit hatte, ward Pater Couchan, der Bischof von Beauvais, mit der Führung des jest gegen Johanna anshängig zu machenden Processes beauftragt. Sie sollte und mußte sterben, das war der Grund, weshalb das sogenannte Gericht zusammen kam; die Untersuchung war Nichts, als die st Jagd nach einem Rechtstitel. Ucht Doctoren und Meister der freien Künste, zum Theil von der Universität zu Paris abgesordnet, wohnten den Berhandlungen dei. Am Iten Januar nahmen sie ihren Unsang. Als Ankläger sungirte Joseph von Estivet, der von boshaft grausamer Gemüthsart und den Engsoländern ganz ergeben war, als Borsitzer und Inquisitor in Abwesenheit des Bischofs Johann Lasontaine, der als gemäßigt und wohlmeinend dargestellt wird. Als Gerichtsschreiber waren

Wilhelm Manchon und Wilhelm Colles anwesend; als Gerichtsbote Johann Maßieu, ein Mann, den man als redlich und barmherzig rühmt. Obgleich die Kirche sie zur Rechenschaft zog, blieb sie fortwährend in arger Folgewidrigkeit dem weltlichen Gericht zur Bewachung überlassen, und als man den Bischof hierauf mißbilligend aufmerksam machte, erklärte er, er müsse aus Rücksicht auf die Engländer so versahren.

Nicolaus Bailly erhielt ben Auftrag, fich in ihrer Beimath nach ihrem frühern Lebenswandel zu erkundigen. Als er 10 nur Gutes erfuhr und bieg bem Bischof fagte, schalt ber ihn einen Berräther, der seine Bflicht nicht erfüllt habe: als Berläumber und Lügner hätte er wieder fehren follen. Gericht war von den Erkundigungen nie die Rede. viel verabscheuungswürdigeren Maagregeln entschloß man sich. 18 Man veranlagte einen schlechten Geiftlichen, Namens Ricolaus L'Opseleur, daß er zu Johanna in's Gefängniß ging, fich für einen friegsgefangenen Landsmann ausgab und ihr erlogene Runden bom König Karl und seinem Beer brachte. erfreut und ohne Argwohn, wurde offen und mittheilend, während 20 Nicolaus sie versteckt auszuforschen suchte. In einer Neben= tammer befanden fich ber Bischof und ber Graf von Barwick, nebst zwei Notarien. Die Lettern jedoch, zum Protocolliren aufgefordert, weigerten fich beffen, und Einer von ihnen, Wilhelm Manchon, bemerkte ohne Scheu, es sei nicht schön, den 25 Proces auf so unredliche Weise zu beginnen. Gelanate man nun durch das Behorchen auch nicht zu Actenstücken, so erreichte man boch so viel, daß man die Verhöre im Voraus conftruiren Rebesmal, wenn man Robanna vernehmen wollte. fonnte. brachte man zwischen ihr und ihrem Judas eine Zusammenkunft so zu Stande, ja, ber elende Geiftliche foll sogar ihre Beichte empfangen und verrathen haben. Thörigt wurde es sein, wollte man ein pfeudogerichtliches Verfahren der Art, deffen Schändlich= feit gar nicht bezweifelt werben fann, einer juristischen ober

firchenhistorischen Betrachtung unterziehen. Sonst mögte es sich leicht herausstellen, daß Johanna, nachdem ihre Offenbarungen in Ginon und Poitiers von anerkannt würdigen und competenten Prälaten der katholischen Kirche untersucht und für wahrhafte Eingebungen des heiligen Geistes erklärt worden waren, allganz s nicht mehr peinlich angeklagt, sondern nur noch vor ein Concilium aestellt werden durfte.

Ihre Verhöre waren Treibjagben. Ohne rechtlichen Beiftand, rings umftellt von ergrimmten Feinben mit gelabenen Mordgewehren ward das eble, schöne Wesen durch ein Dickigt 10 von verworrenen Fragen dahin getrieben. "Ihr schreibt Alles auf - seufzte fie einmal aus tiefster Bruft - was gegen mich zeugt, aber Ihr wollt Nichts aufschreiben, was für mich zeugt." Geradezu bewies fie einft einem Schreiber, daß er das birecte Gegentheil ihrer Aussage zu Papier gebracht habe. Nicht Ginen 16 ober Zweien, Allen zugleich follte fie antworten, benn Alle zu= gleich burften fie inquiriren. Die Beifiger felbst murrten über die schreiende Ungerechtigkeit, aber sie wurden von dem wüthenden Bischof bei ihrem Leben zur Unterwürfigkeit aufgefordert. Reiner durfte vor Beendigung ber Sache Rouen verlassen. Nicolaus so von Houvveville, der dem Bischof von Beauvais mit Unerschrocken= heit die Befugniß, über die Jungfrau zu richten, absvrach, wurde, obgleich er nicht aus der Diöcese von Rouen war, in's Ge= fängniß geworfen und mit Berbannung, ja mit bem schmach= vollen Tobe des Erfäufens bedroht. Niemand hatte feine Frei= 25 Ich mag keine Mordgeschichte schreiben und übergebe all die Dolchstiche und Keulschläge, womit man über die Verlaffene herfiel, mit Stillschweigen. Aber zuweilen antwortete Rohanna auf einen solchen Schlag, wie der Kiefelstein, durch einen leuchtenden Funken, der aus ihrer Seele hervorsprang. Diese 20 Funken will ich sammeln.

Als sie äußerte, sie wisse das Baterunser auswendig, ver= langte der Bischof, sie solle es hersagen. Sie wollte nur dann

willfahren, wenn der Bischof fie zuvor Beichte hore; man hatte ihr nämlich gleich zu Anfang alle gottesdienstlichen Sandlungen und Tröstungen untersagt und verweigert. Der Bischof lehnte biek ab und versuchte einen oder den anderen Ausmea. s fie blieb ftanbhaft, fie wollte bas Gebet bes Berrn nur beten. und es nicht zum Beweise ihres Gebächtnisses herz= und gebanken= los über die Lippen schicken. Als man ihr das Versprechen abforderte, ihr Gefangnig nicht ohne ausbrudliche Erlaubnig verlassen zu wollen, schlug sie bieß mit Bestimmtheit ab und 10 erwiederte fest: "könnte ich entspringen, so dürfte mir Niemand beshalb einen Treubruch vorwerfen." Als man ihr ben Schwur zumuthete, daß fie über alle Dinge, wegen beren man fie fragen werde, die Bahrheit kund thun wolle, schüttelte fie den Ropf und sagte: "ihr könntet wohl nach Manchem forschen, was ich 15 Euch nicht mittheilen darf;" zuletzt leistete fie den Gib. über die Gegenstände, die den Glauben beträfen, unbedingt offenherzig zu sein. Die von der Herzogin von Bedford geleitete Unter= suchung, ob sie wirklich eine Jungfrau fei, fiel zu ihren Gunften aus, mithin ward über bas Resultat in ben Protocollen Nichts Ausführlich über ihre Stimmen befragt, antwortete fie eine Zeit lang ruhig und gemeffen, aber plöglich, wie von Begeisterung erfaßt, mandte fie fich an den Bischof und rief "Ihr fagt, Ihr feiet mein Richter. Gebet wohl acht, ibm zu: mas Ihr thut. Denn in Bahrheit, ich bin von Gott gefandt, 25 und Ihr begebt Guch in große Gefahr!" "Wenn die Stimmen - fügte fie bingu - mir für jest bie Antwort verboten batten: mas muktet Ihr damider zu fagen?" ben edlen Beift, der fich auf einmal ftart und groß erhebt, weil die Gemeinheit ihn zu tief barnieder brudt, und der, wie so die Gemse, die sich am Abhang umkehrt, dem Berfolger die Schauber bes Tobes burch die Gebeine jagt. "Geht die Stimme, Die ihr vernehmt — fragte man sie verfänglich — unmittelbar von Gott aus. ober von einem feiner Engel?" "Ich fage Guch

nicht — erwiederte Johanna — was ich bavon weiß, benn viel lieber will ich Guch miffällig werben, als ben Stimmen." "In ber Nacht - fagte fie ein ander Mal - ift mir viel Gutes für den König verkündet worden. Mögte er es doch wissen! Dann murbe er heut' viel fröhlicher bei feinem Mittagsmahle & Auf die Frage, ob die Stimmen ihr Befreiung aus ber Haft verheißen hatten, versetzte fie: "das murbe ich Euch wohl anzeigen!" Auf ben schweren Bunct, ob sie gewiß sei, in ber Gnade Gottes zu stehen, erwiederte fie, nachdem sie die Antwort Anfangs verweigert und sich bann besonnen hatte: "Bin ich 10 nicht barin, fo wolle Gott mich barin aufnehmen. Bin ich barin, so wolle er mich barin erhalten." "Aber — fette fie etwas später hinzu - mar' ich in einem fündlichen Buftand, so murben bie Stimmen wohl nicht weiter zu mir kommen." Ich halte biese Antwort für die erhabenste, die jemals aus einem mensch= 16 lichen Munde hervorgegangen ift. Selbst ber Bischof von Beanvais verstummte, als er sie hörte: das lette Gericht moate langfam durch seine Seele hindonnern. Gin berühmter Recht8= lehrer, Johann Lohier, traf in Rouen ein, und verwarf, zu einer Erklärung über ben eingeleiteten Proceg aufgeforbert, so benselben gang und gar, theils wegen ber formellen Unregel= mäßigkeiten, wohin er namentlich rechnete, daß man ben Bang der Rlage nicht bestimmt und keine Rlage-Artikel aufgesett habe. theils auch, weil man nach feiner Ueberzeugung gegen Johanna gar nicht einschreiten könne, ohne den König von Frankreich, um 26 dessen Ehre es sich handle, zum Erscheinen in Berson oder zur Sendung eines Stellvertreters gehörig einzuladen. Der Bijchof war höchlich unzufrieden, und Lohier verließ in Gile Rouen. um Mighandlungen zu entgehen; es ift jedoch für ihn felbft. wie für die Würdigung des Processes von großem Gewicht, so daß er fich gleich im Moment so entschieden aussprach, Andere. bie in ihren Gedanken vielleicht mit ihm übereinftimmten, magten bieß nicht, sondern verbargen, was sie bachten. Befragt, ob

Schwerdt ober Fahne ihr lieber gewesen sei, verschte Johanna: "wohl vierzig Mal lieber war die Fahne mir, als das Schwerdt." Sie erklärte zugleich ausbrudlich, bag fie zu feiner Beit im Rrieg einen Menschen getöbtet habe; auf die Frage jedoch: s "befandet Ihr Euch nie an Orten, wo Englander erschlagen wurden?" erwiederte fie: "Bei Gott, an folden Orten mar ich, Ereifert Euch nicht darüber. und wohl auch Ihr. verließen sie Frankreich nicht und zogen heim in ihr Land?" Einmal fragte man fie: "was habt Ihr mit Gurer Manbragora 10 (einer Bauberwurzel) angefangen ?" "Sch habe keine und hatte fie nie!" gab fie zur Antwort. Gin anderes Mal (man follte es taum glauben, aber ich muß es anführen, benn es characterifirt das Verfahren) erkundigte man sich, ob der Erzengel Michael Hauvthaare trage. "Warum sollte man fie ihm wohl ab= 15 geschnitten haben ?" versette die Jungfrau. Als man fie wegen ihrer Drohungen gegen England mit Ungestum zur Rede feste. crariff sie in ber Mitte ihrer Richter ber prophetische Geift. "Che fieben Jahre vergeben — rief fie mit glübenden Bangen und leuchtenden Augen aus - werden die Englander ein viel so grofferes Pfand hinterlassen, als fie bor Orleans thaten, und werben all ihr Besithum in Frankreich einbufen. Gie werben einen Berluft erleiden, wie sie ihn in Frankreich noch niemals erlitten, und zwar durch einen großen Sieg, ben Gott ben Franzosen beicheeren wird." Wer die französische Geschichte so fennt, ber weiß, daß ihr Blid in die Bufunft fie nicht tauschte. Wen aber bewegte es nicht, daß die Jungfrau solche Dinge ihren Feinden, die fie auf Leben und Tob angeklagt hatte, Es gehörte bazu ein in's Gesicht zu verkündigen magte? Belbenmuth, noch größer, als ihn ber Rampf und die Schlacht Ueber die Angelegenheiten und die Berson des Königs Befraat, ob ihre Bartheigenoffen permeigerte fie jede Auskunft. Meffen, Bredigt ober fonft Gottesbienft für fie hielten, erwieberte fie: "Ich weiß bavon Nichts. Wenn fie es thun, fo geschieht

es ohne mein Gebot. Aber, wenn fie für mich beten, fo bente ich, fie thun nicht übel baran." - "Glauben Gure Genoffen fest, Ihr seiet von Gott gesendet?" - "Ich weiß nicht, ob fie es glauben, aber ich hoffe es zu ihren Bergen." - "Meint Ihr, wenn fie Euch für eine Gottgesendete halten, hatten fie s einen guten Glauben?" - "Wenn fie glauben, daß mich Gott gefandt hat, so irren sie baran nicht!" - "Glaubt Ihr eine Tobfunde zu begeben, wenn Ihr Frauenkleiber anzieht?" ---"Ich thue beffer baran, meinem bochften Oberberrn, nämlich Gott, zu gehorchen und zu bienen!" - "Sagtet Ihr nicht, als 10 Ihr bom Thurm zu Beaurevoir herab sprangt, Ihr wolltet lieber sterben, als in den Händen der Engländer sein?" — "Daß ich lieber meine Seele Gott zuruckgeben, als in die Hande meiner Feinde fallen wolle." - "Ergrimmtet Ihr nicht und lästertet Ihr nicht ben Namen Gottes?" - "Ich habe nie einen 16 Heiligen ober eine Beilige verwünscht, und bin überhaupt an's Fluchen nicht gewöhnt!" Sehr lange hielt man sich in der Untersuchung bei dem Beichen auf, durch welches ihr die Berson bes Königs bekannt geworden sei. Eine Frage kommt por: "Empfinget Ihr niemals Briefe von Sanct Michael ober Euren 20 Stimmen ?" Als fie, befragt, ob ihre Stimmen fie nicht Tochter Gottes genannt hatten, mit Ja antwortete, fuhr man fort: "wenn Ihr Gottes Tochter feib, warum möget Ihr benn fo ungern aussprechen: Pater noster?" Entruftet ermieberte fie: "ich hab' es immer gern gesprochen, und wenn ich mich beffen 25 geweigert habe, so geschah es in der Meinung, daß der Bischof meine Beichte hören folle." Run kam endlich auch einmal die Frage, ob fie fich dem Gericht willig unterwerfe. Sie versette: "ich unterwerfe mich keinem Andern, als Gott und einer ge= wissenhaften Beichte." — "Seit Eure Stimmen Euch sagten, so Ihr würdet endlich in's Reich des Baradieses gelangen, haltet Ihr Euch da des ewigen Heils gewiß, und seid Ihr überzeugt. nicht in die Solle zu kommen?" - "Ich glaube fest, mas

meine Stimmen mir verfündigt haben, nämlich, baf ich felig werbe, und zwar so fest, als ware ich schon im Simmel." -"Meinet Ihr, daß Ihr seit dieser Offenbarung niemals mehr in eine Tobfunde fallen konntet?" - "Das weiß ich nicht, aber sich verlaffe mich beshalb gang auf ben Herrn." - "Wenn Ihr Eure Seligkeit fo gefichert glaubt, warum haltet Ihr bas Beichten für nöthig?" - "Ich weiß nicht, ob ich zum Tobe gefündigt habe. Doch, ware ich auch in einer Todfünde befangen, so bente ich, die heilige Katharina und die heilige 10 Margaretha würden mir alsbald heraushelfen. Und was bie Antwort auf ben letten Punct betrifft, so meine ich, daß man fein Gewiffen nie allzuviel reinigen fann." - "Ihr habt Baris am Festtage bestürmt, habt dem Bischof von Senlis sein Pferd genommen und Guch vom Thurm zu Begurevoir heruntergestürzt: 15 find das nicht Tobfünden?" - "Den Sturm habe ich nicht angeordnet, das Pferd hat Herr la Tremouille ohne mein Wiffen geraubt, und ich habe für bie Burudlieferung geforgt, ber Sprung vom Thurm war übel gethan, aber er geschah nicht in felbstmörderifcher Absicht." - "Sabt Ihr Bergunft von Guren so Stimmen, aus Eurem Gefangniß zu geben, sobalb es Guch gefällt?" — "Ich habe oft barum gebeten, aber fie noch nicht erhalten." - "Burbet Ihr jest von hinnen gehen, wenn Ihr eine Gelegenheit bazu erfähet?" - "Wenn ich die Thur offen fähe, wurde ich bavon geben. Denn eben baraus, und wenn w meine Buter und die Englander fich mir nicht widersegen könnten, wurde ich die Erlaubnig des herrn und feine nahende Sülfe bermerten. Aber, ohne eine solche Vergunft wurde ich nicht von hinnen geben; es sei benn, daß ich einen Bersuch zum Entkommen machte, um zu erproben, ob Gott damit zu= so frieden fei. Denn es heißt: hilf Dir felbft, so wird Gott Dir belfen! Und dieß sage ich, damit, falls ich davon ginge, man nicht sprechen könne, ich sei ohne Erlaubnig bes herrn ge= gangen." - Gine höchft merkwürdige Antwort! Befragt, ob

fie lieber Frauentleider anziehen und Deffe hören, ober Mannetleider anbehalten und nicht Meffe boren wolle, versette fie: "versprecht mir, daß ich Deffe boren foll, wenn ich Frauenkleiber trage, fo will ich Euch antworten!" Es ward ihr versprochen. fagte fie, fie habe bem König Rarl geschworen, ihre Tracht s nicht abzulegen, man möge ihr jedoch ein langes, bis auf die Erbe reichendes Frauenkleid machen laffen, bas wolle fie, wenn fie gur Meffe ginge, übergieben, es im Gefängnig aber wieber bon sich thun. Hierauf ließ man fich nicht ein. Der Umftanb mit ben Kleidern ift und bleibt auffallend. Der Grund, ber ihn 10 erklärlich machen könnte, ift so schauberhaft, baß ich nicht weiß, ob ich ihn aussprechen barf. Bielleicht lag bem Bijchof baran, daß ihr Gewalt angethan werbe. Auf diese Beise mare das Fundament ihrer Glaubwürdigkeit erschüttert worden, und dem Mann, ber sie trot ihrer, felbst von einigen Beisitern bes 15 Gerichts unter Rittern und Rähneklaubern anerkannten Unichuld verbrennen ließ, thut man wohl nicht zu viel, wenn man ihm ben Bunich gutraut, ihr in ben Augen ber Belt Schulb und Schande aufzuburben, fei es auch, wie es fei. - "Wenn ber bofe Feind fich in Geftalt und Anschein eines Engels hüllte. D wie murbet Ihr erkennen, ob es ein guter ober bofer Engel sei?" - "Ich würde wohl erkennen, ob es ber heilige Michael sei, ober ein Ding, bas sich nur anstellte, wie er." — Oft und bringend aufgeforbert, sich ber Kirche zu unterwerfen, erwiederte fie, wohl wiffend, daß der Bifchof unter dem Ausdrud: Rirche, 26 nur fich felbst und seine Genossen verstehe: "Ich bin von Gottes wegen zum König von Frankreich gekommen, und von Seiten unserer lieben Frauen und aller Beiligen bes Barabiefes, und von der fieghaften Rirche bort oben und auf ihren Befehl. Und jener Kirche bort unterwerfe ich alle meine guten Thaten, w und Alles, mas ich geleiftet habe und noch leiften foll. Darüber. ob ich mich der streitenden Kirche (bekanntlich unterscheidet bie Theologie die Ecclesia militans von der Ecclesia triumphans,

die siegreiche himmlische von der im Kampf begriffenen irdischen) unterwerfen muß, will ich für diesmal mich nicht weiter er= Als man nochmals in sie brang. Frauenkleider anzulegen, versette sie: sie werde es nicht thun; wenn man sie saber zum Richtplat führen wolle, fo bitte fie für biefen Gang im Voraus um lange, anftändige Frauengewande. Gine furcht= bare Bestätigung meines oben ausgesprochenen Argwohns! -"Wiffet Ihr nicht, ob die heilige Katharina und die heilige Margaretha die Engländer haffen?" — "Sie lieben, was Gott 20 liebt, und haffen, mas er haßt!" - "haßt Gott die Eng= lander?" - "Bon Liebe ober Sag Gottes gegen bie Englander, und was er an ihren Seelen thun wolle, ist mir Nichts be-Aber ich weiß wohl, daß man fie Alle aus Frankreich treiben wird, ausgenommen biejenigen, die todt barin liegen 18 bleiben." — "War Gott für bie Englanber, als es ihnen in Frankreich glüdlich erging?" - "Ich weiß nicht, ob Gott bie Franzosen hafte. Aber ich glaube, er ließ es zu, daß sie um ihrer Sünden willen gezüchtigt murben." - "Wer half bem Andern mehr. Ihr der Fahne, oder die Fahne Euch?" -20 "Ob die Fahne siegte, ober ich: es kam beibes von Gott!" ---"Ift es Euch nicht offenbart worben, daß, wenn Ihr Gure Jungfräulichkeit verlöret, Ihr Guer Glud verlieren murdet, und bie Stimmen Euch nicht mehr nahen könnten?" — "Das ift mir nicht offenbart worden!" — "Haltet Ihr Euch verpflichtet, va bor bem Bapft, als bem Stellvertreter Gottes auf Erben, Alles zu bekennen, mas man Euch in Betreff bes Glaubens und Eures Gemiffens fragen mögte?" - "Ich begehre, vor ihn ge= führt zu werden, und vor ihm will ich bann Alles beantworten, was ich beantworten foll!" — Dieg hieß, förmlich an den apostolischen Stuhl appelliren, doch Bater Couchan kehrte sich nicht baran. — "Warum trug man Eure Fahne vor den übrigen Fahnen bei ber Krönung im Dom zu Rheims?" -"Sie war mit in der Gefahr gewesen; es ist wohl billig, daß fie

auch mit bei'm Feste mar." Nambard, ein Bruder des Bredigerorbens, rieth ber Aungfrau wohlmeinend im offenen Gericht, sie moge fich auf bas Baf'ler Concilium berufen. Als fie auf ihre Frage, wie es mit einem folden Concilium bestellt fei, vernahm, daß fich bort eben sowohl frangofisch=gefinnte Beift= & liche befänden, als englisch=gefinnte, rief fie freudig aus, fie wolle fich diesem Gericht gern unterwerfen. Aber ber Bischof ergrimmte heftig gegen Mambard, und legte ihm unter Drohungen Stillichmeigen auf, mahrend er ben Notarien zugleich verbot. Rohannas Berufung auf das Concilium zu Protocoll zu nehmen. 10 Dennoch ging, bem Bischof zum Trot, in ber Bersammlung biesmal der Beschluß durch, daß Jambard und der Bice= Inquifitor Johann la Fontaine sich noch benselben Nachmittag zu Johanna in's Gefängniß begeben follten, um fie zu berathen. Allein, als beibe Männer fich auf den Weg machten, verweigerten 15 ihnen die Englander, der Graf von Warwick an der Spite, ben Rutritt, und von diesem Tage an durfte, den Bischof selbst ausgenommen. Niemand mehr den Kerker betreten. Johannas ausbrücklicher Appellation an Bapft und Concilium murbe allgang feine Rotig genommen.

Nun endlich ging man an die Formirung ordentlicher Klages Artikel. Man konnte der Jungfrau nur dann an Leib und Leben kommen, wenn es gelang, sie als Heze und Kirchensubstrünnige hinzustellen, und dieß hielt schwer. Nach dem Glauben der Beit hatte der Teusel über ein reinsjungfräuliches Wesen keine Sewalt, und Johannas Jungfräulichkeit war gerichtlich erwiesen. Durch Zaubermittel konnten, der allgemeinen Annahme gemäß, allerdings Einzelne an Gut und Gesundheit geschädigt werden; daß aber dadurch sich Armeen schlagen, seste Städte erobern und ganze Völker in die Flucht jagen ließen, war im Ernst wwhl niemals geglaubt worden. Aus beiden Gründen, vorsnämlich aus dem zuerst angeführten, mußte also die Anklage auf Zauberei wegsallen. Die Anklage auf Keherei war dagegen

Man moate es für leicht halten, ein eber durchzuseken. Madchen, das nur von Gott und Christus wußte, durch verfängliche Fragen zu keterischen Antworten, b. h. zu solchen, bie nur mit Vernunft und Natur, aber nicht mit jedem Concilien= s und Synodal=Beschluß übereinftimmten, zu verlocken und fo burch ben Proces selbst die Regerin fertig zu machen. Freilich hatte nur das, was vor Johannas Gefangennehmung fich ereignet hatte, den Gegenstand der Untersuchung abgeben sollen; da diek jedoch nicht ausreichte, so suchte man durch Berhöre 10 die Sünden, die fich nicht ermitteln ließen, zu erzeugen. bas Gemuth ber Jungfrau ahnte die Gefahr ftets, wenn fie fich von Beitem nahte, und ihr heller, unerschrockener Beift zeigte ihr immer zur rechten Beit einen Ausweg. Wenn man bebenkt, wie oft sich die Unschuld burch ihre Vertheidigung selbst in die 15 anscheinende Schuld hinein gerebet hat, so wird man biek nicht gering anschlagen und fich freuen, daß es Johannas Richtern nicht glückte, auch nur den Schein bes Rechts für ihr un= erhörtes Berfahren zu usurpiren.

Lassen wir jest die Klage-Artikel, die von den aus Paris berusenen Doctoren aus den Acten zusammen gestellt wurden, auszugsweise folgen. Sie lauten also: 1) Ein Frauenzimmer rühme sich, Erscheinungen von Engeln und Heiligen gehabt zu haben und der Umarmung von Letteren gewürdigt zu sein. In angeblichem Auftrag dieser Himmelsboten sei sie, ohne Wissen und Willen ihrer Eltern, als siedzehnjähriges Mädchen in Gemeinschaft mit einer Menge von Soldaten zu einem weltlichen Fürsten gegangen und habe ihm verkündigt, daß er durch ihren Beistand sein verlornes zeitliches Besitztum wieder gewinnen werde. 2) Sie habe dem besagten weltlichen Fürsten (es war die Vart der geistlichen Inquisition, alle Namen und and're nähere Bezeichnungen auszulassen und nur die rein abgezogenen Individualitäten und Facta hinzustellen) zu ihrer Beglaubigung ein wunderbares Zeichen ertheilt. 3) Sie glaube an ihre Bisionen so

fest, wie an die Offenbarung unsers ewigen Seils. 4) Dennoch könne es mit ihren Erscheiungen unmöglich richtig bestellt sein. benn die= felben batten ihr die Befreiung aus ihrem Gefangnif verheifen. und boch wurde ihr biefe nimmermehr zu Theil werden. Hiebei ift zu bemerken, daß Johanna sich ihre Rettung allerdings s prophezeite, aber wohl weniger auf die Eingebung ihrer Stimmen. bie fie mikversteben mogte, als aus bem Bewuftsein ihrer Unichuld und aus der Ueberzeugung, daß der Himmel fie un= möglich so schmählich untergeben lassen könne. "Die beilige Catharina - außerte fie fich in ihrem clften Berhor - bat 10 mir gejagt, ich wurde Beiftand erhalten; ich weiß nicht, ob barunter zu verstehen ift, daß ich aus dem Gefängniß befreit werben foll, ober ob fich bei'm Urtheilsspruch ein Getummel erheben wird, das zu meiner Befreiung bient; ich bente, es ist Eines ober bas Andere. Und bann fagen meine Stimmen: 18 nimm Alles gebulbig bin, grame bich nicht um bein Martyr= thum, bu wirft boch zulett in's himmelreich tommen. Und bas fagen mir meine Stimmen gang einfach, für bestimmt, bas heißt, ohne Gefährde. Ich verstehe unter Martyrthum ben Rummer und das Elend, das ich hier im Gefängniß erdulden se muß, und weiß nicht, ob mir noch größeres Leiben bevorfteht; ich verlasse mich beshalb auf ben Herrn!" 5) Dies Frauenzimmer trage fortwährend männliche Tracht, auch jest noch im Rerker, und leiste lieber auf Messe und Abendmahl Bergicht, als auf die ihr nicht ziemende Kleidung des andern Geschlechts. habe Briefe schreiben laffen, über welche fie die Worte Resus Maria stellen ließ, und worin sie Allen, die ihren Befehlen nicht gehorchten, mit dem Tode drohte. Sie selbst werbe man an ben von ihr geführten Streichen erkennen, benn fic habe das beste Recht vom Herrn des Himmels. 7) Sie sei ihrem so Bater, der ihr ausdrudlich verboten habe, mit den Rriegsleuten zu ziehen, ungehorsam gewesen; von seiner so bald nach ihrer Entfernung erlangten Verzeihung ward Nichts erwähnt. 8) Sie sei

vom Thurm zu Beaurevoir herunter gesprungen, "Um sich zu töbten!" wurde gestissentlich hinzugesügt, da doch Johanna mit klaren Worten das Gegentheil ausgesprochen hatte. 9) Sie halte sich ihrer Seeligkeit, ihres ewigen Heils gewiß, als ob sie dem semeinen Loos der Sterblichkeit, der Sünde, nicht mehr unterworsen sei. 10) Sie rede von dem höhern Schuk, worunter jener weltliche Fürft stehe, auf eine Weise, die eine sast abgöttische Berehrung desselben voraussetze. 11) Was sie über ihren Umgang mit den Heiligen aussage, sei offendar Hexen= und Teufelsspiel, wo gehe vom Aberglauben aus und führe zu Schande und Frevel. 12) Sie sei der Kirche ungehorsam, denn sie wolle sich nur Gott, aber nicht dem geistlichen Gericht unterwersen.

Man fieht, die Artitel find aus Lügen und Berdrehungen aufammen gefett; fein Bunder mare es gemefen, wenn fie fur ein 16 unbedingtes Berdammungsurtheil ausgereicht hätten. Doch, dieß war nicht einmal unbestritten ber Kall. Awar sprachen viele Bischöfe und andere Beiftliche, benen man fie, ohne fie Rohanna zubor mitgetheilt zu haben, communicirte, sich babin aus, daß die Erscheinungen und Offenbarungen ber Jungfrau entweder so rein erbichtet ober boch bom bofen Geift aus gegangen feien, fo wie, daß ihren Behauptungen falsche Lehrsätze und gottesläfterliche Dinge sum Grunde lägen. Mancher jedoch enthielt fich ber Entscheidung und deutete darauf bin, daß auch das Unbegreif= liche und in der Geschichte Beispiellose von Gott fommen könne. so Einige meinten, man muffe nicht bloß die zwölf Artikel, beren Unbeftimmtheiten und Widersprüche ihnen auffallen mogten, sondern sämmtliche Acten ben Richtern vorlegen. Ravul Saul= vaige bestand darauf, daß die Jungfrau ermahnt werde, ihren Bissonen nicht zu viel zu trauen, daß man den Proces selbst so aber bem Babit jum Spruch anheim ftellen muffe. Der ehr= murdige Bischof von Avranches bezeigte feine unverhohlene Un= zufriedenheit mit den Berhandlungen, man hütete fich iedoch weislich, feine Erklärung ben Acten einzuverleiben. Jedenfalls Sebbel, Werte IX.

konnte Johanna, nachdem sie zu Poitiers von Geistlichen, über beren Competenz sie nicht zu urtheilen hatte, geprüft worden war, nach kirchlichem Recht nur verwarnt werden, den Offensbarungen und Erscheinungen nicht fernerhin Gehör zu geben und ihnen Folge zu leisten; sie zu strasen lag nicht Grund, noch s Befugniß vor. Nach dem Lehrbegriff der christkatholischen Kirche war die unmittelbare Wunderwirkung der Gottheit durch den Menschen allerdings möglich und glaublich. Es handelte sich in singulairen Fällen nur um die begleitenden Bestätigungszeichen, und es liegt doch wohl im Character des Wunders, daß es wo durchaus in immer neuer Gestalt erscheinen muß.

Am Einziehen von Gutachten ließ man es übrigens nicht fehlen, um so weniger, als der Bischof sich an keines, das seinen Wünschen widersprach, zu kehren gedachte, und als bei der oben von uns beleuchteten Beschaffenheit der Artikel für 15 Johanna nicht viel Günstiges zu erwarten stand. Vor Allem wandte man sich an das Capitel von Rouen und an die Pariser Universität. Das Capitel wollte nicht eher sprechen, als dis die Universität gesprochen hätte; die Universität hätte sich vielleicht eben so gern auf das Capitel gestüßt, denn daß es sich um so Ehre und Gewissen handelte, sahen die Herren ein, und bei solchen Gelegenheiten schiedt Einer gern den Andern vor, versmeinend, der erste Sünder sei immer der größte.

Plötzlich ward Johanna krank, und zwar sehr gefährlich. Ihre nächsten Berwandten, ihr Bater und ihre Mutter hätten 25 an diesem Unfall nicht inniger Theil nehmen können, als der Bischof Pater Couchan und der Graf von Warwick. Die beiden berühmtesten Aerzte wurden augenblicklich zu ihr gesandt, die Angst und Besorgniß ward unter den Engländern allgemein. Nicht um Alles in der Welt wollte man, daß die Jungfrau 20 sterben solle, denn — dann hätte man sie nicht verbrennen können! Die Aerzte sanden sie in heftigem Fieder und fanden einen Aberlaß nöthig. Aber hiezu wollte Warwick keineswegs

feine Ginwilligung geben. "Sie ftedt boller Lift - fagte er - und könnte sich leicht um's Leben bringen." Promotor d'Estivet sie auf bem Prankenbett beleidigte und ärgerte, verbot Barwick ihm ernftlich, dieß zu wiederholen. Die 5 Krankheit war hartnäckig, sie selbst mag an ihre nahe Auf= lösung geglaubt haben. Flebentlich bat sie, alle weltlichen Dinge und Alles, was ihren Proces betraf, von fich abwehrend, um die Sacramente und um die Versicherung, daß sie auf ge= geweihtem Grund und Boden begraben werden folle. 10 zeigte sich auch nicht ganz abgeneigt, ihr zu willfahren, man ihr jedoch einen förmlichen Tausch vor; sie sollte sich unbedingt der Kirche ergeben, dann wolle man thun, was möglich sei. Als sie sich hierauf nicht einließ, drohte man ihr, fie völlig, wie eine Beibin, im Sterben und nach ihrem Tobe, 18 zu behandeln.

Universität und Domcapitel hielten ihr Urtheil noch immer jurud und ließen einige Zweifel hinfichtlich ber Echtheit und Gründlichkeit der zwölf Artikel bliden. Deshalb entschloß fich der Bischof, nachdem Johanna einigermaßen wieder ber= so gestellt mar, mit ihr nochmals ein Berhör anzustellen, und zwar in Gegenwart unterschiedlicher Mitglieder bes Capitels. Fragen ließen sich leicht so einrichten, daß die Antworten miß= fallen mußten, es war nicht unwahrscheinlich, daß man ber noch von der Krantheit her reizbaren Unglücklichen ein Baar se beftige, mobl gar widerivenstige Meukerungen entlocken könne. und wenn sie Widerwillen einflößte, so war schon viel gewonnen. Am 2 ten Mai fand die Verhandlung ftatt. Aus vier und sechszig Beisitern bestand bas biesmal fehr vollzählige Gericht. Der Bischof verlas im Eingang eine Masse der bis dahin eingelaufenen 20 Butachten. Dann sprach er über die bisherige Unmöglichkeit, bie Beklagte zur Unterwerfung unter die Kirche zu veranlaffen. "Bielleicht — fügte er gleignerisch hinzu — gelingt einem fo glanzen= ben Berein frommer und gelehrter Manner, mas uns miggludte."

An die Stelle bes aus Rouen entflohenen Johann la Fontaine war Johann von Castillon, Doct. theolog., zum Bice-Inquisitor ernannt worben. Dieser hielt ber Jungfrau in einer weitläuftigen Rebe alle ihre angeblichen Sunden por. er wiederholte ihr bie ihr schon oft bis zur ganglichen Ber- s wirrung ihrer Begriffe mitgetheilten Definitionen bon ber streitenden und der triumphirenden Rirche, er versicherte, daß iene eben so mobl, wie biese, in ihren Urtheilen unfehlbar sei und daß also, wer sich ihr zu widerseten mage, badurch allein ichon Reker und Schismatiker werde. Nun wurde ihr die 10 Frage vorgelegt, ob fie Buke thun und fich bessern wolle. Rohanna zeigte auf ein Document, bas ber Bischof in ber Sand hielt, und worin vermuthlich bie zwölf Artifel standen, und fprach: "legt Euer Buch fort, bann will ich Euch antworten. 3ch verlasse mich in Allem auf Gott, meinen Schöpfer, und 18 habe ihn vom Herzen lieb." "Ich glaube zwar — fagte fie weiter - daß die ftreitende Kirche weder irren noch fehlen fann. Doch, mas meine Thaten und Worte betrifft, so überlege und beziehe ich fie ganglich auf Gott, ber mich thun hieß, mas ich gethan habe." Man befragte fie, ob fie benn auf Erben so gar keinen Richter über fich erkenne. Sie wiederholte nur, was sie schon gesagt hatte, ohne bes Bapftes zu gebenken. Offenbar ein unglücklicher Zufall, ba ihre Berufung auf ben apostolischen Stuhl in einer so ausgezeichneten Bersammlung vielleicht nicht ohne Erfolg geblieben wäre. Doch, fie mar so miftrauisch, fie batte erfahren, bak man jedes Wort, bas aus ihrem Munde ging, zu einer Baffe gegen fie umzuschmieben suchte, und faßte sich beshalb so turz, wie möglich. Man richtete hierauf die ausdrückliche Frage an sie, ob sie sich dem heiligen Bater unterwerfen wolle. "Führt mich hin — so versette sie - ihm will ich antworten." Noch einmal aufgefordert, die männliche Kleidung abzulegen, rief sie erglühend aus: "Daraus wird Nichts!" Ueber bas Reichen, woburch fie

sich bei bem König wegen ihrer göttlichen Sendung beglaubigt hatte, war sie schon oft befragt worden, ohne daß man über Diesen Punct in's Rlare gekommen ware; man fragte fie jest, ob fie sich hinsichtlich besselben auf ehrenhafte Versonen von ctwa auf ben Erzbischof von Rheims, la 5 ihrer Barthei. Tremouille und la Hire berufen könne. "Gebt mir einen Boten - erwiederte fie - und ich will ihnen über ben gangen Broceh schreiben laffen." "Wollt Ihr — befragte man fie jett spigbubisch schlau — brei ober vier Beistlichen von ber w Königlichen Seite, wenn wir fie unter fich'rem Geleit herbei rufen, Gure Angelegenheit anvertrauen?" "Ruft sie — war Ihre Antwort — bann werd' ich Guch meinen Entschluß kund thun!" "Wollt Ihr Euch — ging man weiter — ber Kirche zu Boitiers unterwerfen, die Guch bei Gurem ersten Auftreten 16 befragt hat?" "Denkt Ihr mich — versetzte fie — auf diese Beise zu fangen und in Gure Gewalt zu ziehen?" Bohl ihr, daß fie ablehnend antwortete. Denn hatte fie bie Autorität bes Kirchensprengels zu Poitiers, als eines einzelnen Theils ber Rirche, anerkannt, so hatte fie die Autorität des Rirchen= 20 ibrengels zu Rouen nicht länger anfechten durfen. "Die Kirche - fagte man nun - wird Euch verstoßen, und das weltliche Bericht wird Euch zum Flammentode verurtheilen!" "Ihr werdet - erwiederte fie rubig - nicht ausführen, mas Ihr mir brobt, ohne daß es Euch an Seele und Leib gar übel bekommen wird!" Sierauf versant fie in Schweigen.

Dies Verhör hatte die augenblickliche Folge, daß das Doms Capitel zu Rouen sich im Sinne der zwölf Artikel über die Jungfrau aussprach und sie für eine Keherin erklärte. Jeht ging der Bischof kühner und gerader zu Werke. Bei der nächsten Sihung bedrohte er sie mit der Tortur und zeigte ihr an, daß die Folterknechte mit ihren Schreckensspritzumenten bereit stünden. Uneingeschüchtert und ernst versehte sie: "wenn etwa der Schwerz mir unwahre Geständnisse abpressen

sollte, so erkläre ich sie im Boraus für nichtig!" "Der Engel Gabriel — fuhr sie in ihrer Rede fort — ist mir jüngst erschienen, und hat mich gestärkt. Stets ist Gott der Meister meines Handelns gewesen, und nie hat der Teufel über mein Thun eine Gewalt geübt. Und laßt Ihr mir Glied für Glied som Leib abreißen, so kann ich Euch nichts Anderes sagen."

Johann von Castillon war ein Chrenmann. Der Hauch der Wahrheit wehte ihn an auß Johannas Worten und sein Herz wurde umgewandelt. Man stellte an sie eine hinterlistige und ungehörige Frage; er erhob sich und bemerkte, darauf so brauche sie nicht zu antworten. Bornglühend brach der ver= letzte Bischof in heftige Aeußerungen auß und legte ihm Still= schweigen auf. Johann von Castillon bemerkte, ein Proces, wie er hier geführt werde, sei keiner, und verließ den Sitzungs= saal, um nie wieder dahin zurück zu kehren. Die Richter, die Mles wagten, wagten bennoch nicht, die Tortur wirklich gegen die Jungfrau in Anwendung zu bringen. Bielleicht hielt sie Richts davon ab, als die Furcht, daß sie den Qualen erliegen und so dem Feuertode entgehen möge.

Endlich traf auch bas lange mit Sehnsucht erwartete Gut= 20 achten ber Parifer Universität ein. Dieses gelehrte Collegium genoß die höchste Achtung, hatten die Englander es für sich. fo burften fie jum Meugersten schreiten, ohne weiteren Unftand Die Universität mar auch zu keiner Zeit gunftig zu nehmen. für Rohanna gestimmt. Aber, auf fo unzulängliche, abgeriffene 26 Acten=Mittheilungen hin ein Urtheil, woran vielleicht Leben ober Tod sich knüpfte, abzugeben, bazu entschloß man sich nicht leicht. bazu entschloß man sich erst bann, als man mit einigem Grund von Zwang, abseiten des Herzogs von Bedford mittelbar ausgeübt, reden konnte. Run ging man benn aber auch fo weit, w als fich irgend gehen ließ. Man suchte sich nicht bloß, wie man hatte thun konnen, geschickt aus bem verdrieglichen Sandel ju ziehen, man affectirte bie vollste Ueberzeugung und brudte

jedem der zwölf Artifel mit keder Hand ein rothes Siegel bei. Das Collegium berühmte sich in einem Brief an den König von England, es habe seinen Spruch nur nach reislichster Neberlegung gefällt, auch erließ es an den Bischof von Beauvaissein Belobungsschreiben. Die nach Rouen gesandte Erklärung desselben lautete folgendermaßen:

### Bum erften Artifel.

Die von dem in Frage stehenden Frauenzimmer vorsgegebenen Erscheinungen und Offenbarungen sind ersonnen, lügensohaft, auf's Verführen eingerichtet und verderblich, oder sie gehen aus abergläubischem Verkehr mit den boshaften und teuflischen Geistern Belial. Satan und Beelzebub hervor.

### Bum zweiten Artifel.

Dieser Artikel (ber über das Zeichen, welches Johanna 28 dem Könige gab, handelte) scheint nicht wahrhaft, sondern viels mehr eine verführende und anmaaßende Lüge, verderblich, mit Absicht erdacht, das Ansehen der Engel herabwürdigend.

#### Rum britten Artitel.

Die angegebenen Zeichen sind nicht hinlänglich. Dies Werauenzimmer vertraut ihnen allzu leichtsinnig und betheurt auf verwegne Weise. Außerdem ergiebt sich durch die von ihr angestellte Vergleichung, daß sie nicht rechtgläubig ist.

#### Bum bierten Artifel.

Das ist weissagerischer Aberglaube und anmaaßendes Gerede so voll eitler Prahlsucht.

## Bum fünften Artifel.

Sie läftert und verachtet Gott in seinen Sacramenten, verkehrt das göttliche Gesetz und die heilige Lehre ber kirchlichen

Ordnungen, benkt arg und irrgläubig, ist voll Hochmuths, auch der Abgötterei verdächtig zu achten, scheint sich und ihre Kleider in Rachahmung heidnischer Gewohnheiten dem Teuscl geopsert zu haben.

### Rum fechsten Artitel.

Es ist ein verberbliches Frauenzimmer, trügerisch, grausam, bürstend nach Menschenblut, aufrührerisch, Anhängerin der Tyrannei, und Gott lästernd in den Besehlen, welche sie erläßt, und in den Ofsenbarungen, die sie sich zuschreibt.

### Bum fiebenten Artifel.

10

90

Sie ist unfromm gegen Bater und Mutter, Uebertreterin bes vierten Gebots, ärgerlich, gotteslästerlich, irrgläubig, und hat ein anmaaßlich-verwegenes Bersprechen geleistet.

## Bum achten Artikel.

Der Sprung vom Thurm setzt eine an Berzweiflung 15 gränzende Zaghaftigkeit voraus. Man muß ihn als einen Tod= schlag wider sich selbst betrachten. Die Betheurung, dieser Fehl= tritt sei ihr verziehen, ist verwegen und beweis't, daß sie arg benkt über die freie Selbstbestimmung des Menschen.

#### Rum neunten Artifel.

Dieß ist eine verwegene und anmaaßliche Bersicherung, ein verderbliches Lügen, überdem im Widerspruch mit dem Inhalt des vorhergehenden Artikels.

# Bum zehnten Artikel.

Dieß ist eine verwegene Wahrsagerei, ein Aberglaube, eine 26 Lästerung wider die heilige Katharina und die heilige Margaretha, eine Sünde wider die Nächstenliebe.

### Bum elften Artitel.

Angenommen, es seien diesem Frauenzimmer die Offensbarungen und Erscheinungen, deren sie sich rühmt, wirklich zu Theil geworden, so steht sie als Abgötterin und Beschwörerin von Dämonen da.

### Bum zwölften Artifel.

Sie ift eine Schismatikerin, benkt arg über bie Einheit und bas Ansehen ber Kirche, ist abtrünnig und irrgläubig.

### Enticheibung:

10 Wenn das Frauenzimmer, nach vorher gegangener öffentslicher Ermahnung und Aufforderung sich weigert, zur Einheit der Kirche zurückzukehren und derselben angemessene Genugsthuung zu geben, so ist das geistliche Gericht ermächtigt, sie dem weltlichen Arm zu überliefern, damit sie eine, ihren Verdrechen 21s angemessene Strafe empfange.

Dies Gutachten stehe hier, weil es die Fackel war, wodurch der Bischof später den Holzstoß in Brand steckte. Wenn wir die Verwirrung der Zeit auch in Anschlag bringen, wenn wir den natürlichen Haß der Stadt Paris und ihrer Einwohner, zo zu denen ja auch die Prosessoren und Doctoren der Universität gehörten, gelten lassen, wenn wir den letzteren nicht einmal das anrechnen wollen, daß sie nicht auf Mittheilung der Acten des standen: einen schweren Vorwurf kann man ihnen selbst dann nicht ersparen, den Vorwurf, daß sie die ihnen vorgelegten zwölf Artikel durch sophistische Interpretationen und willkührliche Ann nahme des Schlimmsten noch zu verstärken suchten, um für ihr Bluturtheil noch mehr Gründe zu erhalten, als ihnen der Proceß schon an die Hand gegeben hatte, und dieß gereicht ihnen zur ewigen, unauslöschlichen Schande.

30 Nun beschied man Johanna bor das richterliche Tribunal, um ihr endlich die zwölf Artikel vorzulesen. Man hatte be=

schlossen, gleich bernach, wenn sie sich nicht unterwerfe, zum Urtheil zu schreiten, man fand jedoch nicht für gut, fie über bie Bebeutung bes Moments aufzuklären, ober ihr auch nur Erläuterungen und Gegenbemertungen zu gestatten. Polternb und scheltend las ber Domcavitular Bater Maurice bie Artikel, s ohne sich nur ein einziges Mal zu unterbrechen ober unter= brechen zu laffen, ab. Alles ging aus ber Melobie: "Ihr habt gesagt, Ihr habt behauptet, Ihr meint u. f. w." Reiner kehrte fich an ihre vorwurfsvollen Blide, an ihr Ropfichütteln, an ihre einzelnen Ausrufe und verwundernden Laute. Die Berren 10 insgesammt hatten mahrend ber Verhandlungen oft genug zum Erröthen Gelegenheit gehabt, um endlich barüber hinaus zu sein. Bei jedem Artikel murde die Beistimmung ber Universität eingeschoben, ein Beweis, daß man auf biefelbe das höchste Gewicht legte. Bum Schluß wurde fie befragt, ob fie fich jett und 16 zwar in bem vom Gericht aufgeftellten Sinne, ber Rirche, bas beißt, um es noch einmal zu fagen, bem in Rouen burch ihre Tobfeinde repräsentirten Theil der Kirche, unterwerfen wolle. Johanna blieb beharrlich, fie bezog fich einfach und gemeffen auf ihre wirklichen Aussagen und fügte hinzu: "und ware ich so auch schon verurtheilt, und sähe ich das Feuer bereit, den Scheiterhaufen geschichtet und ben Benter fertig, mich hinein zu stoßen, boch wurde ich im Tobe noch reden, wie ich in den Berhören geredet habe." Auf die Frage: "habt Ihr noch etwas Beiteres zu fagen?" blieb fie ftumm, bann entließ man fie mit 25 ber Aufforderung, morgen wieder zu erscheinen, um ihr Urtheil zu bernehmen.

Nun wurde schnell der Spruch gefällt. Man nahm ben alten bekannten Weg durch die Heerde, die zu behüten sei, hin= durch, um zum Holzstoß zu kommen; Lämmer, die sich verirren, so darf man ja nicht laufen lassen, sondern muß sie verbrennen. Man zählte alle Sünden auf, die Johanna nicht begangen hatte, man verwickelte sich selbst jett in den Krämissen des Urtheils

noch in Widersbrüche: dann ftiek man fie als ein angestectes Glied von der Kirche aus und übergab fie der weltlichen Gerechtig= feit, fügte jedoch ben heuchlerischen Bunsch hinzu, daß biese nicht zu ftreng mit ihr verfahren, fie nicht töbten, noch ihre 5 Blieber verftummeln moge, etwa fo, wie man Ginem, ben man dem Löwen vorwirft, in Hohn und Spott munschen könnte, er möge nicht gefressen werden. Uebrigens fakte man für den Fall, daß sie sich etwa noch unterwürfe, gleich im Borgus noch ein anderes Urtheil ab. worin man lebenslängliche Buke im 10 Gefängniß über fie berhing. Es lag bem Bischof und ben übrigen Beisigern bes Gerichts fehr baran, sie mankelmuthig zu machen, benn sie wußten wohl, daß das Geständniß des Berurtheilten, und fei es noch fo bedingt, ein Berfahren in ben Augen bes Bolks mehr, wie alles Uebrige, fanctionirt. s bericbiebenen Seiten marb ihr beshalb in ihrem Gefängniß zu= gesett, namentlich von Johann von Castillon, der es wohl mit ihr meinte und nur noch in ber Unterwerfung Rettung für fie fah, und bon Bater Maurice.

Um Morgen bes 24. Mai ward die Jungfrau Johanna auf den Kirchhof von Saint Quen geführt. Zwei Gerüfte waren errichtet, auf dem einen befand sich der Bischof und der Kardinal von Winchester, auf das andere stieg Meister Wilhelm Erard, bestimmt, eine Predigt zu halten, d. h. mit dem Wind leiner Lungen das Feuer anzublasen. Zu seinen Füßen, ihm segegenüber, von Gerichtsdienern geleitet, ward Johanna gestellt. Biele Ritter und Geistliche, eine große Menge Bolks, darunter auch ein Landsmann Johannas, waren gegenwärtig. In der Ferne hielt mit einem vierspännigen Wagen der Nachrichter, bereit, das Schlachtopfer in Empfang zu nehmen und nach dem so auf dem alten Markt errichteten Scheiterhausen zu führen.

Der Prediger begann. Zum Text hatte er den Bibelvers gewählt: "Die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr selber, sie bleibe denn am Weinstock." Die Auslegung war so, daß Bater Couchan damit zufrieden sein konnte. Johanna verhielt fich ftill bei all ben Schmähungen und Lafterungen, die ber Eiferer gegen fie porbrachte. Als er aber anbub, gegen ibren König Beleidigungen auszuftogen, als er ihr zuricf: "Dein Rönig ift ein Reger und Schismatiker, weil er fich mit Dir s eingelaffen und Dir vertraut bat!" ba unterbrach fie ihn heftig: "Sprecht von mir, mas Guch gefällt. Aber schweigt bom Ronig. Er ift ein guter Chrift. Laffet ibn in Ehren, Berr. Denn ich barf es Euch mobl fagen und es Euch zuschwören, und mein Leben babei zum Bfande feten: er ift ber ebelfte aller Chriften, 10 und liebt über Alles die Kirche und den Glauben." Das war Treue bis jum Tobe, unwandelbares Festhalten an der 3bce, die fie fich von dem Erften ihres Bolks gemacht hatte, himmel= icones Aufleuchten bes Herrlichsten in ihrer Natur. Ungerührt und unergriffen befahl ber Bijchof ihr, zu schweigen. Sie that's. 15 und die Predigt ward gludlich zu Ende gebracht.

Hierauf übergab Meister Erard dem Johann Massieu ein Bavier, mit der Aufforderung, der Beklagten den Inhalt vor= Ru Johanna felbst sagte er: "Du wirst Deine Frrzulesen. thumer abschwören und dies Blatt unterzeichnen." Massieu that, was ihm befohlen wurde und überzeugte sich dabei. bas bas Blatt nicht über sechs bis acht Zeilen enthielt. Fohanna rief laut aus: "ich berufe mich auf die allgemeine Kirche, die entscheibe, ob ich abschwören soll, ober nicht." "Du schwörst gleich ab — entgegnete Erard — ober Du brennst gleich." 26 Noch einmal gab sie die feierliche Versicherung, daß sie Nichts ohne Gottes Gebot gethan habe. "Wo man mich aber — fette fie hinzu - in Wort ober That schuldig finden mag, erkläre ich, daß Nichts davon meinem König ober irgend einem anderen Menschen, als mir selbst zur Laft fallen kann. Was ich that, so habe ich ganz aus mir felbst gethan." Unumwunden fagte sie zulett: "ich unterwerfe mich Gott und bem Bapft." "Der ift zu entfernt — erwiederten schaamlos die bosen Richter — und man

kann ihn Deinethalben nicht aufsuchen." Drei Mal noch forberte man sie jett auf. Sie verharrte in rührendem Stillschweigen. Nun begann der Bischof in eigener Person die Verdammungsacte abzulesen. Sie begann, im graden Gegensate zu der noch eben bissentlich kund gewordenen Wahrheit, mit den Worten: "Da Du ausdrücklich mit verstockter Seele zu wiederholten Malen verweigert hast, Dich unserm Herrn, dem Papst, und dem heiligen allgemeinen Concilium zu unterwersen, so 2c." Man begreift die Frechheit nicht, man begreift nicht, daß sich kein Widerspruch dagegen erhob. Aber freilich, man muß sich die blanken Schwerdter der Engländer als Hintergrund hinzu denken.

Abermals brang man in Johanna, sie möge abschwören. Noch einmal erhob sich ihr Geift. "Alles — rief sie aus was ich gethan habe, ist recht gethan, an Allem, was ich thue, Meister Erard, Sprache und Wesen andernd 16 thu' ich gut." sprach: "Mägdlein, wie jammert uns Dein! Wenn Du nicht widerrufft, so muffen wir Dich dem weltlichen Gericht über= antworten." Auch Johann Massieu sagte: "ach, Johanna, willst Du Dich denn selbst zum Tode bringen?" Die Worte dieses so Mannes wirkten auf sie am meisten, benn ihn hatte fie immer redlich und menschlich befunden. Dennoch rief fie noch einmal aus: "es foll Euch schwer werben, mich zu verloden!" Aber endlich, ben gräßlichsten Tod vor Augen, von Freund und Feind auf gleiche Beise und zu gleichem 3wed bestürmt, erlag fie. 25 "Ich will — sagte sie erschöpft — lieber das Blatt unter= zeichnen, als lebendig verbrannt werden!" Massieu brangte ihr schnell eine Feder auf und fagte ihr die turze Abschwörungs= formel vor, die sie nachsprach, und worin sie gelobte, daß sie feine Mannskleiber ober Baffen mehr tragen wolle. 🖚 sette sie unter das Blatt ein Kreuz. Bei den Acten legte man aber nicht das von ihr unterzeichnete Blatt nieder, sondern ein ganz anderes Bapier, das sie überall nicht gesehen hatte. Dieß war, ftatt fechs bis acht Zeilen, brei volle Seiten lang und

enthielt Alles, mas in ben zwölf Artikeln ftand. Durch unverwerfliche Reugen ift, wie bas Uebrige, auch biefe lette Schandlichfeit erwiesen. Amischen dem Bischof und den Engländern and es Streit und Bant; man war nicht bamit zufrieben, bag bas Keuer umfonft angezündet mar. Gin Raplan bes Rarbinals bon s Binchefter nannte Bater Couchan fogar einen Berrather, boch wurde burch ben Rirchenfürsten selbst ber Zwift wieder beigelegt. Run murde bas zweite Urtheil publicirt, welches fie zu lebens= länglicher Einkerkerung verbammte. Sie machte jest mit Recht Aber Bater Couchan sprach: 10 Unspruch auf geiftliche Saft. Rührt fie bin, mo ihr fie bergeführt habt! Deffenungeachtet hätten englische Soldaten gern an dem Bischof selbst eine Execution vollzogen, weil er an Johanna keine vollziehen ließ. Sie bedrohten ihn mit ihren Schwerdtern. Lange durfte er seine geheiligte Perfon einer folden Gefahr nicht ausseten. Man 16 mußte eilen, die Jungfrau gur Uebertretung ihrer Berfprechungen burch indirecte Mittel zu zwingen, bamit man bom Ruckfall in ben vorigen Sunbenftand fprechen und fie endlich bem Mann bes Bluts übergeben konne. Darum murben ihr nach, wie bor. bie rohften, abscheulichsten Bachter in ihrem Zimmer beigefellt, wo trop bem, daß fie jest Frauenkleiber trug. Aber fie dulbete ftill und wehrte fich gegen die nichtswürdigen Angriffe, die man auf fie machte. So durfte es nicht fortgeben. Als fie baber eines Morgens auffteben wollte, nahm Giner ber Englander ihr die Frauengewande weg und warf ihr die abgelegte mann= 26 liche Tracht bafür wieder bin. Bis Mittag blieb fie, weil fie sich nicht entschließen konnte, wider ihr Wort zu handeln, im Bett liegen. Bulett mußte fie es verlaffen, und, wollte fie nicht nact erscheinen, ihre alte Rleidung wieder anzieben. blicklich ward es dem Bischof hinterbracht. Triumph! hatte man ein Factum, um bessen Motive man sich ja nicht zu bekümmern brauchte, nun galt es nur noch ben Beweis burch Augenschein, und sie war verloren!

Am Sonntag war es geschehen, am Montag erschien Bater Couchan mit acht Affefforen im Gefängniß. Sie fanden Johanna verweint und verstört. Auf die Frage, weshalb sie wider Mannstleider angelegt habe, antwortete fie nur ausweichend und s entschuldigend; fie mogte fich icheuen, ihre Bachter zu verklagen. da diese sich gleich nachher an ihr rächen konnten. schwerte fie fich bitterlich, daß man ihr bas Bersprochene nicht halte, man verfage ihr fortwährend die heiligen Sacramente, man belafte fie nach, wie bor, mit Retten und Banben; wenn 10 fie der Kirche wirklich, wie es ihr doch verheißen sei, überliefert werde, wolle sie Alles thun, was die Kirche von ihr fordere. Der Bischof ging hierauf nicht ein, aber liftig fragte er, ob ihr bie Beiligen auch wieder erschienen seien. "Freilich — erwiederte fie, ohne fich zu bedenken - und Gott ließ mich burch fie 18 wissen, daß ich an der Abschwörung sehr übel gethan habe. Daß ich fo fündigen murbe, hatten fie mir vorher schon ber= fündigt. Aber Alles geschah nur aus Furcht vor bem Feuer. Es war nie meine Meinung, die Erscheinungen zu wiederrufen, als ob es nicht die heilige Katharina und die heilige Margaretha so gewesen ware. That ich es bennoch, so geschah es gegen bie Nett aber will ich lieber meine Buße auf einmal burch den Tod erleiden, als noch länger die Qualen des Ge= fängnisses bulben. Die habe ich Etwas wider Gott ober ben Glauben begangen."

Nun hatte sie genug gesagt. Schnell wurde das Verhör abgebrochen. Bei'm Hinausgehen lachte der Vischof und rief dem Grasen Warwick zu: sahr' wohl! sahr' wohl! Schnell wurde nun ein Tribunal wieder zusammen berusen. Viele der vorigen Gerichtsbeisiger hatten das unheimliche Rouen, wo sich, wie sie ahnten und wußten, das Furchtbarste vordereitete, derslassen; an ihre Stelle wurden neue, mit den frühern Vershandlungen völlig unbekannte herbei gezogen. Zwei und Vierzig waren versammelt, als es zum Endurtheil kam. Dieß lautete

fo: die Jungfrau Johanna sei als rückfällig zu erklären und als irrgläubig dem weltlichen Arm zu überliesern; es sei jedoch gut, daß man ihr das Blatt, das ihre Abschwörung enthalte, noch einmal vorlese und ihr die Lehre der Kirche auseinander setze. Der Spruch war, da die Meisten die zwölf Artikel für ächt und s die Abschwörung für eine in der That geleistete hielten, nicht unmotivirt, auch hätte die Vorlesung den mit Verwechselung der Abschwörungsformulare gespielten abscheulichen Vetrug jedenfalls an den Tag bringen müssen, wenn — sie wirklich statt gesunden hätte. Aber Vater Couchan sorgte dafür, daß sie unterblieb.

Mittwoch, am 30 ften Mai 1431 fandte ber Bischof gang in der Frühe ben Bruder l'Advenü zu ihr, um ihr den naben Tod zu verfünden. Ein größeres Entseten, wie in ben Flammen felbft, erfaßte fie bei bem Bebanken an ein fo grauenvolles "Wehe - rief sie aus - lieber mögt' ich mich sieben 15 Mal enthaupten, als ein Mal verbrennen laffen!" fand ihre Seele ben Schwerpunct wieder, sie beichtete bemuthig und bat um Absolution und Rachtmahl. Ihr diese zu ertheilen, hatte der Bruder keine Vollmacht, er ließ daher bei dem Bischof anfragen und erhielt unerwarteter Beise eine bejahende Antwort. 20 Seltsam genug! Es hieß bie Sacramente entweihen, wenn man fie einer Excommunicirten nicht vorenthielt; es hieß die Ercommunication aufheben, wenn man fie ihr gewährte. Unter vielen heißen Thranen genoß sie, was sie so lange mit großem Schmerz entbehrt hatte, ben Leib bes Herrn, und ward burch 25 das sichtbare Zeichen seiner unsichtbaren Gegenwart versichert. hierauf trat ber Bischof mit seinem Gefolge herein. "Bischof - rief fie ihm entgegen - ich fterbe burch Guch!" sterbt — versetzte er — weil Ihr nicht hieltet, mas Ihr ver= Aber fie erwiederte: "Hättet Ihr mich in die geist= 20 liche Saft geschickt und mir ehrbare Bachter zugeordnet, nimmer ware dies Alles geschehen, und deshalb berufe ich mich von Euch auf Gott." Ihre Worte machten auf Alle, ben Bijchof aus-

genommen, einen übermältigenden Ginbrud. Nun gab man ihr Frauenkleider, die fie anlegte: dann, um 9 Uhr, bestieg fie einen vierspännigen Wagen und fuhr, langsam, wie es sich wohl geziemt, wenn ber Holzstoß bas Biel ift, ab. Dehr als acht= s hundert Soldaten, bis an die Bahne bewaffnet, umringten ben Bwischen Alle hindurch brangte fich Johannas Judas, Nicolaus l'Difeleur, der Dieb ihres Bertrauens, ber Svion ihrer Feinde, und bat fie mit ber Angst ber Berzweiflung um Berzeihung. Sie gewährte seine Bitte, die Engländer hatten 20 ibm. ergrimmt über seine Abtrunnigkeit, balb, indem sie ihn niedermachten, den verdienten Lohn gegeben. Der Graf Barwick rettete ihn, und er verließ augenblicklich die Stadt. alten Markt hielt der Wagen ftill. Drei Gerüfte waren erbaut. das eine für die Richter und die Angeklagte, das zweite für so vornehme Buschauer, das dritte, aus zusammengeschaufelten Riefeln und Mauersteinen beftebend, für ben Scheiterhaufen. Mit einer Ermahnung an die Gerichtete, von dem Dr. Nicolaus Midn gehalten, ward ber furchtbare Act eröffnet. Am Schluffe fagte ber Redner: "geh hin in Frieden, Johanna, die Kirche w tann Dich nicht langer bertheibigen und übergiebt Dich bem weltlichen Gericht!" Nun trat ber Bischof auf sie zu und forberte fie auf, burch Reue und Bufe für ihr Seelenheil zu forgen. Alber schon lag fie im theils stummen, theils lauten Gebete auf den Anieen, flehte zu Gott um Gnade, zu allen 5 Seiligen um Beiftand, zu ben Ruschauern um Bergebung, falls fie irgend Jemanden beleidigt haben follte. Roch einmal er= klarte fie laut und feierlich, fie fei zu keiner ihrer Handlungen, mögten dieselben nun recht oder unrecht fein, durch ihren Ronig veranlaßt worden. Dit auch rief fie ben Erzengel Michael und 30 die heilige Katharina bei Ramen und zeigte fo, daß fie- felbst in der Todesstunde feinen Zweifel über die Bahrheit und Besenheit ihrer Erscheinungen empfinde. Die Beisitzer bes Berichts und viele Unwesende, Englander, wie Frangofen, brachen

in Thränen aus. Wer schaubernd umher stand, freute sich, daß er nicht mit zu den Richtern gehörte. Selbst der Kardinal von Winchester soll geweint haben. Ist es wahr, so ist es ein Beweist für den ewigen Sieg der Natur.

Hierauf las ber Bischof bas Ercommunicationsurtheil ab. 8 "Und als fie nun — berichtet ber treue Rohann Massieu von Seiten ber Kirche verlaffen mar, ba verlangte fie voll großer Andacht nach einem Areuz. Und ein nahe stehender Engländer. ber bieß vernahm, verfertigte ein kleines Kreus von Sols am Ende eines Stabes, welches er ihr barreichte. Sie empfing es an= 10bachtiglich. fußte es und richtete wehmuthige Rlagen und Bekennt= nisse an Gott, unsern Erloser, beffen Rreuz, woran er für unsere Seligkeit gelitten hat, fie bor fich fab. Dann barg fie bies Beichen bicht am Bufen unter ihrem Gewande. Außerbem bat fie mich, daß ich ihr ein Kreuz aus der Kirche verschaffe, damit 18 fie es unausgesett betrachten könne bis an ihren Tob. ich bemirkte, daß ber Geistliche aus bem Kirchspiel Saint-Saubaux ein Arucifix herbei brachte. Da umarmte fie es gar innig und lange, fich Gott befehlend, und dem heiligen Michael und der beiligen Katharing, und behielt es in ihren Armen, bis man fie so an den Pfeiler band. Bahrend sie fich aber so in Andacht und Wehmuth auflöste, ward fie durch Engländer, sogar auch burch einige von beren Rriegsoberften febr übereilt, weil man fie endlich gang in Sanden haben und raich zum Tode führen wollte. Giner fprach zu mir: "wie? wollt Ihr uns hier zu se Mittag speisen lassen?" Und alsbald, und sonder Form ober Beichen eines Spruchs hat man fie zum Feuer geschickt, bem Nachrichter zurufend: "warte beines Amtes!"

Sie wurde, ohne daß das weltsiche Gericht eine schließliche Untersuchung anstellte, oder auch nur überhaupt noch ein Urtheil sosprach, zum Scheiterhausen geführt, und die sogenannte Teusels= müße, mit den Worten: "Rezerin, Abtrünnige, Gößendienerin, Rückfällige" beschrieben, ward ihr ausgesetzt. Dann bestieg sie in

voller Kassung, von dem Bruder l'Advenu geleitet, ben Holzftoß, den der Henker sogleich anzündete. Das Feuer loberte schnell auf, aber der Bruder verharrte noch immer an ihrer Sie jedoch, flar und besonnen bis auf den letten 5 Augenblick, erinnerte ihn, auf fich felbft Acht zu haben und fie jett zu verlassen; dabei bat sie ihn, sich ihr mit dem Rreuz recht hoch gegenüber zu stellen. Der Bischof trat näher hinzu; als fie ihn bemerkte, rief fie noch einmal aus: "ich fterbe burch Euch!" Die meisten Beisiker bes Gerichts hatten fich bereits 10 entfernt. Nun wirbelten die Flammen um ihr schönes, rührendes Bild empor. Man hörte noch von ihr den Ramen: Refus, den fie oftmals laut und klar wiederholte; von den umftehenden Bürgern verhaltenes Murren über ben Gräuel, womit man die Stadt zu beflecken und ben Born bes himmels auf fie herab zu ziehen 18 mage; von einigen hoben Beiftlichen Meugerungen bes tiefften Schmerzes; von brutalen Englandern robes, häßlicheschallendes Lachen! Bald war Johanna Asche, nur Herz und Eingeweibe widerstanden dem Feuer und murden auf Winchesters Befehl in ben Fluß versenkt. Giner ihrer erbittersten Feinde wollte gesehen so haben, daß in dem Augenblick, wo fie den Geift aushauchte, eine weiße Taube aus ber Flamme gen himmel ftieg. Nachrichter pacte gleich nach ber Execution ein folches Entfepen, daß er von Gott wegen der Bollftredung des Urtheils nimmer Bergeihung erlangen zu fonnen glaubte.

# \* 6 ஞியத். Rarl VII. Johannas Schicksal in ber ஞe= fchichte.

Die Jungfrau Johanna hatte für ben König Karl Alles gethan; er that Richts für fie. Wäre er bei ;} iten ernstlich eingeschritten, hätte er für fie an Papst und Comitium appellirt, hätte er .ein Lösegelb für sie geboten, batte er, ber manchen pornehmen Engländer in Gefangenschaft hielt, mit Revressalien gedroht - er murbe sie gerettet, er murbe gewiß ben entsets= lichen Ausgang des Processes abgewendet, er wurde zum aller= wenigsten seine Ehre und seinen Namen unbefleckt erhalten & haben! Er unterließ Alles, und die Geschichte muß ihm Ehre und Namen absprechen. Daß er, nachdem er Rouen wieder in feine Gemalt bekommen hatte, den Proces revidiren ließ, tann biefen harten Ausspruch nicht milbern; es giebt Gunben. die, weil sie nicht Berirrungen, sondern geiftige Abdrücke des 20 aanzen Menichen find, niemals wieder gut gemacht werden Die Revision, im Jahre 1455 angestellt, und mit ber größten Gemiffenhaftigkeit geführt, erklarte ben Berbammung8= proces für null und nichtig, die Jungfrau wurde in alle ihre Ehren wieder eingesetzt und zu ihrem ewigen Andenken an der is Stelle bes Scheiterhaufens ein Rreuz errichtet. falichen Richtern wird erzählt, daß fie fast Alle eines plöglichen Todes verfahren jeien.

Die Jungfrau von Orleans ift bas geheimnisvollste Object ber Geschichte. Rein Bunber, daß fie zu allen Beiten aus ben so verschiedensten Gesichtspuncten betrachtet worden ift. Erscheinung, wie die ihrige, ist gleich geeignet für die tiefste Boefie, wie für ben flachsten Spott, benn wenn man in allem Normalen leicht ben Mittelpunct, um ben es fich herum bewegt, erkennt, jo ift es hier eben der Mittelpunct, der fich hartnäckig dem se Auge entzieht, und bas Urtheil wird ewig schwanken, fo lange es diesen nicht erfaßt hat. Ich glaube, manche psychologische Andeutung gegeben und im Allgemeinen nicht geirrt zu haben. wenn ich fie im Gegensat zu schwärmerisch-sveculativen Naturen. bie in rein geiftiger Sphare neue Welten entbeden, als eine so religiös=naive bezeichnete, bei ber fich jeder Bedanke in Un= schauung und jedes Gefühl in That verwandelte. bes vorliegenden kleinen Abrisses gestattete mir eben ba, wo ich

gern hätte verweilen mögen, nur Fingerzeige; ein für einen anderen Kreis bestimmtes größeres Werk über denselben Gegen= stand, das mich beschäftigt, wird meine Ansichten, die ich hier natürlich nur zum kleinsten Theil darlegen konnte, weiter aus= s führen und tiefer begründen.



# Reiseeindrücke.

I.

Münchner Zeit.

1836—1838.



# Correspondenznachrichten.

1.

München, October.

# Das Octoberfeft.

München ift die Stadt bes Lebens. Der Baier fturat fich überhaupt gern ohne Zaudern und oline angstliche Bor- und Umficht in ben rauschenden Strom, ber uns Gottlob öfter auf freundlichen Wogen geftartt an's Ufer zurudtragt, als in feine Untiefen hinunterreißt; er kennt keine Gunbe, als nicht Bier wau trinken, und die Hauptstadt ift in einem Lande, wie das Bifferblatt an einer Uhr, welches auch bem, ber ben innern Mechanismus nicht begreift, die Zeit anzeigt, nur daß er die Augen offen halte und fich nicht auf die Ohren verlasse, benn wenige Uhren schlagen, noch wenigere ichlagen richtig. 28 diefes Sahr wurde das Octoberfest, der heranschleichenden Cholera jum Trot, in hergebrachter Beise gefeiert. Jebes Bolksfest ift ein Auferstehungstag für die Nationalität, die sonst in unsern Tagen gang und gar ein erwachsendes Rind ift, welches sich seiner Naivetät schämt, und nur noch bin und wieder in Stunden 29 fröhlichen Rausches einen übermuthigen Burzelbaum schlägt, der an iene Reiten erinnert, wo es noch keine Sosen und keine Perude trug. Mit der Freude ist's, wie mit der Andacht: wo brei sich freuen, freut sich ber vierte mit; die Freude ist keine alte Grofmutter, die am festlichen Morgen nur an begünftigte 25 Reffen und Entel Ruchen und Ruffe austheilt: fie ift, wie die Sonne am himmel, die, wenn sie einmal aufgeht, Alles, mas fich im Rreis ihrer Stralen befindet, erwärmt.

Die Therefienwiese, auf welcher bas Bolfdiest gehalten wird, ftellt sich bem Auge als eine kaum übersehbare grune Rlache bar, die an zwei Seiten von der Stadt und ihren freundlichen Borftabten begränzt ift; an ber britten ruht ber Blick auf ben seltsam gestalteten Massen bes Tiroler und s baierischen Gebiras. welches riesenhaft=wunderlich den Horizont abichliekt. Sier wimmelt es nun von Relten und Buden aller Art: Garfüchen, Conditoreien, Bein= und Bierschenken wechseln mit einander ab. Auch der Armen ist freundlich gedacht, theils burch Errichtung einer Tribune zu ihrem Besten, von wo to aus man bie beite Auslicht auf die Wiese und ihre Herrlichkeiten hat, und auf ber man gegen mäßiges Entrée einen guten Blak findet, theils burch einen sogenannten Glücksbafen, ber auf eine triebsamere Feder, als das Mitleid, berechnet ist, und durch taufenderlei Siebenfachen, welche begehrlichen Augen entgegen= 18 blinken, zahllose Saufen heran lodt. In der Mitte der Buden nun noch der für den Sof bestimmte Bavillon, ringsberum Blate für das aufzustellende Breisvieh, jo wie die Rennbahn. etwas in die Ferne geruckt die Schiegbahnen - hier maren bie Ufer abgestedt, zwischen benen ber braufende Menschenstrom so sich hindrängt. Der Münchener weiß, daß man in ben himmel nicht zu früh kommen kann. Deshalb findet sich schon zwei bis drei Tage vor Beginn bes Festes eine Masse von Spakiergangern aus allen Ständen auf der Theresienwiese ein, und der Fremde hat die beste Belegenheit, sich mit der Bevolkerung der Stadt : und ihren Eigenthümlichkeiten bekannt zu machen, ba fein Auge noch durch andere Dinge nicht in Anspruch genommen wird. fieht er benn ben ehrbaren Beamten, voll Burde in Blid und Bang, ber ber Sonne in's Antlit fieht, um nach zwanzig Polizei= ober Crir:inalverhören wieder einmal ein ehrliches so Besicht zu feben; ben fteifen, eingetrochneten Belehrten, ber bie frische Luft mäßiger genießt, als ben Kaffee, und ber gewiß nicht spatieren geben murbe, wenn ber grausame Arat ihn nicht

mit irgend einem hectischen Uebel aufgeschreckt hatte; ben ariechischen Anachoreten mit langem, frausem Bart, ber fich verwundert, daß auch in Deutschland die Sonne scheint; den wohl= beleibten Bürger mit mächtiger Pfeife in Mund ober Rocktasche. der den ersten besten Rachbarn ober Befannten fopfichüttelnb befragt: ob, was ihm nicht scheine, Bichorrs Bier in biesem Jahr eben so gut gerathen sei, wie im vorigen; den lustigen Studenten mit reichgestickter schwarzer, rother, grüner oder blauer Müte, der sich schon allein dadurch amüsirt, daß er an diesem 10 hellen Rachmittag kein Collegium besuchen darf; den kecken Anaben, welcher den laufenden Hirsch, an dessen hölzernem Herzen in einigen Tagen der beste Schütze seine Geschicklichkeit erproben foll, in seinem Tannengebusche mit wichtiger Renner= miene untersucht; und dazwischen, wie schillernde Blumen, die 46 reiche Frauen= und Mädchenwelt, von der in Mouffelin und Seide gekleideten Dame an, mit dem prangenden Sonnenschirm, der ihr zugleich Kächer und Theatervorhang ist, bis zum muntern Riegelhäubchen, welches ben zierlichen Leib in fchnöben Rattun hullen muß, und bennoch leicht und anmuthig, wie eine w Sylphe, baherschwebt. Auch die Wirthe verdienen in ihren Buden eine turge Mufterung; fie find, wie ihr Betrant: ber Bierwirth braun und fraftig, wie fein Bier, er lacht felten, aber herzhaft, er hütet sich vor dem Riedersitzen, denn er weiß, daß er nicht schnell wieder aufsteht, man hört ihn nicht ein se einziges Mal: "bitte recht fehr!" ober "Sie find zu gutig!" Der Weinwirth ift sein directes Gegenbild; er trägt äußerst feine Bajche, auch wohl im Borhemd einen goldenen Knopf: er lächelt angenehm und empfängt keinen Sechser, ohne sich höflichst zu verbeugen; man sieht's, daß er hauptfächlich auf so die Damen reflectirt. Der Kaffeewirth ist ein bizarres Compositum, wie es aus Raffee, Sahne und Zuder entstehen muß; er ist nicht halb so fuß, wie sein Bucker, nicht zum vierten Theil so bitter, wie sein Raffee, aber immer etwas fetter, als seine Sahne.

Das Fest beginnt mit dem 2 ten October. Es hat die lobenswerthe Intention, mit ber Erinnerung an einen für bas Land bebeutenben Tag bie Anregung eines heilsamen Betteifers in Acterban und Bieb= und Bferbezucht burch ausaesette Einen ähnlichen Amed follten fich alle & Breise zu verbinden. Feste biefer Art stellen: unsere Reit ist ernft, weniastens ernsthaft: nur das erfreut uns, mas einen foliden Grund hat und mit iraend einem wurdigen Intereffe bes Lebens in Berbinbung fteht; an ber bunten Seifenblase feben wir Richts, als baf fie zerplatt. Der 2te October war aber dies Mal fehr unhöflich: 10 es regnete ftart, ein ranher Wind wehte, und die Sonne ging ben ganzen Tag nicht einmal auf. Dennoch mar bie Wiese boll von Menichen, fogar von Damen. Ich fam etwas fpat; eine folche Maffe ausgespannter Regenschirme, von ben mannig= faltigsten Farben, die sämmtlich durch das ungestüme Wetter 18 verdorben wurden, sehe ich wohl so bald nicht wieder; für einen Parapluimacher war's ein Anblick zum Entzuden. Ich machte einen Gang burch bie Reihen bes jur Befichtigung aufgeftellten Preisviehes; trage und, bes Regens ungeachtet, höchft zufrieben, hatte ber unförmliche Mastochse sich auf ben Boben gelagert, w aewik entichlossen. nicht vor bem zehnten Beitschenbieb wieder aufzustehen; die Ruh stand freilich, aber das große. weiße Auge halb schließend und den Ropf migmuthig zur Erde fenkend; nur bas Schwein befand fich in feinem Element, und wühlte mit fichtlichem Wohlbehagen ben lodern Boden auf. 28 Um liebsten verweilte ich bei ben Hengsten; es waren schöne, wohlgebaute und muthige Thiere, die für Baierns Pferdezucht das vortheilhafteste Beugniß ablegten. Nach Ankunft bes Königs wurden die Festlichkeiten burch einen Bug von Bagen, die mit den Emblemen baierischer Industrie und Deconomie so ausgeschmudt maren, eröffnet; ich bemerkte unter biefen Bagen einen mit der auf einer angehängten Tafel befindlichen Inschrift: "Erfte Rübenzuckerfabrik in Baiern" und einen andern, auf

welchem ein vollständiger Brauapparat, fammt bem bagu gehörigen Bersonal, aufgestellt war. Das Gange würbe fich bei besserem Wetter besser ausgenommen haben: das angebrachte Flittergold ersette das Sonnengold nicht völlig. Darguf begann s das Bferberennen. Auffallend war mir eine Bestimmung bes mit Bezug auf das Rennen erlassenen Brogramms, wornach bie am ichonften gekleibeten brei Renuknaben Breise er= halten follten. Gin Bferderennen wird immer der gespanntesten Theilnahme ber Auschauer versichert fein durfen; in dem ebelften. 20 fraftvollften Thiere die höchste Ansvannung für das seiner Natur angemeffenste Riel, jeder Mustel zudend und straffer berbortretend, das Auge bligend vom Feuer angestrengtesten Betteifers: bas gleichzeitige Fortstürmen, bas secundenlange Balanciren ber loggelaffenen Kräfte in bem Nebeneinanderbleiben ber Thiere, 46 das allmälige Burudbleiben einiger hinter den übrigen, dann bas völlige Sprengen ber Anfangs noch angeschlossenen Kette, enblich wohl gar bas burch einen ungeschickten Reiter, ber bie übertriebene Site im Vordringen nicht rechtzeitig zu mäßigen verftand, herbeigeführte plötliche Ermatten des ichon zum Doraus mit Jubel als Sieger begrüßten: da drängt fich so viel Leben zusammen, daß ber Blick im eigentlichsten Berftand gefesselt wird, daß ber Athem stockt und daß, wenn nun rauschende Musik bas Ende des Kampfes verkündet, dem Zu= schauer zu Muth ist, als ob er jett selbst ausruhen dürfe von s fcmerer Arbeit und Mühe. — Montags und Dienstags murben mit Stuten, Buchsen, und Bistolen allerlei Schießen nach Bogel, Hirsch und Scheibe augestellt. Das Bolf schien an biesen Schießübungen lebhaften Antheil zu nehmen, und bei dem einaetretenen schönen Better versagten es sich wohl Benige, so Rachmittags auf einige Stunden nach ber schönen Biefe heraus Mich zog vor Allem ber Eingangs gebachte zu spatieren. Bludshafen und die Scenen an, die zunächst in feinem Umtreis vorfielen. Hier steht, schwankend und unentschlossen, die ehrbare

Miene ber Ueberlegung im naiven Gesichtchen, ein niedliches Dienstmädchen und schüttelt nicht ohne Mühe aus dem kleinen Beutel, der für seinen Inhalt doch noch viel zu groß ist, einen Sechser hervor; noch einmal wiegt sie ihn in der Hand; ein lüsterner Blick zur Kuchenbude oder zur nächsten Bierwirthschaft ahinüber; aber nein, die bunten Glaskorallen, die Spiegel und die Spangen sind doch gar zu schön, und warum sollte dennsie, gerade sie, kein Glück haben? Schnell tritt sie heran, hastig ergreist sie ein Loos, und traurig zieht sie ab, während in demselben Augenblick ein lustiger Student laut lachend die beneidenswertheste Perlenschnur, die er gewonnen, um den Finger wickelt und sie dann dem ersten schönen Kind, das ihm begegnet, gleichgültig zuwirft.

Dort gewinnt ein rosenwangiges Riegelhäubchen ben zier= lichsten Rosenkranz, aber sie ist unglücklicherweise Brotestantin, 18 und weiß nicht, ob es sich mit einem auten Gewissen verträgt. ihn anzunehmen: endlich entschließt sie fich, benn sie benkt: bu tannft ihn, wenn es nicht eben Sonntag ift, um ben Sals tragen, es find ja so gut Berlen, wie andere. - "Das weiß boch der Teufel!" flucht hier ber Bauer mit feinem bebanderten Sut. w. und wendet sich verbrießlich ab; "vier Loofe nehmen und viermal verlieren, heißt vier-und-zwanzig Kreuzer verlieren, und bafür hatte ich meiner Nannerl die Nabelbüchse, die ich zu gewinnen bachte, allenthalben taufen tonnen." - Eben fo febr nahm ein ziemlich weit von allen übrigen abgelegenes Belt, sa worin vier junge Gemsen gezeigt wurden, meine Aufmerksamkeit in Anspruch; selten habe ich brei so vollkommene Originale vereinigt gesehen, als sich in ben beiben Bauern, Bater und Sohn, die die Gemsen gefangen, und in bem Marktschreier barftellten, ben fie fich vermuthlich, wie eine Trompete, die so nicht erft geblasen werben barf, für Tagelohn gebungen hatten. An dem Eingang des Reltes fteht eine boch aufgeschoffene. vierschrötige Figur, die man ziemlich lange betrachten muß, wenn

man sich überzeugen will, daß sie lebt. Große bis an die Lenden hinaufgezogene Stiefeln, eine enganschließende gelbe Sofe. eine blaue, um den Leib ichlotternde Sacke, ein tief in die Augen gebrudter Sut, mit einer schmutigen Sahnenfeber geziert: Die s linke Sand fist, als ware fie barin festgenagelt, beständig in der Tasche, die rechte hängt mit aller Anmuth, die das allge= meine Gesetz ber Schwere mit fich bringt, wenn ihm tein Gigen= wille widerstrebt, am Körper herunter: sie erhebt sich nur und bann, wie am Draht gezogen - wenn Jemand ben Eintritt 10 begehrt, um die drei Kreuger Entree in Empfang zu nehmen. und zugleich, falls nämlich der Eintretende eine Militairverson ift, sonst nicht, den Sut abzuziehen. Bor bem Belt, in immer neuen Bendungen die unerhörten Borguge der Gemien heraus streichend, spatiert der Marktschreier auf und nieder, er ift wohl 15 beleibt, von furger, untersetter Statur, und erstaunlich witig. "Hier herein, meine Berren! vier Gams und ihre deutsche Saugamme, reine Natur: solche Gams seben Sie nirgends in ber Welt, als hier; es koftet nur einen Groschen, und wen ber Groschen gereut, bem geb' ich zwei zurud; so bin ich. so Bensbarme geht vorüber, er faßt ihn bei'm Urm und zieht ihn herein; der Lange nimmt den Sut ab.) Solche Herren durfen nicht fo vorbeigeben, die muffen Alles feben, bann (mit einem überaus pfiffigen Blick, etwas leifer) feben fie Nichts. bu uncontribuirter Lümmel (es hatte fich, mahrend er ben Ruden gewandt, Giner bem Belt genähert und schaute, von bem Langen wohl bemerkt, boch burch keine Miene abgehalten, burch eine Rite hinein), glaubst Du, daß hier Gulenspiegels Bilbergallerie ift, daß, wer unehrlich ift, Richts fieht? Immer herein, meine Herren! ber Ropf zahlt einen Groschen, wer so feinen Ropf hat, hat's umsonst." - Sch trete hinein. finde ich einen alten Mann: man darf kein Physiognomist fein, um darin den Bater des vor der Thure placirten fleischernen Automaten zu erkennen. Er hat es glücklich herausgebracht,

bok bie jungen, lebhaften Gemfen, wenn er fie auf ben Ruden nimmt, pon felbft berunterspringen, und wieberholt dies Experiment unausgesett und regelmäßig, wie eine Uhr ihren Schlag. — Um Mittwoch murben unter Leitung eines hiefigen Turnlehrers von ein-und-vierzig Gesellen ber Bader- und Schafflermeister s einige anmnastische Spiele ausgeführt. Spiele bieser Art, wobei es, wie einst bei ben meisten Spielen ber Alten, auf Entwickelung körverlicher Rraft und Geschicklichkeit ankommt, haben in einer Reit, wie die unf'rige, wo fast immer nur geistige Rrafte sich an einander meffen, einen besonderen Reiz, und was die erwähnten 10 betrifft, so glückte ihre Ausführung zum Theil in lobenswerthem Schon ben Bug fab man gern: Muficanten in felt= samen, bauschigen Gewändern, wie Repräsentanten einer längst vergangenen, nie wieberkehrenden Zeit, die Breisfahnen, glangend im goldenen Sonnenschein, und dann, gleichfalls in alterthüm= 18 · licher Tracht, die Rämpfer, fast lauter markige, stämmige Ge= stalten, stropend von Lebenslust und Lebensmuth. Zuerst erfolgte ein Ringkampf, wobei es natürlich an possirlichen Scenen nicht gebrach; den meisten Beifall fand ein handsester Bäckergeselle mit einem verwegenen, schwarzen Bart, ber, nicht zufrieden, wo feinen Gegner zu überwinden, ihn jedes Mal verächtlich über bie Schultern folug und ihn, auf ben königlichen Babillon gu. stolz und übermüthig einige Schritte vorwärts trug. Darauf ein Lanzenwerfen, ein Seben und Rollen gewichtiger Felsftude, ein Wett- und Seillauf, und zum Schluß eine, bem Auge s gefällige Gruppirung fämmtlicher Theilnehmer.

# Das Octoberfest. Deffentliche Sammlungen.

Donnerstag Abends wurde ein Feuerwerk abgebrannt. Es war ein schöner, stiller Abend, und eine unermeßliche Menschen= menge, die man weniger sah, als, einem in der Ferne grollenden so Meere gleich, hörte, hatte sich versammelt. Der tiesblaue Himmel, die über die weite Wiese ausgesäten flackernden Lichter, die Musik

- auch ohne Reuerwerf hatte das Alles entzückt. Alber bas Reuerwerk ichlok fich biefen Herrlichkeiten auf murbige Beife Ein Keuerwerk machte auf mich von ieher einen höchst eigenthümlichen Eindruck: bas Feuer, dies wilde Element, gleich 5 einem gegahmten Tiger unterhaltende Runfte machend, die ungeheuerste der Naturkräfte, die Gisen verbrennt, Felsen schmilgt. ber von Allem Geschaffenen Nichts widerstehen kann, in zierlichen Räbern, in abgemessenen Kreisen, die ihr von Menschenhand vorgezeichnet sind, dahinhüpfend, als ob sie nach der Beige des 20 Tangmeisters ein Menuett ausführte — bas wirkt auf mich. wie Umkehr der Weltordnung, Wahnsinn der Natur. Sternengarben, ber Feuerbrunnen, die Raketen, Die, fich oben in blaue, gelbe ober rothe Sterne verlierend, wie um die Wette in die Sohe schoffen und, wenn sie's gut machten, beklaticht 15 wurden, zulett die imposante Feuerstadt — alles dies mogte den Himmel freilich eifersüchtig machen; doch hätte er an sich halten und fich mit seinen armseligen Sternschnuppen nicht lächerlich machen follen; er ließ eine oder zwei fallen; die Lumperei nahm sich betrübt genug aus. — Am Freitag und Sonnabend wurden so die die ganze Woche hindurch fortgesetten Schießen beendigt und die Breise vertheilt; am Sonntag fand, das Fest abschließend, ein Nachrennen ftatt. Bahrend ber ganzen Zeit waren, Bibliothek und Münzkabinet ausgenommen, die fammtlichen miffenschaftlichen Sammlungen bes Staats, fo wie die Glyptothek, für Gin-28 heimische und Fremde geöffnet, und wurden reichlich besucht. Ein furzer Gang durch diese bedeutenden Saale bilde den Schluß meines diesmaligen Berichts.

In bem goologischen Cabinet macht ber Glephant bie Honneurs; dies plumpe Ungeheuer, dies Thier der auf den 30 Ueberraschungseffect ber chneten Migverhältniffe, fteht hart am Gingang und erschreckt die Damen, die fich den Repräsentanten thierischer Intelligenz, allen Naturgeschichten zum Trop, artiger und anmuthiger gedacht. Mit mehr Bergnugen, b. h. mit weniger

Angst, verweilen sie bei seinem Nachbar, bem Elendthier, und wenn sie zulet zum Banther und Leoparden vordringen, fühlen fie sich ordentlich heimisch, es ist ihnen, als ob sie in guter Befellichaft werthgeschätte Freunde und Bekannte begrüßten. Biel Spak macht ihnen ein überaus autmüthia und selbst= 5 zufrieden por fich hinarinsendes Kaulthier, welches in der Attitude eines Bfarrers, ber seine Gemeinbe segnet, ausgestopft ift. Cabinet ber Bögel machen fie die überraschende Bemerkung, baß es auch unter ben Banfen Nonnen giebt; von biefem Cabinet trennen fie fich am schwersten; ber Rolibri, dies Rind 10 bes Nectars, biefer befieberte Cbelftein, in bem, wie in einem Rocus, die Karbe fich in ihrer vollen Göttlichkeit offenbart. fesselt mit magischem Zauber jedes schöne ober nicht schöne Auge: er ist der Magnet des Drients, dem wohl keine Seele wider= iteht. Einem Bater, ber feinem kleinen Sohn die Thiere zeigte, 15 folgte ich durch alle Sääle; er ging an allen, die er nicht auf seines Nachbars Dachrinne hatte antreffen konnen, schnell und schweigend vorüber, mogten die seltsamen Formen des Rindes Aufmerkjamkeit auch noch fo jehr reigen; aber wenn er ben Gverling, die gemeine Saustaube, die Spinne, den Sund u. bgl. mehr so berausfand, nahm er den Anaben auf den Arm und blieb minutenlang stehen. Und nun zur Glyptothet. beutend tritt bem Beschauer schon bas Gebäude selbst entgegen; biese eble Einfachheit, der es bennoch, was jo felten ift, an Burbe und gulle nicht gebricht, ift fo gang geeignet, jene Rube so in der Seele hervorzurufen, beren fie bedarf, wenn fie ju mahr= haftem Genuß große Eindrucke in sich aufnehmen foll. ift es ein felten wiederkehrendes Gefühl, was ben Menschen ergreift, wenn er an einem hellen, frischen Morgen in diese eblen, harmonischen Sääle eintritt und nun zum ersten Mal vor ben so murbigften Reprafentanten höchfter menschlicher Thatigkeit aus allen Jahrhunderten fteht. 3ch habe manchen Gintretenden beobachtet, ben bedächtigen Befchäftsmann und ben flüchtigen Studenten,

ben ernsten Rünstler und ben tandelnden Dilettanten; aber Alle waren still, als ob sie in die Hallen großer Todten einträten. bie gestört werben könnten burch phrasendrechselndes Geschmät: nur eine einzige Dame sprach etwas laut von carrarischem 5 Marmor, boch die flog schnell, wie ein Spat, an mir borüber. von Saal zu Saal. Sind es doch auch die größten Todten. bie, wenn sie selbst schweigen, Schweigen gebieten. egpptischen Saal, mit feinen ftarren, finftern Götterbilbern, in benen Richts lebt, als die in schauerlicher Einformigkeit ewig 10 wiederholte Idee des Todes, und die des Künstlers furchtsame Sand nicht einmal loszulofen magte von bem feffelnden Stein, wird man zuerst gewiesen; dann schreitet man durch alle Berioden griechischer und römischer Kunftbildung fort, bald hinan, bald hinunter, eine Pilgerreife in Nebel und Nacht, über 15 Berg und Thal, bis man zulett im Saal der Neuern anlangt, und vor Thormaldfens und Canovas Werken, zur Benug= thuung für fo manche widerwärtige, entgegengesette Empfindung, mit Stolz und Freude fühlt, daß unfere bettelhaft-armfelige Gegenwart doch nicht ganz und gar bedeutungslos ift, daß fie 20 Bedeutung hat für die Runft. Im Saal der Neuern ftand ein Mann, topffcuttelnd, den Ausbrud höchfter Bermunderung im Geficht, bor ber Bufte Napoleons. "Mein Gott, wie ift bas möglich!" flüfterte er mir zu, als ich ihn fragend ansah. Sein Ausruf und feine Berwunderung flarten fich mir bald 28 ergöklich genug auf. Er hatte zwei Nummern im Ratalog ver= wechselt, und glaubte, ftatt vor Spallas Rapoleon, vor Canovas Benus zu itehen.

2.

München, Februar.

#### Die Cholera.

68 ift eine betrübte Reit für einen Correspondenten, wie für eine Stadt, wenn eine Krankheit Epoche macht. Bum Leben s ber Stadt gehört freilich auch bas Sterben, aber wenn ber Correspondent bedentt, daß die Racht, die Reder fennt, feiner Beschreibung bedarf und feine verdient, sondern nur die wenigen-Sterne, die bin und wieber aus ihren Schatten und Wolken hervorquellen, mit Einem Wort, wenn der Corresvondent ein 10 Herz im Leibe hat, so wird er nicht Herz genug haben, seine Lefer mit Jammern und Noth zu bewirthen. Diesem Umstand haben Sie mein langes Stillschweigen beizumessen. Die Cholera ist ein Weltereigniß, kein Bunder also, daß sie auch für Munchen ein Ereigniß mar. Die Cholera, und wieder die Cholera füllte 16 vom Tage ihres Ausbruchs an, wie Sarge und Leichenacker, fo auch Conversation und Zeitungen; eben die Cholera aber mar es, womit wenigstens ich Ihre Blätter nicht anstecken wollte. Endlich ift, einer allerhöchsten Bekanntmachung zufolge, die man feit acht Tagen an allen öffentlichen Platen angeschlagen findet, w die Cholera selbst Todes verblichen. Da darf ich mir denn einen Rückblick auf die letten drei Monate und eine gedrängte und heitere Darftellung diefes furgen, aber für München bedeutungs= vollen Zeitraums erlauben.

Es läßt sich an der furchtbaren Geheimnisvollen wenig 25 rühmen, doch gereicht's ihr zur Ehre, daß sie sich nur versichleiert, nicht verstellt. Mag sie dem grübelnden Arzte immerhin ein Whsterium bleiben, und dem Einen ein verschmitzter Lustsgeist, dem Andern eine boshafte Wassernize, dem Dritten gar ein geslügeltes Insect scheinen: sie ist nicht zu erkennen, aber 30 auch nicht zu verkennen, und weiß Niemand, was sie ist, so

weiß doch Jeder, wie er mit ihr daran ift. Dennoch. wie ber Mensch benn überhaupt ein Ungeheures, das ihm mit Beister= schritten nabe tritt, jo lange von fich abwehren zu können glaubt. als er sich die Keckheit, es zu ignoriren, erhält, dauerte es s geraume Zeit, bis wir Münchener - es ist natürlich nur vom größern Publicum, diefem immer ungläubigen Thomas, die Rede - uns überwinden konnten, fie als die wirkliche Frau Geheime= rathin von Cholera anzuerkennen und als jolche in unsere Frembenliste aufzunehmen. Bergebens beutete fie, ftola und 10 schweigend, auf ihr Creditiv, ben Kirchhof; wir konnten ihr ben Sieg nicht ftreitig machen, aber die Ehre bes Siegs fprachen wir ber gewöhnlichen Brechruhr und einem Dutend anderer Uebel zu, als ob es, wie bei einem Turnier in alten Beiten, nur darauf angekommen mare, ben Stammbaum ber Fremben 15 zu verdächtigen, um fie ohne viel Feberlefens aus ben Schranken zu verweisen. Um Standhaftesten beharrte auf ihrer vorgefaßten Meinung meine alte Aufwärterin; sie wiederholte mir's bei jeder Belegenheit, besonders aber dann, wenn fie mich bei'm Wechseln der Leibbinden ertappte, wie lächerlich sie all' die Borsichts= w maagregeln finde, die man gegen ein gar nicht vorhandenes Uebel anzuwenden furchtsam genug sei, und ben Grund, auf ben fich ihre Ueberzeugung ftutte, konnte freilich keine Logik erschüttern. "Ich lebe noch," fagte fie "und bin boch auch nicht von Gifen." - Wenn der Tod fich einmal recht breit zu Tisch sett, so Ich wüßte nichts 25 wird's den Lebendigen schwül um's Herz. Schöneres am Leben, als daß es ben Gebauken an's Sterben eigentlich gar nicht auftommen läßt. Wir können leichter Alles, als unfer fleines, burftiges Ich wegbenten aus ber großen, un= endlichen Rette, und beschwören wir wirklich in irgend einer so Stunde die Erinnerung an die lette herauf, fo schaudern wir nicht bor ihr gurud, wir genießen fie, wie Gis im Commer, jur Erfrischung. Das ift aber gang anders in Zeiten, wo die Menschen nicht langsam erlöschen, wie Lichter in verschloffenen

Laternen, sondern wo fie unbeimlich schnell ausgeben, wie Lampen im Rugmind. Da glauben wir in jedem hauch, der uns etwas rauh ober talt anweht, ben Gruß bes Tobes zu fpuren, und eben, wenn bie Bforten ber Ewigkeit bopvelt aufgeriffen find, fühlt Jeber, wie viel und wie Werthvolles er auf Erben zurudlaffen mußte, mar' es auch nur ein in Thranenwaffer geftellter Blumenstrauß ber herrlichsten Hoffnungen. — Als ich ben Tobtenwagen — abscheuliche Raften — immer häufiger und fait bei jedem Bang durch die Stragen begegnete; als fie, wie auf ein Monitum ber höchsten Postdirection in rascherm und to immer rascherm Trott gefahren wurden; als bas Leichenglöcklein mit seiner hellen, schneidend-scharfen Stimme gar nicht mehr aufhörte, gleich einem hungrigen, unersättlichen Raben, nach Futter zu schreien - da erhielt in meinen Augen die geringste Er= faltung, ber fleinste Unfat zu einer Unterleibsbeschwerbe und 16 bergleichen llebeln, die man sonst kaum zu ben Uebeln rechnet, Bedeutung, und zum criten Male fühlte ich mich aufgelegt, burch die unfruchtbare Lecture von Sufelands Runft, das menfcliche Leben zu verlängern, mein Leben zu verfürzen. gräßlichste memento mori gaben Abends bie vor ben Säufern 20 ber Choleraarzte ausgestecten Laternen, beren Glafer ber Abzeichnung wegen, blutroth gefärbt waren. Doch unmittelbar aus dem Leben felbst, aus jeglichem seiner verworrenen Ruftanbe, entwidelt sich ber Stein ber Beisen, ber nicht bie Dinge, aber uns verwandelt, und uns unter ben schwierigsten Be- so bingungen die Eristenz Anfangs als Laft erleichtern hilft, zulest als noch immer munichenswerthes Gut ichaten lehrt: bas ift bie Gewohnheit. So gewöhnt man fich benn auch nach und nach an die Cholera. Ich für meine Verson beschwichtigte mich badurch, daß ich fie, wenn ich eben die neuesten Nachrichten so aus Constantinopel las, im Stillen mit ber Best verglich, wo fie mir benn ordentlich, wie ein unschuldiges Kind, vorkam, das Niemanden sonderliches Leid zufüge. — Ergreifend mar für

mich am Tage aller Seelen ein slüchtiger Besuch bes Leichenackers. Die Polizei hatte mit Recht vor dem Ausenthalt bei den Gräbern, wegen der schlechten Luft, die sich dort entwickelte, gewarnt. Dennoch sand sich sast kein einziges Grad, wo ich s nicht einen Kranz, ein Gebet oder eine Thräne opfern sah; stieß mir doch eines auf, so dachte ich nicht: "das wird vergessen," ich dachte: "die sind schon Alle beisammen," und ging mit um so größerer Ruhe weiter. Dieß ist ein schönes Fest der katholischen Kirche, aus einem tiesen Bedürfniß der Menschennatur hervorso gegangen; schwerlich würde irgend ein Protestant protestieren, wenn auch seine Kirche es adoptirte. Ueberhaupt sollte jede Kirche nicht sowohl Heilige creiren, als das Heilige sanctioniren.

Noth lehrt beten, fagt bas Sprichwort, und bie Cholera bat mabrend ihres letten Keldaugs zur Vermehrung der Gebet= 25 bucher rühmlichst beigetragen, und sich in Baiern um biesen schon sehr beliebten Literaturzweig unbeftrittene Berdienste er= Den mit ber Gesundheitspolizei ber Stadt beauf= tragten Collegien muß das fie gewiß erhebende Zeugniß ge= geben werden, daß mehr als irgendwo Alles, was in mensch= so lichen Kräften stand, aufgeboten ward, um baldmöglichst wieder einen beffern Gefundheitszuftand herbeizuführen. Um jo auf= fallender mar es mir, daß die wohlgemeinte und gewiß von ihm binlänglich geprüfte Gingabe eines in den Ruheftand versetten patriotischen Beamten völlig unberudfichtigt blieb. 95 Mann ichlug in einer Eingabe an bas königliche Ministerium por, man mogte, ber Luftreinigung wegen, von Beit zu Beit bie ganze Garnison, Tabat rauchenb, burch bie Stabt führen. Er wurde verlacht; nun, er wird an Columbus. an Samuel Hahnemann und ben Erfinder ber Dampfichifffahrt gebacht und so auch gelacht haben. Auffeben erregte eine fleine beftige Schrift: "Die Cholera ober Brechruhr, nach ihrer allopathischen und hpbropathischen Behandlung vergegenseitigt von Professor Dertel in Ansbach." "In biesem Schriftchen," sagt ber Berr Berfaffer, "habe ich bewiesen, mas mir Reiner wird wiberlegen können: a) daß die herkommliche Arzeneicur mit all ihren Borbaus und Heilmitteln wiber die Cholera feit 1830 im Gangen viel zu wenig geleistet, und baber über bie Sälfte ber Rranten hingeopfert, ober boch bei ben Beretteten Rach= 5 frankheiten hinterlaffen hat, weil ihre Ratur nicht völlig ausgereinigt worben mar. b) Dag bagegen bie Baffercur als einziges und einfachstes Borbau= und Beilmittel, überall, mo sie unbermifcht, innerlich und äußerlich zugleich, angewandt wurde. im erften und letten Stabium biefer Weltfeuche Bunber ae- 10 than, und Sterbende, ja Scheintobte neu belebt und alle Rachfrantheiten verhütet hat." Wie man vernimmt, ift ber zweite Beweis nicht völlig fo gut geglückt, als ber erfte. Aus Anlak biefer Schrift murbe ber Berr Brofessor Dertel von Seiten ber Regierung nach Munchen requirirt, um hier an 16 dazu geneigten Cholerafranken mit feinem Universalmittel Bunder zu thun. Wie fie ausgefallen find, weiß ich nicht; ich habe nur einmal in irgend einem Blatt eine von ihm erlaffene Bekannt= machung gelesen, worin er es zur öffentlichen Runde brachte. daß zwei aus der allopathischen in seine hydropathische Be- so handlung übergegangene Kranke — geftorben feien. — Gine aus dem freiwilligen Verein homoopathischer Aerzte hervorgegangene homöopathische Heikanstalt, worin auf Verlangen auch Cholerakranke aufgenommen wurden, foll sich, namentlich auch in Bezug auf biefe, bereits als fegensreich ausgewiefen haben. se Besonders lobenswerth erscheint es mir, daß fie fortlaufende getreue Berichte über ihr arztliches Wirken geben will. Praxis gebührt am Ende boch in allen Dingen bas lette Wort. - Aus all biefen Ginzelheiten ermeffen Sie, daß die Cholera hier, wie allenthalben, dieselbe mar. Als eine Gigenthumlichkeit so ihres Auftretens bei uns ift herauszuheben, daß sie weniger schonend mit ben höheren Ständen umging, wie wohl anderswo; Borne tann mit ihr zufrieden fein. Wie die Regierung in

bieser Periode ihre hohe Mission auf's Trefflichste zu erfüllen wußte, so verläugnete auch der Baier in dieser bedenklichen Periode seinen Character nicht: eine gedrückte Stimmung kam nicht auf; er begann nicht schon drei Tage vor der Krankheit zu sterben, er klammerte sich an's Leben, so lange es ging, und sog begierig den letzten Tropsen.

# Menagerie. Schäfflertang.

Mitten in ber bedrohlichen Zeit traf die Frau van Aken 10 mit ihrer Menagerie hier ein, und stellte hohe und höchste Berrichaften ber Bufte ohne Schen ber Gefahr ber Unftedung Sie (bie Menagerie) ift sehenswerth. Man trifft bort einen Leuen, der in London zwanzigmal Alexanders Triumph= magen gezogen hat, und fich jest ein Bergnügen baraus macht, bas 18 Bublicum zu überzeugen, daß bes Löwen Rachen für ben Ropf bes Menschen einen völlig sichern Aufenthaltsort barbietet; ferner einen Gisbaren, der mit dem Mann, der ihn füttert, verliehte Ruffe wechselt und Bucker aus feinem Munde nascht; einen schätbaren Waldteufel, der sich leider dem Trunk ergeben hat. so eine Löffelgans, die ben untern Löffel ihres Schnabels mit feltener Bereitwilligkeit zu einer Schlafhaube hergiebt, und mährend der Brocedur göttlich dumm dreinschaut: eine Spane. bie die Menschen liebt, aber nicht — und barin steckt die Tugend -- zum Fressen: philanthropische Tiger, Bolfe, eine Bogichlange. so bie fich liebkofen läßt, genug, Gefellichaft, wie man fie nicht auf ber Strafe findet. Borguglich Abends, wo bei brillanter Beleuchtung offene Tafel gehalten wird, lohnt fich ein Blick in diefen Familientreis ber Mühe.

Als heiteres Nachspiel schließt sich an die Cholera der so Schäfflertanz. Die Schäfflergesellen durchziehen in rothen Fracks, schwarz-manchesternen Hosen, weißen Strümpfen und Schuhen, Guirlanden in den Händen, zwei Hanswürste und ein Musik-Chor an der Spiße, die Stadt und führen vor den

Wohnungen der Honoratioren, sowie vor Brauhäusern und Beinschenken einen abentheuerlichen Tanz auf. Diek ift eine Bolksluftbarfeit, Die nur jedes fiebente Rabr ftatt hat. langen, langen Jahren, heißt es, als eine furchtbare Krankheit - man nannte mir die Best - München verheerte und die s übriggebliebenen Lebendigen durch Angst und Entseten so fest in ihre Wohnungen gebannt hatte, wie die Todten in ihre Graber, magten es bie Schäffler zuerft wieber, ben unterbrochenen Reigen bes Lebens auf's Reue zu eröffnen. durchzogen tanzend, mit luftiger Mufik, Die Straffen; das ent= 10 zündete in jedem Herzen bie zurudgebrangten, fast erloschenen Flammen der Hoffnung und des Lebensmuthes; Mädchen und Krauen traten ichuchtern an die Fenfter, Manner öffneten bie verriegelten Thuren. Der schone Tag zieht, wenn ich mir ibn lebhaft bente, in Glut und Farbenschmelz an mir vorüber, als 18 ob ich damals felbst Antheil gehabt hatte an der allgemeinen Auferstehung. Da wurde benn zum ewigen Andenken ber so= genannte Schäfflertang gestiftet: also, wie Alles, mas beut' gu Tage Fest heißt, ein Bermächtniß alter Zeit. Der Schäfflertanz ist ehemals wohl anders gewesen, frischer, heller, freudiger: 20 jett tangen vernünftige Leute mit ernsthaften Gesichtern, wie man auf dem Theater tangen fieht, nämlich für Beld: Sanswurst ist ein tristes, ja schauerliches Gespenst, das sich aus ber Gruft heraufgestohlen und Nichts, als fein altes, buntes Narrenkleid mitgebracht hat, das Ganze ein nachgemachtes Feuer, es an bem man sich nicht erwärmen fann. Nun, diest trifft nicht ben Münchener Schäfflertang allein; unfere Zeit halt fich freilich für ben abgezogenen, reinen Spiritus aller Bergangenheiten. mir aber scheint sie eine eingemachte, saftlose Frucht, beren Fleisch nicht mehr schmackhaft ist, und beren Kern nicht mehr w treibt.

3.

München, Mai.

# Die Ofterwoche. Das Gest bes St. Georgenorbens.

Erlauben Sie mir, daß ich die Grippe, die fich gleich nach 5 ber Cholera bei uns einstellte, überspringe und Sie porzugsweise bon den Kesten und Lustbarkeiten, die uns die beiden lett= vergangenen Monate gebracht haben, unterhalte. In einen Bericht über die Cholera wollte ein Bericht über ben Carnenal nicht hineinpassen; ich kann ihn aber leicht und, worauf es bei'm 20 Nachholen vor allen Dingen ankommt, kurz nachholen. diesjährige Carneval hatte vom Carneval wenig mehr, als den Namen; dieß ist zu einer Zeit erklärlich, wo Tanz und Sviel bem Tod im eigentlichsten Verstande steuerpflichtig find. Dagegen hatten die Fasten vom Fasten dies Mal vielleicht mehr, als den 15 Ramen, obgleich die Kirche mit Dispensationen von ihren strengen Regeln freigebiger und zuvorkommender mar, wie fonft. Fastenzeit und noch mehr die Ofterwoche, haben in München ihr eigenthumliches Beprage. Bährend jener sieben Bochen ift der Besuch der Kirchen in hohem Grade erhebend und erso quidend, weil bann die Musik, Die echte Priesterin der Religion. ihr beiliges Umt verfieht, und es jedem Bergen kund thut, daß fie bie Mittlerin ift awischen Gott und ben Menschen. Charwoche - diefer mustische Gedankenstrich auf der Runentafel bes Jahrs - labet am Gründonnerstag und stillen so Freitag die Andacht und die Neugier jum Besuch der heiligen Gebeimnifvolle Dammerung, nur am Altar helles, Gräber ein. von roth gefärbten Lampen ausgehendes Licht, welches auf das Bild des bleichen Erlösers fällt und seine Wunden allein beleuchtet, dumpfer, monotoner, bedrückter Gesang: alles dieß verso wandelt die Neugier leicht in Andacht und die Andacht in Berknirschung. Run kommt ber warme, frische, sonnige Oftertag

"Chrift ift erstanden!" Gin Bulsichlag feines Lebens burch= judt bie Belt; bas Grab hat jum erften Mal eine Rudjahlung gemacht, bas Berg gittert nicht langer vor einer Racht, bie keine ewige ift. Da schmudt fich jebe Kirche mit Laub und Blumen; das Kreus, bas ichwarze, melancholisch=duftere, wird s aufgebaut aus unzähligen Lichtern, jubelnb erbrauf't bie Orgel, die Bosaune, die munderbare, die halb flüstert und halb donnert, redet barein, wie eine Stimme von oben. Jest schließt die Rirche einstweilen ben Reigen ihrer Zeierlichkeiten; bas Leben tritt wieder in seine Rechte. Einen Uebergang von ernster to firchlicher Reier gur profanen Luftbarkeit bilbet bas auf ben 24 ften April fallende Ritterfest bes Orbens St. Georgii; es beschmört bie Schatten einer längst versunkenen Reit berauf und macht, insofern bier dieselben Versonen die fast gesvenstische. in Nebel gerronnene Bergangenheit und die klare, feste Gegen= 18 mart repräsentiren, einen eigenen Ginbrud. Der Aufzug ber Orbensritter, die Erscheinung bes Königs, als Grogmeifters, ift impofant und zieht die Buschauer in Daffe berbei. Die auf= zunehmenden Ritterschaftscandidaten erscheinen mit blogem Saupt, in weißen, seidenen Roden und braunen Schnürftiefeln; auf fie so folgen in blau-sammtenen Mänteln und weißen Rleidern, auf bem Saubt svanische Sute mit nickenben Febern, die Ritter. fammt bem Grokprior, endlich, im weichen Sermelinmantel, im Kreise festlich coftumirter Hofbeamten und ber Saticbiere mit ihren Bartifanen, ber Großmeifter felbft. Der Bug verfügt fich in 28 ber angegebenen Ordnung von ber Refibenz nach ber Theatiner= firche; hier angekommen, leiften die Ritterschaftscanditaten ben Eid, daß fie an König und Vaterland mit unverbrüchlicher Treue halten, Frauen und Baijen beichützen und an ber un= beflecten Empfängnig ber Mutter Gottes nimmer zweifeln so wollen; dann werben fie mit ben Infignien ber Rittermurbe befleibet und tehren in die Resideng gurud, mo sie eine Ritter= tafel erwartet.

# Der Bocksteller. Pranger. Der Schauspieler Jost.

Mit bem 1 ften Mai ift, alter Sitte gemaß, ber Bod's= feller wieder geöffnet und das Biel aller berer geworden. bie gerne trinken, ober gerne beobachten. Der Bockskeller ift sein altes. hähliches Gewölbe, bem ber frohliche Schmud frijder. grüner Tonnenzweige, mit benen man ihn besteckt bat, kaum besier steht, als einer Matrone die bunten, flatternden Bander, womit fie jich die Reize ber Jugend kokettirend gurudgufaufen jucht; im Hintergrunde, an einer Wand, befindet sich ein so uraltes, mit ber Jahreszahl 1518 verfehenes Basrelief, welches den Genius vorstellt, der im Reller vorzugsweise maltet, den Bod nämlich, ber ben Rausch vieler Leute trefflich symbolisirend. hinten und vorne ausschlägt, weil er ausgelassen ift. In diesem Reller wird das Bier der Biere, der Bod, volle feche Wochen 13 hindurch geschenkt. Die Bereitung dieses Biers ist ein Regal. es war das erste, welches (nach ber Tradition auf Befehl eines Bergogs, beffen Gemahlin aus Sehnsucht nach Bier, dem in ihrem Baterland gewöhnlichen Getrant, bis zum Tobe er= frankte) in München gebraut ward, und hat - feltenes Glück! 20 - im Laufe ber Jahrhunderte so wenig an innerer Bute, als an Ruf, eingebüßt. Besonders Abends verlohnt sich ein Gang in den Bocksteller der Mühe; benn er ift auf angemessene Weise, b. h. sparfam und simpel, erleuchtet; die Gesellichaft ist aus allen Ingredienzien zusammengesett, und so gablreich, baß 25 der Ginzelne Dube hat, zur Befriedigung feiner Bedürfniffe zu gelangen; Niemand ist, bürgerlich oder intellectuell, so hoch gestellt, daß er fich nicht gerne auf ein halbes Stundchen in den tollen Wirbel mifchte, ohne barum, wie Fett, obenauf schwimmen zu wollen. Diese heitere Berichlingung aller Stände zu einem so Gangen zeichnet München und überhaupt Baiern bor fo manchen andern beutschen Städten und Staaten gar portheilhaft aus. hauptfächlich vor den verknöcherten Sansestädten, wo man alle

Bwifchenraume zwischen Menschen nach Rollen und Linien ab-Der Bod wird nicht in ben gewöhnlichen, sondern in mohlgeformten, vocalähnlichen Gläfern, die beim Unftogen flingen und nicht blog flappern, und die ausschließlich in diesen fechs Wochen zum Borichein kommen, ausgeschenkt; ein Sauptspaß 5 (von der Borzeit auf die Gegenwart vererbt, wie der Bockskeller und der Bock selbst) soll es dabei für die geringere Bolfeclaffe fein, von diesen Glafern die geleerten unbemerkt als Trophäen einzusteden. Benug bom Bodsteller, bente ich, für diejenigen, die ihn nicht besuchen können, und gewiß für 10 die, die ihn besucht haben. — Eine Bolfsluitbarkeit anderer Art (leider muß man ben Act, der Abschreckungstheorie jum Trot, so nennen!) gehört Gottlob! nicht zu benjenigen, die ber Mai regelmäkig bringt. Es war die Ausstellung eines zum Tode verurtheilten, mit lebenslänglicher Rettenstrafe beangdigten 15 Naubmörders am Branger. Das Berbeiftrömen der Menge zu diesem furchtbarften aller Schauspiele beleidigt mich immer im Annersten, wo und unter welchen Berhaltniffen es mir auch entgegentrete; ich weiß nicht, ob ich mein Gefühl für frankhaft halten muß, aber ich sehe in jener Schauftellung ber fittlichen 20 Käulniß den eigentlichen Gnadenstoß einer entarteten Natur. der sie völlig knickt, und ich glaube, die Justis follte keine Strafe dictiren, die im Auschauer, wie im Berbrecher, nur bas Bestialische aufregen kann. Sie sollte es um so weniger thun. als nur das Beil, aber keine Festung die Gesellschaft vor der 25 Rudfehr - jelbft vor ber gesetmäßigen - eines ausgestoßenen Mitgliedes völlig fichert, und als fich vielleicht Kerker und Retten vergeffen laffen, doch gewiß kein Branger.

Jebem Fremden, ber München besuchte, hat sich wohl bie Bemerkung aufgebrungen, daß es dieser Stadt, im Bergleich zu so so mancher andern, ungleich weniger bebeutenden, noch immer an einem angemessenen Gafthof sehle. Dies Zurückbleiben ber hiesigen Speculanten hinter den wirklichen Bedürfnissen der sich

mehr und mehr ausbehnenben Stadt, in beren Mitte fie leben. ift in unsern Tagen seltsam genug, und bat ber Bolizei zu einer Bekanntmachung Anlaß gegeben, worin fie bemjenigen, ber fich zur Ginrichtung eines folden Gafthofs verfteben will, s und die dazu nöthige Summe nachweisen tann, die unentgeltliche Ertheilung des Brivilegiums verheift: eine Maakregel, die un= ftreitig in hinficht ber Bequemlichkeit ber von allen Seiten auf München zuströmenden Fremden an der Beit ift, und mohl ichwerlich erfolglos bleiben wird. — Ich spreche nicht gern vom 10 Theater, da heut' zu Tage das Bild des Lebens, wo möglich, noch farblofer und vermaschener ist, als das Leben selbst. Mal aber muk ich eine Ausnahme machen. Ein wahrhaft bedeutender Künftler, Jost aus Samburg, ber bis jest in bem Maaße, wie er fie verdienen mögte, vielleicht noch keine 16 Anerkennung gefunden hat, ift hier für das Fach des verftorbenen Bespermann engagirt und hat, nachdem er zuvor mehrere Gaft= und Proberollen gegeben, neulich als Ludwig ber Gilfte im Stud gleichen Namens von Delavigne bebütirt. womit er dies grauenhafteste Gespenft der Geschichte, diesen boden= so lofen Seuchler, ber Gott, die Welt und fich felbst zu betrügen sucht, diesen zusammengebrochenen, fast nur noch als Schatten umgehenden König, der mit entsetlicher Angft die hoble, auß= gesogene Existenz, die ihm Nichts mehr zu bieten vermag, wie ein lettes Brett im Ocean, umtlammert, in die Erscheinung 25 rief, ja mit der er, was mehr sagen will, uns Delavignes neufranzösische Romantik vergessen machte, war erstaunlich, ver= ichaffte ihm auch ben allgemeinften Beifall. Möge er sich in ber Liebe und Bunft bes hiefigen Publicums befeftigen, wie er sich in seiner Runft befestigt hatl

4.

München, October.

# Strauß. Die Gefellichaft.

Geftern Abend gab Strauß auf flüchtiger Durchreise Concert und Ball im Obeon. Die herbeiftromenbe Menge ftanb s in feinem Berhältniffe mit bem Locale. Bezeichnend, aber feineswegs erfreuend ber Contraft: Die Borftellung für Mozarts Denkmal - leere Banke, und hier - "Sturm auf Sigeth". Die befand ich mich in solchem Gebrange. Ungestum trieb uns die Flut auf die Gallerie, wo sich auch sonft bei ahnlichen 10 Belegenheiten (Strecks Unterhaltungen 2c.) die beffere Befell= Seute ichienen biese Elemente mehr unten im schaft findet. Saale zu gahren: viele Lichter, haute volee, elegante Bestalten. aber auch grelle Contraste; meist hübsche Tviletten. Einzelnen bei'm lieben Nächsten geht es auch ben Städten: 18 München schreit über Biener Moden, zuckt bie Achsel über Stuttgart; Stuttgart macht bie Nabe von Frankreich geltend und verkleinert München; so gilt das Kappensprichwort auch von den faihinonablesten Sauben, und bald hier, bald dort fallen wir diesem Fanatismus jum Opfer. Doch jest ju Strauß, bem so verförverten Wien. Der Beifall mar immer noch braufend. obwohl feither hiesige gelungene Copien ben Reiz ber Neuheit geschwächt haben. München ist doch ein wenig Wien, und wen überhaupt berauschten nicht bieje freudewogenden Rlange? Strauß geberdete fich wieder, wie die pythische Briefterin auf bem Dreifuß; \*\* musicalische Bichter zuckten dem armen Kapellmeister durch alle Wlieder. Nächst seinen Ballraketen und Bilgern am Rhein (auch wieder "Walzer, über die man fich zu todt weinen könnte") überraschten die Contraste in seinem Botvourri. Die Röhrer. der Tenor, wirklich Mannerstimme, und der bekannte Discant so sangen ein Duett, von beiben Seiten widrig, ganz so wibrig,

als wenn mannliche Charactere weibisch, weibliche mannlich find: also die Moral weniastens aut. Der Ball begann, auf einem Raume, nicht viel größer, als ein Brafentirteller, brebten fich Gold= und Silberhaubchen, wie Mond und Sterne, in be-5 scheibenen Kreisen um ihre Are. Man fließ fich im Saale umber, nirgends Conversation. Strauß mar die ganze Boesie des Balls; sonit sah ich überall nur Profa, und war froh, zu entkommen. - Mich zog Salms Grifeldis in's Theater. Das Trauerspiel wurde nicht schlecht gegeben. Doch Gine Dase in den Steppen 20 bramatischer Literatur! Es thut wohl, einmal etwas Neues zu sehen, mas an das Bessere, Alte erinnert — murdige Sprache. Bahrheit im Contrast der Charactere; der weibliche — Treue. Geduld, Liebe mit ihrer unbegränzten Singebung, und nach biefer boch auch wieber mit bem eblen Stolze; ber mannliche 28 in feiner Rraft, aber auch in feinem Uebermuthe, in feinem Egoismus, und endlich, damit die Frauen fich nicht überheben. in Ginevras Character die Bemerkung, daß nur dem weiblichen in seiner Abart gegeben ist, recht Teufel zu sein, mit Schlangenlist hi Uische Wege zu erfinnen, die hier andererseits freilich etwas w peinigend werden und zulett sogar unwahrscheinlich durch die fortgejette Seelenfolter ber armen Grifelbis. Die Dahn hat ein rührendes Mienenspiel. Ich mögte ihr aber bas Studium ber Antike empfehlen: die außere Ruhe, Schönheitstille ber Form bei'm innersten mächtigen Orcan ber Leibenschaft. Nicht der 33 Sturm bes Schmerzes, wohl aber eine gewisse Ruhe im Schmerze macht ihn ergreifend. Die guten Leute spielen zu fehr Comodie; ich will Künstler, keine Schauspieler. Wo bleiben auch classische Bahrheit und einfache Natur ber guten, alteren Schule? Eslair hat mit Recht Ruhe auf Lorbeern anzusprechen, und die Fries. so fo zu fagen ber Bögling Goethes, Die ihre bramatische Bahn unter feinen Augen in Beimar eröffnete, wird weber gewürdigt. noch angemessen beschäftigt. Mögte die mahre Muse bas ihr geweihte herrliche Haus auch immer bewohnen durfen! Münden Bebbel, Werte IX.

ì

verspricht und giebt so viel für Runft, bag man berechtigt ift, auch viel zu verlangen, nicht nur Glanz und bunten Schein. auch ben echten, geistigen, tief innersten Kern, nicht nur bie toftbare Mufchel, auch die foftlichere Berle. Baiern hat Riesen= schritte gethan aus ber Nacht ber Zeiten, und sein Weg - a mögen es vergangene Jahrhunderte mit ihren Todten veront= worten - fein Weg war ber weitere. Lebhafter, als ber literairische, ist der Sinn für Musik. Doch bat auch diese Muse selbst in den ihr heimischen Salons meist nicht die Ehre bes Kauteuils, nur das bescheibene Tabouret. Bas Amed sein sollte, 20 ift Mittel, und die Borliebe für jene Runft nur zu baufig Manie, wie ber literairische Tid in ben Berliner Thees. Gin aufgezogener Automat am Flügel scheint ebenso de rigueur im Salon, wie die singende Theemaschine. Doch haben fich im Begensage auch Bereine gebilbet, Die, Bellinis u. A. Flitterftagt zu berschmähenb, zur claffischen, ja fogar zur Rirchenmusit flüchten. und nicht selten, wenn ber Champagnerrausch bes Carnepals berflogen, ben Renner mit iconen Früchten ernfter Studien Was das geräuschvolle Leben der großen Welt überraschen. betrifft, so bildet es ja überall ben gleichen Cyclus: auch hier sobeftimmte Tage, an benen man empfängt; auch bier bie geift= tödtenden Raouts mit ihrem Gahnen, ihrer Laft und Site: auch hier herkömmliche Balle und Diners bei Gesandten und bem Abel, die ausnahmsweise eine glanzende Bariation bekommen burch Refte, bei welchen die Bringen bes Hauses die Crême ber 2 Gesellichaft versammeln. Die Soffeste geben ihren regelmäßigen Gang: Cammerballe und Sofballe, Academien, Concerte, Tafel. Die zweite Gesellschaft copirt zum Theil die haute volée, und hie und da vereinigen sich beide in einem der reichsten Banquier= häuser, mehr zum Glanze, als zum Bergnügen und Comfort. 20. Das Runftleben, wenn ich einige schöne Familienkreise ausnehme, entfaltet seine Geselliakeit im Gasthause, und ift für Die Theilnehmer voll Reiz und Schwung - ein kleines Rom. Uebrigens

sind die geselligen Verhältnisse im jetzigen Augenblicke noch ziemlich lose und ohne bestimmte Form: kaum daß die schöne Welt von Reisen, oder von der Villeggiatur aus dem nahen Gebirge heimkehrt. Der Tegernsee, dessen User mit Campagnen besätt sind, gleich den beliebten Seen Italiens und der Schweiz, hat einen glänzenden Herbst geseiert. Es war eine schöne Verseinigung in jenem Zauberkreise der Gebirge, die aber mehr das Gepräge eines Familiensestes trug, wo Kronen für Alpensosen eingetauscht wurden. Indessen flochten dort die herbstlich so langen Abende auch manchen heitern Kranz der Kunst; u. a. erneuerte das kleine französische Theater, welches zuweisen den Landausenthalt der Königin-Wittwe belebt, seine Vorstellungen.

#### Runft.

Die vollendeten Giebelbilder schmücken nun bie 15 Gluptothet, doch dunkt mir die Gruppe etwas gedrückt. freudiger Ungeduld, wie man die Schwelle des Baterhauses überichreitet, ftieg ich die Stufen hinan, auf denen ich als Rind geträumt von Asvasia. Sofrates uud Academie, und so erschien ich mir beinahe gleich Uhasverus, ein Bilger bon Sahrtaufenden. Dit marmem Dante für Konig Ludwig und feine Bundergaben ging ich durch die Saale, verfolgte andachtig das Erdenwallen der himmlischen Grazie, von Phidias' erhabener, sterngeborener Muse bis zu Praxiteles' meerentstiegener, mit unsterblichem Reize begabter Göttin. Auch die Silengrazie ift repräsentirt 25 durch den barberinischen Faun — und wie! der Marmor lebt, des Schläfers halboffene Lippen athmen warmen Hauch Bei ber Medusa Rondanini mögte man fnien bor ber Größe der Alten: da ist keine Frazze, aber Todesgraus im Ausdrucke biefer rein geformten Buge - eine erstarrende so Schönheit. Roma, Athene, zwei Bruftbilder; beide als Minerpa, beibe gleich gebilbet, und bennoch so fein und treffend im Gegensate characterifirt, wie zwei in den Bugen ahnliche und im Gemüthe gang verschiebene Zwillingsschwestern: Rom bie jugendliche, tedgebietenbe, Ballas, die finnenbe, jungfräulich erhabene Göttin. — Es wimmelte von Ameisen am Auße ber Berven: im ersten Bliebe die Runftler, ben Sut ichief auf bem Rovie, ben Mantel kunftgerecht gefaltet; bann bie bebrillten s Blauftrumpfe, die Rafe hoch, im Bertrauen auf Minerva, die Batronin, und Sappho, die alteste und erfte aller blue stockings; dann enblich der große, theilweise elegante Haufe. Bie Schwalben in einem behren Berke ber Architectur harmlos ein schwirren, zwitscherte es ringsum bei allen w Marmorgruppen; hier Bolfebiglect, zu bem sich die hochtonenben classischen Brojamen wunderlich reimten; bort ber gargon ber Gefellichaft, ben man in ben olynipifchen Salous wohl noch weniger zu reimen weiß. Im Saale ber Reueren blüben liebliche Blumen auf verfunkenen Gräbern ber erhabenen Alten. 18 Man fühlt sich hier schon mehr zu Sause und bei seines Bleichen. Gerne fieht man Windelmanns Bufte an biefer Stelle : Bandels Charitas vermißte ich dagegen. — Am heutigen Theresentage ist es laut und bunt genug in der Stadt. Bei'm feierlichen Sochamte in der Frauenkirche wiegte ich mich so recht in dieser Kirchenpoesie. Unter ben Arcaden und im Schlofgarten wogte die schöne Welt auf und nieder. hat hier gang die Physiognomie einer großen Stadt: fie ift icon, in eleganter Toilette, ju Beiten mit großen Manieren und etwas diplomatischem Tid; dabei ein gewiffer fünstlerisch s genialer Blid, und boch auch wieder manche breite Buge breiter Boblbehaglichkeit. Mit Bedauern muß ich bemerken, daß ber tatholische Augenaufschlag, der so wesentlich zur Boesie der römischen Kirche gehört, hier nicht mehr so hervorstechend erscheint. Wie kommt es boch, daß er abnimmt? Ich liebe ihn, diesen so Madonnenblid, zumal an ben Frauen geringerer Claffe, wo man ibn als ganz natürlich und angeboren vorausjegen darf. — Die Strömung rig uns in ben Runftverein, ben heutigen

Rendezvous der vornehmen Welt; doch fehlte auch nicht la province à Paris. Eine Landschaft von Bürkel fesselte, als Neuigkeit, die Kenner; ferner das Innere eines spanischen Klosters, von Gaib: ein sonnenheller Kreuzgang, ein ganzes Beben, eine ganze Welt; stundenlang hätte ich mich in dies Bild versenken mögen. Es sind doch hier an der rauhen Isar allein in der Kunst schon viele dichterische Elemente! — Abends gab man im beleuchteten Hause eine Keuigkeit — Preciosa. Der Mond, der sich so sichon im Wasser spiegelt, gesiel mir am meisten; aber es erbaute mich, daß am Ende bei der Erkennungsschen die Taschentücher zum Vorschein kamen, wie weiland in einem Isslandschen Stücke.

5.

München, November.

#### Reue Bauten im englischen Garten.

18

Der englische Garten, gewiß eine der schönsten und groß= artigsten Anlagen der Art, entbehrte bei der üppigsten, schönsten Begetation und reichen Wasserparthien bennoch des Schmuckes plastischer und architectonischer Monumente.

11m ihm diese zu gewähren, ließ der kunstsinnige König Ludwig den mit lithochromischen Zierden geschmückten jonischen Wonopteros erbauen, in welchem nun auch eine Art von runder Stela, theils aus weißem, theils aus farbigem polirten Warmor, aufgestellt worden ist, welche durch passende Inschriften den Iswed des Tempels anzeigt. Die hohen Verdienste der beiden letzten Regenten Baierus um die Anlage und Verschönerung dieses herrlichen Gartens sollen dadurch der Mitwelt beurkundet und der Nachwelt ausbewahrt werden. Folgende Inschrift, von dem erhabenen Erbauer dieses Tempels angegeben, lies't man so auf dem obern Absate jener Stela:

Dem Griinder dieses Gartens gegen Ende des XVIII Jahrhunderts Churfürsten Karl Theodor und

beffen Erweiterer und Berschönerer im Anfange des XIX König Maximilian I errichtete dieses Denkmal im Jahre MDCCCXXXVI König Ludwig I.

10

So ward diesem Tempel die lette Bollendung gegeben.

Etwas rückwärts stand ein runder, ebenfalls tempelartiger, höchst unförmlicher Bau aus Holz, welcher seit Jahren nur durch beständige Reparaturen vor dem Einsturz gesichert werden konnte. Dieser Bau ward im vergangenen Sommer nun demolirt, und 25 an seiner Stelle ließ der König einen jener schönen, halbrunden Ruhesitze oder Exedern errichten, von welchen wir in den Ruine. des Alterthums und namentlich in Pompeji Uederbleibsel sehen. Diese Exedra, ganz aus Salzburger Marmor, erhebt sich auf drei Stusen in halbkreisförmiger Gestalt von etwa dreizig Fuß wim Durchmesser, und ist an beiden vordern Enden mit ges stügelten Löwenfüßen geschmückt. Auf der inneren Seite der Rücklehne steht solgende, ebenfalls von dem erhabenen Erbauer versaßte Inschrift:

Hier, wo ihr wallet, da war sonst Balb und ein Sumps. So Da der Plat dieses neuen Denkmals, unter hohen Uhornsund Eschenbäumen auf einer grünberasten Landspitze zwischen zwei sließenden Bassern, sehr schön und paßlich gewählt und die Dimension hinreichend groß ist, so muß dasselbe als eine ebenso zwedmaßige, als verschönernde Zugabe betrachtet werden, wwelche dem englischen Garten und seinen Besuchern durch die Großmuth St. Majestät des Königs gewährt worden ist.

6.

München, Februar.

# Carneval. Gin großes Epos. Pinatothet.

Der Carneval ist nun bald wieder vorüber, und wir - werben mit leichtem Sinn von ihm scheiben können. nicht mehr der helle, farbige Bajaszo, der von Thorheit und Lebensluft überquillt und Baffen und Märfte mit feinem Be-. rausch erfüllt, ber bem Menschen die Grillen und Sorgen, die er so ungerne fahren läßt, abjagt und sie, wie gehettes Wild. so vor sich ber treibt, um sich über sie luftig zu machen und sie auszuweiben, ftatt fie, wie es der Mensch mohl zuweilen macht, jum Andenken für emige Beiten auszuftopfen. Er ist ein fümmerlicher alter Mann, ber von einem Glas feurigen Beins und von dem Gebanken an eine ausgelassene Vergangenheit 45 erhipt, einmal wieder einen Tanz magt, fich aber leider gleich das Bein verrenkt und mit sauersukem Gesicht in feinen Groß= vaterftuhl zurücktaumelt. Man sieht wenig Masken, die beiden Mastenbälle, die bis jest im Theater stattfanden, waren nicht ftark besucht, auch die Maskeraden im Frohsinn u. s. w. ent= so behrten des eigentlichen belebenden Bulfes, der bei Vergnügungen diefer Art durchaus im Busammenströmen der Menge liegt, und es läkt sich nicht erwarten, daß die Nähe des Aschermittwochs. bon dem wir ohnehin nur noch um einen Sahnenschritt entfernt find, ein Tobte erweckendes Bunder verrichten wird. 28 vorigen Rahr, als die Cholera ihren dunkeln Weg durch unsere Mitte nahm, tonnte bieß nicht anders fein: wer an's Sterben benten muß, hat teine Beit jum Leben, jetzt aber barf man es eher auffallend finden. Ich tann es nicht ohne Wehmuth bemerken, wie fich aus dem Kreise des modernen Lebens so nach 30 und nach ein ergögliches Element nach dem andern verliert, fo baß sich unsere Enkel am Ende über Alles, was Fest heißt, aus

Büchern merben unterrichten muffen. Dieß ift freilich bochft natürlich: ber Mensch ift ein bentenber Thor, ber, wenn er ein Nartenhaus bauen will, fich vorher immer nach einem joliben Grund, etwa einen Felsen, umfieht, und der jeder Freude den Eintritt in seine Burg verweigert, wenn fie keinen Reisepaß & aufzeigen, sich über bas Woher und Wohin nicht gehörig Es fann beutzutage eben so wenig noch legitimiren fann. frische Masteraden, Bogelschießen u. dgl. geben, als olympische Spiele ober Glabiatorenfämpje; jene Blumen vertrodnen, weil ihre Burgel verdorrt ift, wir fichen zu bem Mittelatter in 10 teinem Berhaltniß mehr, wir muffen neue Brunnen graben. wenn wir trinken wollen. Die Frangofen waren von einem gefunden Befühl geleitet, als fie zugleich mit ber neufrankischen Republik einen halben Kalender voll neufränkischer Reste ftisteten: es mogte nicht überfluffig fein, für die Erfindung neu'r, ben 18 Tendenzen und Bedürfnissen der Gegenwart entspre ender nationaler ober, wenn man will, fosmopolitischer Luftba frite. Bramien auszuseten. Sold ein Bramientoder ift icon nothig. wenn aus ber Sache Etwas werben foll. Merfurs Beutel vertritt schon lange ben kaftalischen Quell. Wir könnten 3. B. so die Erfindung der Wechsel, der Gensdarmerie 2c. feiern; auch die Geburtsftunden der Dampfmaschinen und Gisenbahnen gaben, mit Jean Baul ju reben, gute Ginschnitte in den Baum bes Jahrs, und ein humorift, bem es an einiger Einficht in bas Wesen der Nationalöconomie nicht fehlte, wurde gewiß, wenn 26 er diese Idee mit Barme ausbrütete, zu lucrativem Resultate gelangen. Denn wir Menschen seben auf unsern Bilgerfahrten eben fo fehr auf die Wirthshäuser, die mir untermege antreffen, als auf bas Biel, bas wir erreichen sollen, und wenn wir uns bis jett für die Rüglichkeitsprincipien noch nicht so eigentlich begeistern konnten, so lag dieß darin, daß sie noch zu wenig mit unferm Umufement in unmittelbare Berbindung ge= bracht sind.

Statt eines lebhaften Carnebals brachte uns biefer Winter öffentliche Borlesungen eines epischen Gebichts, die im Obeon gehalten wurden und werden. Die Ankundigung dieser Bor= lesungen, die ber Berfasser, ein Berr St., im Ranuar in ber s Stadt herumschickte, und die bier das allgemeinfte Aufsehen erreate, gebort zu ben größten Absurditäten, die mir jemals Ich theile Einiges baraus mit. borfamen. "Der Unter= zeichnete — beginnt Herr St. — giebt fich bie Ehre, bem hoben und gebilbeten Publicum ber Haupt= und Refidengstadt 10 München anzuzeigen, daß er im Verlauf dieses Monats sein großes episches Wert "Die Ottoniade, ober bas Lied von ber Thronbefteigung Griechenlands durch den Bittelsbach-Scheprischen Bringen Otto I, eine Inrisch=bidactische Epopoe, bas Belben= thum bes achtzehnten Jahrhunderts darftellend", fiebzehn Ge= 15 fange in neun bis elf Borlefungen wegen bes allgemeinen Interesses, öffentlich, zu seinem Bortheil, nach dem Manuscript lesen werde." Run folgt eine Uebersicht des Inhalts, ein tolles mixtum compositum. Dann heißt es wörtlich weiter: "Aus bem vorstehenden Plan ift zu ersehen, daß das Werk die ganze so classische Bildung unsers und bes vorigen Sahrhunderts umfasse und jedes wichtige Interesse des menschlichen Beistes abhandle; die Recenfion hat es durchgebends rühmlich bestanden. So un= geheuer und schwierig auch bas Unternehmen war, glaubt bennoch ber Berfasser vollkommen Genüge geleiftet, und ben Ginmurf. so als fei unfere Beit keines Epos fabig, mit bem glücklichsten Erfolge widerlegt zu haben, indem er feinem Baterlande und ber beutschen Literatur ein Werk lieferte, beffen wir bisher ent= behrten, nämlich ein großes Nationalepos, welches an Inhalt und Form burchaus originell vielleicht mit ben besten Muftern so ber Alten burfte gemeffen werben." Sierauf ein Berzeichniß ber "handelnden und ehrenvoll ermähnten" Personen, bann — Breise ber Blate. Ich war in einer der ersten dieser Bor= lesungen anwesend und fand in bem großen Saal bes Obeons

höchstens zwanzig Zuhörer, benen ber bescheibene Dichter seine miserablen Hexameter und Bentameter (in diesem Bersmaß ist das Epos geschrieben) mit dünner Stimme vortrug. Was unser Theater betrifft, so sehen wir wenig Novitäten, wenn ich die neuen brillanten Decorationen ausnehme, mit denen der "Oberon", sehen wir jest eben deswegen häufig sehen, vor Kurzem aus= gestattet wurde.

In ber Bingkothek ist feit einiger Reit die Ginrichtung getroffen worden, daß die Besuchenden nach Neigung und Be= lieben in einzelnen Säälen verweilen konnen, ohne, wie es An= 10 fangs geschah, von den Aufsehern durch Anforderungen zur Gile im Benuß gestört zu werben. Dieß ift außerft löblich; früber wurden die Runftfreunde nur in besonderen Abtheilungen binein= gelassen, benen dann allerdings kein zu langer Aufenthalt gestattet werben konnte, bamit nicht die später Eingetroffenen, die 15 ungeduldig auf die Erlaubniß zum Eintritt harrten, zu kurz kommen mögten: jest kann Jeder sogleich eintreten. Auch von ben Fresten, die in der die eigentliche Gemäldegallerie von der einen Seite einschließenden Halle ausgeführt werden, ist jest schon Einiges zu sehen: es sind Darstellungen aus ber Geschichte =0 der Künstler, welche bedeutende Buncte des inneren und äußeren Lebens derfelben ausdrückend, dem Gebäude zur würdigsten und angemessensten Zierde gereichen. Einen umftändlicheren Bericht hierüber verspare ich mir jedoch billig bis auf die Zeit, wo das Bange ansgeführt fein wird.

7.

München, April.

# Gine Somnambule. Eglair als Wallenftein.

Ich hatte dies Mal die Hoffnung, Ihnen einen recht interessanten Artikel schieden zu können, indem in unserer Mitte so

ploplich eine Somnambule erschien : leiber aber lof'te fich die Sache in einen ganz gemeinen Betrug auf. In einem hiefigen Gafthof traf in Gesellschaft mehrerer Manner, bon benen ber Gine fich ibren Berlobten nannte, eine noch junge Dame ein. angeblich nur auf ber Durchreise begriffen, wußte jedoch gleich zu Anfang allerlei Theilnahme erregende Gerüchte, daß fie namlich eine Somnambule fei, daß fie bon ihrer Rrantheit niemals hergestellt werben könne, daß ihr Berlobter mit ihr im geistigen Rapport stehe, daß sie in sehr drückenden äußern Ber= 16 haltnissen lebe u. dal. m., im Bublicum zu verbreiten. Sobalb fie auf solche Weise die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte, erfrankte ber Berlobte; die arme Somnambule fühlte, wie fie fagte, eine Zeit lang alle Schmerzen mit, die er erbulben mußte, und erkrankte bann felbst. Sie sollte nun in 26 das allgemeine Krankenhaus gebracht werden; als man ihr aber eröffnete, daß ihr Verlobter zurückleiben muffe, wurde fie von ben furchtbarften Bruftframpfen befallen. Bei einem biefer Anfalle marfen fich ihre brei mannlichen Begleiter auf ihren Rörper, um ihn nur im Bette gurudguhalten; dieß gelang ihnen so jedoch nicht, fie ward, des Gegendruckes der drei Männer un= geachtet, zum Entsetzen der Umftehenden, von dem Krampf beinahe vier Schuh hoch über bas Bett emporgeworfen, und fank bann röchelnd und athem= ja fast leblos wieber auf ihr Lager Darauf mard fie mit ihrem "Geistesvermandten" gu= vo gleich in's Krankenhaus abgeführt und ber Behandlung und genauen Beobachtung ber angesehensten Aerzte übergeben, und hier ergab sich schon in wenigen Tagen, daß, woran bis dahin wohl so wenig Arzt als Nichtarzt gedacht haben mogten, Alles nichts= würdige Verstellung gewesen sei. Die Dame suchte, als sie sich so entlarbt sah, durch's Fenster aus dem Krankenhause zu ent= kommen, mas ihr miklang; die Subscription auf das von einem ihrer Gefellichafter, bem "Literaten M. Bolfert," angefündigte und mit Ungebuld erwartete Werkchen: "Die Somnambule ober

bie Verwandtschaft ber Seelen", wurde eingestellt, und wir erstuhren, daß wir einer verschmitzten Schauspielerin, die vermuthslich von den Vrettern herunter nicht so viel Jussian verbreiten kann, wie sie dies Wal im wirklichen Leben zu verbreiten wußte, unser Witleid geschenkt haben. Dieß ist in aller Kürze das Bactum, das ich Ihnen nicht vorenthalten zu dürfen glaubte, weil es bedeutendes Aussehen erregt hat und Gegenstand öffentslicher Besprechung geworden ist.

Unser Theater murbe mit ber Borftellung bes Otto von Bittelsbach, worin ein herr Schent als Otto auftrat, bis Oftern so acidiloffen. Es brachte uns in ber letten Reit ungewöhnliche Genüsse. Efilair, im Begriff eine Runftreise anzutreten, trat viermal hinter einander auf: im Ballenstein, im beutschen Sausvater, in ben Jägern und im Nathan. Seine großen Leiftungen find langft allgemein anerkannt; es fann eigentlich nur babon 18 bie Rede sein, ob und in wie fern er noch immer ber Alte ift: und mas dieg betrifft, so liegt es wohl Redem nah. Wallenfteins Worte "Ich fühle mich benfelben, ber ich mar", auf ben greisen Künstler, ber sie aussprach, zu beziehen. Die physische Rraft biefes Mannes ift in der That faft fo felten, wie fein so Talent, und erregt Erstaunen, wie letteres Bewunderung. 3ch habe ihn nur im Ballenftein und im Nathan feben können. Vorzüglich im Wallenstein schien er mir die schwere Aufgabe. bie ber Dichter bem Mimen gestellt hat, auf's Gludlichite gu lofen. Der Dichter macht hier die größten Anforderungen; ber se Character scheint so unbestimmt gezeichnet, bak ben Schausvieler nur zu leicht der Glaube beschleichen mag, er habe freie Sand ju einer eigenthumlichen Schöpfung; wird aber eine ber feinen Linien, die ihn umschreiben, überschritten, fo entsteht ein gehalt= und haltungsloses Rebenbild. Schwierig ift es überhaupt ichon & einen Belben, ber Nichts thut, sondern im ichroffften Gegenfat alles Handelns immermährend über das, mas er thun könnte ober mögte, raijonnirt, als Individualität berauszustellen.

die scharf umrissen und in sich bedingt bastcht, die nicht in die gemeine Unbedingtheit der rein vom Zufall abhängigen großen Masse zerschmilzt. Noch schwieriger ist es, der Individualität Ballensteins, der das einzige Mal, wo er activ verfährt, fast wie eine Schachsigur gezogen wird, die tragische Bürde zu ershalten; wie manchen "Friedländer" haben wir uns gefallen lassen müssen, an dem sich das Schickal, als es seine Windsbüchse gegen ihn abschoß, im eigentlichsten Verstande blamirte.

# Eglair. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Philipps und Görres. Pinatothet.

Diese Schwierigkeiten wird ber Rünftler nur beseitigen, wenn er es anschaulich macht, daß die dunklen Vorsätze und halben Entschlüffe Wallenfteins aus feinem Fanatismus und aus bem sonderbaren Busammentreffen ber Umstände hervorgeben, 26 fein Schwanken und Zaubern dagegen aus seiner reinen Menschlichkeit, und die nächste Ursache seines Untergangs, fein Berhältniß zu Octavio, aus beiben zugleich. Daburch wird seine Unentschlossenheit geabelt, seine Zweifel werden in höherem Sinn zu Thaten, die Liebe zwischen Max und Thekla 30 hört auf, bloge Episode zu sein und erhalt Bedeutung für die Grundidee ber Tragodie, und das Ganze geht als ein er= schütternder Commentar des geheimnisvollen Worts: "Berflucht, wer mit dem Teufel svielt!" an der Seele vorüber. diesem Gesichtsvunct hat Eklair den Wallenstein aufgefaßt. — 38 Nathan der Weise erhält sich schon ein halbes Jahrhundert auf bem Repertoire; ich kann mich aber beffenungeachtet nicht über= zeugen, daß er ein Theaterstück ist. Es ist burchaus nur ber nadte Verftand, ber fühl burch ben Nathan hindurchgeht; Alles wird aufgehellt, erklärt, und am Ende wird uns bei diesem Licht so boch Richts beutlich, als daß es - nicht ausreicht; keine Spur iener Alles umfaffenden, höchften Bernunft, die das echte Runft=

werk so wunderbar ansstüllt, und die, obgleich in ihren Fügungen hier nicht weniger unbegreiflich, wie im Weltall, den Menschen schon daburch, daß er ihr Dasein und Wirken ahnt, im Innersten beschwichtigt. Daß übrigens diese großartige Gedankenschlacht einen unverlierbaren, eigenthümlichen Werth hat, der von dem spoetischen nicht abhängt, versteht sich von selbst. Ich kann mich daher auch nicht freuen, wenn ein bedeutender Künstler den Nathan zu einer seiner Lieblingsrollen macht, obwohl ich die Kunst, die er ausbietet, um da, wo das Vortressliche außerhalb des Kreises liegt, das Mögliche zu erreichen, zu schähen weiß. 10 Eßlair, als Nathan, wird in meiner Erinnerung gewiß lange als ein maximum sortleben; er ließ sich keinen Woment, der wirklich Darstellung zuläßt, entgehen. —

3ch tomme von der Buhne auf das Schauspielhaus, welches jest, was sein Aeußeres betrifft, eine Aenderung erleidet. Es er werben nämlich an ben Banben beffelben enkauftische Malereien angebracht. Db diese bem Hause, bas in einfach=eblem Styl erbaut ift, neben ben reinen Saulen bes marmornen Portals zur Zierde gereichen werden, dürfte fraglich sein; doch wird es von nun an wohl mit dem neuen Bostaebaude, bas mit abn : 20 lichen Malereien geschmuckt ift, mehr harmoniren, wie bisher. und so dürfte der Max=Joseph8=Blat durch die Aenderung auf jeben Kall gewinnen. Das untere Frontispice wird eine bisher noch fehlende Uhr mit einem gur Nachtzeit zu beleuchtenden Zifferblatt erhalten. — Die Herrn Dr. Philipps, Professor ber 20. Rechte an der hiefigen Universität, und Dr. G. Gorres geben eine neue historisch=politische Zeitschrift heraus, die, wie es in der An= . kündigung heißt, die Ueberzeugungen des katholischen Deutschlands im Gebiet ber Geschichte und bes Rechts vertreten, und als ein geistiger Mittelpunct alle Gleichgefinnten zur Bertheibigung ber so tirchlichen und politischen Ordnung vereinigen soll. Die An= fündigung wirft zugleich einige munderliche Seitenblice auf ben Gebrauch und die Macht der periodischen Bresse, die über die

Tenbeng bes Blattes Manches errathen laffen, die ich jedoch nicht interpretiren will. Auf jeden Fall wird diese Erscheinung auch bem Brotestanten nicht unwillkommen fein; die neuesten Greigniffe haben uns ben factischen Beweiß geliefert, bag ber heilige Stuhl 5 feine veriährte Protestation von 1648 endlich verfolgen zu fonnen und ju muffen glaubt, und es ift auf beiben Seiten ein Gewinn, wenn jede Barthei fich gründlich und unverholen ausspricht. Daß sich unter ben Mitarbeitern ber Berfasser bes Athanasius befindet, bedarf nicht ber Bemerkung. — leber die 10 in der Binakothek befindlichen Gemälde ist jest der von den Kunstfreunden so sehnlich erwartete Katalog erschienen, welcher es bemienigen, ber in ber Runftgeschichte keine bis in's Ginzelne gebenden Kenntnisse besitt, möglich macht, diese reiche Gallerie mit größerem Rugen, wie bisher ber Fall war, zu besuchen. 25 Es wird Ihnen vielleicht nicht unlieb fein, wenn ich einen furgen Durchflug burch die Binatothet zum Gegenftand meines nächften Berichtes mache:

. •

II.

# Zweite Hamburger Zeit.

1839.

• : . . . . .

#### Gemälde von München.

1839.

I.

- Sie munichen bon mir ein Gemalbe bes Dundner s Lebens und Treibens. Es ist leicht, Ihrem Buniche zu entiprechen, wenn ich mir erlauben barf, basjenige, mas vereinzelt und abgetrennt für fich bafteht, in partiellen, locker ober gar nicht mit einander verbundenen Bilbern barzustellen. Es murbe mir jedoch schwer fallen, an jeder der vielfachen, sich dem Beobachter 10 entgegen brangenden Erscheinungen den organischen Bunct, aus bem sie hervor machi't, ober den Kaben, der sie alle verknüpft, mit Bestimmtheit und Sicherheit nachzuweisen. Ich tann bem Gemalbe eine Feinheit nicht geben, welche bem Gegenstande felbst mangelt; es fehlt München an einer Grundformel, auf 16 die man die meiften großen Städte Deutschlands gurudzuführen vermag, und grade hierin liegt feine Gigenthumlichkeit. munderlichsten und verschiedenartigften Elemente, folche, Die fich gegenseitig auszuschließen, sich unmöglich zu machen scheinen, mischen sich ober durchkreugen sich vielmehr in dieser Stadt. 20 Der strenge Katholizismus, ber nicht allein unser bomben= schleuberndes Jahrhundert, der die Beit selbst in ihrem innersten Princip verneint, und der vor dem ersten Gedanken, wie vor bem Selbitmord, zurudichaudert, blickt uns aus allen Eden an: er blickt uns an, nicht als hohläugiges, sich aus bem Grabe s hervorstehlendes Gespenst, sondern wohlbeleibt und zählebig, mit ber eisernen Gesundheit eines Grofvaters, ber feine rothen 26\*

Entel nicht bloß zu wiegen sondern auch noch zu bestatten Miene macht. Dennoch bat neben biesem Katholizismus fich ein öbes Brotestantenthum, ber Tob in umgekehrter, baklicher Gestalt zu entfalten gewußt, ein Protestantenthum, bas bie Musik geächtet, das Phantasie und Empfindung zum hunger= 5 tode verdammt und die Religion zum faft= und fraftlosen Bumpernitel, ber die nüchternfte, aller Begeifterung unfähige rationelle Theologie für den Hausbedarf badt, herabgesett hat. Wie aber jener Ratholizismus einen verlorenen Sohn zählt, ber trot seiner Rechtaläubigkeit ben beiligen Bater für ein über= 10 fluffiges Uebel halt, fo hat auch bies Broteftantenthum in feiner alafernen Durchfichtigkeit ben bunkelfarbigften Bietismus aus seinem Schook geboren: es giebt geiftliche Ausammenkunfte für junge Damen, wo fie Erbauung und in ber Regel auch einen Mann finden, Tractätchen werden verbreitet und verschlungen, 26 Richtwege zum himmel aufgespurt und mit Begierbe und Stolz eingeschlagen. Aehnliche Gegenfätze treffen wir, um einstweilen, wie es fich für die Ginleitung ichict, die politischen Beziehungen unberührt liegen zu laffen, in der Runft, Die zwischen antifer Gemessenheit und romantischer Aneinanderwirrung aller stofflichen so und formellen Gränzen hin und ber schwankt. Freilich läßt sich fragen: Wo treffen wir sie nicht, diese Gegensätze? Sie sind tief bedingt in unf'rer Zeit, die krant und nachtwandelnd, Dinge thut, die fie nicht thun will, Soben erklimmt, von benen fie bei'm Erwachen herabstürzen muß; die aus Bergangenheit und 25 Bukunft ihre Fieberphantasicen spinnt und vielleicht eben in ihren wildesten Abirrungen die meiste Aufmerksamkeit verdient. Doch ift es entschieden, daß fie nirgends fo grell hervortreten, wie in München, und dieß ist der Grund, weshalb fast keinem Urtheil, das jemals über diese, das Urtheil herausjordernde und so nedende Stadt ausgesprochen murbe, die relative Bahrheit bestritten werben fann.

П.

Es fehlt München unendlich viel, mas andere Städte reizend und interessant macht; bennoch wird sich ein Reder, ber bort langere Beit lebte, feines Aufenthalts in München mit 5 Veranügen erinnern und gern einmal dahin zurückkehren. Dieß kommt zum Theil von ber örtlichen Lage, die, obgleich an sich kahl und matt, nach allen Seiten bin die anziehendsten Ausflüge geftattet. Wie schnell tann man in Wien, in bem gött= lichen Salzburg fein? Die Tyroler Alpen winken verführerisch 10 und drängend herüber; auf dem Wege zu ihnen trifft man die schönften Landseen; Italien felbst ift nab'. Es ift aber bem Menschen mehr um ben Schluffel zum Barabiefe, als um bas Baradies felbst zu thun, und, Giner ber weiß, bu fannst bie herrliche Reise morgen erleben, wenn bu nicht bis übermorgen 15 marten willft, hat in dieser blogen Möglichkeit einen fehr reellen Auch ift die Umgebung von München nicht gang so schlecht, als man fie sich gewöhnlich benkt. Es giebt an ber Sfar hinauf manche liebliche Parthie; Reuberghaufen, bie Menterichmeig und vor allem bas waldbefranzte Großheffe= so lobe find febr angenehme Buncte. Die Ifar ift übermuthiglebendig, und zieht fich, wie eine ftrogende Aber, durch die lang= weilig-ernfthafte Ebene bin; wilbe Bergmaffen verbauen in ber Ferne ben Horizont: man sieht boch manches, wenn man es auch nicht hat. Borguglich feffelt an München, daß bie Stadt 25 noch nicht fertig ist, daß sie sich täglich verändert, gleich bem= ienigen, ber in ihr wohnt. Den chamaleonartigen Menschen brudt bie eberne Dieselbigfeit ber Ratur; wir murben uns in ber Welt zehn Mal beffer gefallen, wenn Gott von Beit zu Beit bie jett ichon fechstaufendjährige Decorationen, die ihren Schöpfer 20 zu überdauern broben, veranbern mögte. München scheint mit fich felbst im Krieg zu liegen; man weiß nicht, wird bie neue Stadt die alte verzehren, oder diese jene, und hiedurch

nehmen Häuser und Straßen, die anderwärts bei der Ewigkeit veraffecurirt zu sein icheinen, die Karbe des auf Rampf und Anstrengung verwiesenen jungen Lebens an. Die bellen, frischen Vorstädte umichließen mit weiten Armen, in die Hamburg und Altona zur Noth noch mit hinein gingen, die eigentliche Stadt, s und ber Fremde, der bisher die ftolzesten Gebäude, Ballafte und pallaftartige Saufer erblickte, fieht fich feltfam überrascht, wenn er endlich in das alte München hinein tritt und fich überzeugt, daß der Weg schöner war, als das Riel. Doch. sobald er in diesen langen, bier übermäßig breiten, bort sich ungewöhnlich 10 zuspitenden Gaffen mandelt, steigen andere Gedanken und Emvfindungen in ihm auf: er sieht, daß er es nicht mehr mit einer freien Schöbfung bes Geistes, sondern mit einer Awangsgeburt bes Rufalls und der blinden Nöthigung zu thun hat; er fragt bie Straffe, warum fie fich grabe an biefer Stelle frummt, die 18 Häuser, warum sie an jener so bicht zusammenrucken; er lächelt wohl gar über bie moderne Rurgfichtigkeit, bie einen Buckel ba= burch zu verbeden sucht, daß fie ihn mit Flittern behängt. Durch alle alte Städte mandeln die Schatten verblichener Jahrhunderte, und in ben Mittagsftunden, bei'm neueften glanzenbften Sonnen= 20 schein erkennt man sie am beutlichsten.

#### III.

Ich komme auf die in neuerer Zeit theils schon entstandenen theils erst entstehenden öffentlichen Gebäude. In München wird mehr gebaut, wie in irgend einer andern Deutschen Stadt, und so die dabei betheiligte Bairische Kammer mag dieß betrachten, wie sie will, ich, von meinem Gesichtspuncte aus, kann mich nur freuen, daß es geschieht. Das architectonische Genie hat in mir oft das tiefste Mitleid erregt; es kann das größte sein und muß, weil ihm die Mittel zur Verkörperung seiner Ideen nur so

von außen ber fommen können, spurlos und ruhmlos aus ber Welt gehen und kann fogar, weil es fich bem Unverstand und ber Blödsichtigkeit verdingen muß, gezwungen werden, wiber feinen eignen beiligen Beift zu freveln und, im Bollgefühl bes 5 Schönen und Echten, bas Gemeine und Nichtige in's Leben zu rufen. In München hat es Gelegenheit fich zu entfalten. Gin funftliebender Rönig ift von der rühmlichen Leidenschaft erfüllt. fein Andenken in dem Lande, bas er beherrichte, in der Stadt. die er bewohnte, durch würdige Denkmäler möglichst lange lebens= 10 frisch zu erhalten. Er baut Alöster, Blinden-Institute, Rirchen. Ballafte, Bibliotheken, genug Alles und Jedes, mas einem Balladio leicht macht, zu zeigen, daß er da ift. freilich die Frage aufwerfen, ob nicht eben, weil so viel geschieht. bas mahrhaft Große ausgeschlossen wird; man tann bemerken. 16 daß die Begeisterung nicht zu addiren vermag, daß der Mensch nicht, um einen Berg zu bewundern, im Geist hundert zerstreut umber liegende Hügel zusammenzählt. man nicht vergeffen, daß die Zeiten, wo ein Cölner ober Strafburger Riefenbau angefangen werden tonnte, borbei find. Durch die Jahrhunderte läuft jest nicht mehr, wie ehemals, ein eiserner Faden; wir sind heute für dieß entzündet und morgen für bas; wir treten mit Fugen, was unfere Bater heilig hielten, wir burfen uns von unfern Sohnen und Enteln feines Beffern versehen und thun wohl, wenn wir uns mit Allem, was wir vor= 25 nehmen, beeilen. Wir bauen in liebensmürdiger Naivetät bes= halb geistig und materiell gern so, daß die Nachwelt ohne große Gemiffensbiffe wieder niederreißen darf, was wir aufrichteten; wir ersparen ihr fogar zuweilen biefe Muhe, indem wir die Sachen fo einrichten, daß sie höflich und zuvorkommend zur rechten so Stunde in fich felbst zusammenbrechen. Ich will dieg feines= megs speciell auf München bezogen haben, und es trifft München nur jo weit, als es die gange Welt trifft, aber es ift unläuabar. Die Blyptothet. Rlenges erfte und nach meinem Befühl, trot der oft und mit Recht gerügten Mängel, beste Arbeit. ist längst fertig; so viele Urtheile sie aber auch bereits über sich hervorgerufen hat, so ist boch noch immer ein neues selb= ständiges möglich. Der Tabel, ber fie treffen mag, fliekt aus ber Rückficht auf ben Amed bes Gebäubes und trifft baber 5 eigentlich ben Bunct, wo bie Architectur als Runft, Die zugleich herrichen und bienen foll, fterblich ift. Es mag immerbin sein. bak die in ihr aufgestellten Antiken in minder reicher Umgebung bebeutsamer bervortreten, daß sie den Beschauer, ber sich jett auch in ben fie umichließenben prachtigen Raumen mit Luft und 10 Freude ergeht, alsbann gewaltiger anziehen und ausschlieklicher an fich fesseln murben. Doch trifft ber lette Gindruck ber Glubtothek durchaus mit bem letten Eindruck diefer großen Runft= melt ausammen; neben bem tiefen Ernft wird spielenbe Beiter= feit und frischer Lebensmuth im Menschenherzen erregt, Die un= 18 erschöpfliche Fulle ber Welt, Die fich hinter einer anscheinenb versplitterten Mannigfaltigfeit verbirgt, brangt fich uns entgegen: ber lette Eindruck ift es aber allein, ber in Rechnung fommen tann. Die Binatothet ift großentheils, jedoch im Innern noch nicht völlig ausgebaut. Sie liegt außerhalb ber so Stadt, wie die Glyptothet, und biefer ichwesterlich nah'. Wenn die Gluptothet eine ebel-nachlässige Sobheit caracterifirt: menn sie einer Königin gleicht, welche die Krone eben auf ben Nachttifch legte, aber nur, weil sie weiß, daß fie ber Krone nicht bedarf, um zu der ihr gebührenden Ehrerbietung zu ge= # langen, so prangt die ftolze Pinakothek in wohl bewußter, sich in sich selbst zusammen nehmender Burde; der Bairische Löwe bewacht ben Eingang zu ihr und ein Riese (ein wirklicher, ber fich als folder früher auf Jahrmärkten hat seben laffen) ift Bortier. Die innere Ginrichtung ift vortrefflich. Die Binatothet w ift nicht ausschließlich Gemälbesammlung im engern Sinne: fie ift zugleich zur Ausbewahrung von Driginal-Bandzeichnungen. Rupferstichen, hetrurischen Basen und Borcellain-Malereien be-

ftimmt. Die lettgebachten, theilweise ebenfalls reichen Sammlungen find jedoch bis jest noch nicht barin aufgestellt. Das Bestibule wird von vier jonischen Marmorfäulen getragen; bei'm Eintritt bemerkt man zur Linken zwei breite Marmortreppen, die, in der saweiten Salfte fich in eine verlierend, ju dem herrlich verzierten Borfaal, bem Saal ber Stifter, führen, welcher bie lebensgroßen Bilbniffe ber um die Runft verdienten Bairifchen Regenten enthält. Der vortheilhaften Wirkung wegen ift bie Ruppelbeleuchtung gewählt, und das Licht ift mit Ausnahme des 10 achten Saals, wo es ftorend burch die breiten Seitenfenfter fällt. burchgebends gut. In neun Gaalen und brei und zwanzig Cabinetten find nun die besten ber früher in ber Münchner und ber Schleikheimer Gallerie aufbewahrten Gemälbe, finnreich und instructiv nach Schulen geordnet, aufgestellt. Der Glovtothek 18 vis à vis erhebt sich die für den Gottesdienst der in München anwesenden jungen Griechen bestimmte Bafilita. Sie ist ihrer Bollendung im Innern, wie im Neußern noch ziemlich fern und gewährt, gebrudt und am Boben flebend, wie eine Schnede, keinen freundlichen Anblick. Die Form ist nicht national, und so noch weniger schön; ob und in wie weit sie christlich ift, will ich nicht untersuchen. Imposant ist die Ludwigsstraße, in ber fich Brachtgebäude an Brachtgebäude reiht, fast zu imposant für München, weil sie Erwartungen erregt, benen nicht entsprochen wird und nicht entsprochen werben tann. Der Magistrat ber 26 Stadt hatte eine gute Ibee, die er leider, weil die Realifirung zu viel gekoftet hatte, unausgeführt ließ. Die Ludwigsftraße ver= läuft fich nämlich nach oben in zwei unverhältnismäßig schmale Baffen, die fie, wie ein Baar Fühlhörner auszuftreden scheint. Diese beiben Gaffen verbindet etwa 80 bis 100 Schritte höher hinauf die so schnurgrade Berusagasse, so daß sich der Ludwigsstraße ein plumper Säuferzirkel entgegenstemmt, ber ihr im eigentlichen Berftanbe bie Krone raubt, indem er die neue Residenz und die einsach-würdige Theatinerfirche, die sonst prächtig und stolz bervortreten murden,

verstedt, ja verbrängt. Run mar es im Bert, bie ermähnten Häufer abzubrechen; boch, wie ich schon bemerkte, die Sache ger= ichlug sich am Rostenvunct. In der Ludwigsstraße gieht vor Allem die Qubmigstirche die Aufmertsamkeit auf fich. Sie ift nicht erhaben, fie athmet feine Majestät, aber fie ist annuthig 5 und lieblich: man glaubt, wenn bie Morgensonne ihr beitres buntes Dach, aus bem zwei Thurme hervorsproffen, bell bescheint, bie Blute bes Steins zu erblicen. In ihrem Innern führt Cornelius, ben ich fpater zu besprechen gebente, seine großgebachten Compositionen aus. Der Ludwigsfirche gegenüber erhebt sich, fast 10 fastellartia, bas neue Universitätsgebaube, welches, nicht an und für fich, aber feiner Lage megen, zu den mannigfaltigften Betrachtungen Anlak giebt. Das jetige Universitätsgebäube liegt im Mittelpunct ber Stadt und macht es Brofefforen, wie Studenten, möglich, fast in jedem Quartier berselben zu wohnen; bei dem 16 neuen ift das Gegentheil der Fall. Auch brangt sich die Frage auf, wozu benn bas jest überfluffig werbende alte Bebaube, bas ehemalige Jesuiter-Collegium, verwandt werden wird. Un bie Universität schließt sich ftill und prunklos das Blinden-Institut und eine andere fromme Anstalt. Diesen gegenüber liegt bie 20 neue Bibliothek, ein sehr schönes Gebäude, nicht grämlichgravitätisch, wie ein in sich selbst vermodernder Foliant, sondern feck und fraftig in's Leben hinein ragend, ein Bilb ber Biffenschaft, wie sie sein follte. An der Residenz wird noch immer fortgebaut. Der sich langs bem Hofgarten bingiebende 26 Mügel, oben von Statuen von Schwanthaler, welche die acht Kreise bes Königsreichs Baiern vorstellen, geschmudt, ift von einer bewunderungswürdigen Rierlichkeit. Er enthält den Thronfagl. in welchem die Bildnisse großer Deutscher Kaiser prangen werben. In Berbindung mit der Residenz steht die Allerheiligen= 20 capelle, welche in ihrer dammernden Selle bas Berg gauber= haft ergreift. In byzantinischem Styl (auf Goldgrund) find hier die Sauptmomente der judischen und der erften driftlichen Kirche

von Sek mit seinem steifen, aber martigen Binsel bargestellt: die Fehler des Malers kommen merkwürdiger Beise diesen seinen Arbeiten zu Gute; ber byzantinische Styl verlangt eine gewisse Ectiqteit, ein, wenn nicht todtgeborenes, so boch ein= s ichlafendes Leben. Das mit enkauftischen Malereien verzierte, am Residenzplat, der Residenz vis & vis belegene neue Boft= gebaube scheint mir ben Effect ju febr in Contraften ju fuchen; daß das in Griechischem Styl gebaute Theater mit feinen Marmorfäulen ähnliche Verzierungen erhalten foll, will mir nicht 10 gefallen, es ift nicht unmöglich, daß ber Residenzplat burch bie Beränderung gewinnt, indem das weiße Theater allerdings gegen ben grünlichen Ballast und bas rothe Rathhaus bisher zu stark abstach, aber es ist gewiß, daß das Theater dadurch ver= liert. Der in ber Borftadt auferstehende Gothische Dom ift 16 zu groß für die Vorstadt und zu klein an und für sich. Gothische Bauart forbert das massenhaft Uebermältigende und dieses fehlt.

#### IV.

Der Deutsche Bürger und Mann — Beibes ist ibentisch, so benn ber Deutsche muß Bürger sein, bevor er sich als Mann zu fühlen wagt — ist sich allenthalben so ziemlich gleich. Er trägt im Süben, wie im Norden, Schlafrock und Nachtmüße, und nur die Façon ist verschieden; er ist so lange ein Haase, bis ihm von Obrigkeits wegen der Besehl ertheilt wird, in der Westalt eines Löwen zu erscheinen, er ist Kosmopolit, aber nur Sonntags Nachmittags von 5 bis 10 Uhr; er ist ein Pulversthurm, der mitten im Wasser steht und der nur dann zu fürchten ist, wenn Gewitter ausziehen. Dennoch muß man ihn respectiren, denn er respectirt sich selbst; er geht mit sich um, wie mit einem geladenen Gewehr, und zittert vor dem Kannis valen, den böse Verhältnisse aus ihm machen könnten. Und das

ift eben ber Fluch, der eigenthümlichste, des Philisterthums: ersteugt es einmal einen frischen, lebensfräftigen Sohn, so muß bieser es sich als höchste Aufgabe setzen, seinen Bater zu ersmorben.

Beshalb follte ich mich baran machen, ben Münchner s iveciell zu ichildern, b. h. grau in grau zu malen. Er ift ein Deutscher und die Rabe bes Atalianers bient nur bagu, gu zeigen, baß er bon fremden Sitten und Gebrauchen Richts annimmt, mogen biese ibm auch noch so bicht auf ben Leib rucken. Doch hat ber Münchner, ber Tradition nach, einst einen höhern 10 Aufflug gewagt. freilich nur, um vor dem Fliegen auf emig Abicheu zu bekommen. Es war damals, als man in Griechenland ein neues Königreich etablirte. Da ergriff der Drang, fich zu bellenisiren, die gange Stadt: Miltigbes und Themistotles murben populair in ben Raffeehäusern: man fam 16 von Mittelsendling auf Marathon zu sprechen und reif'te über Großbesselohe nach Thermoppla; es mar eine schöne Beit. Rett weiß man nur zu aut, daß in Griechenland Nichts golben ift. als ber Sonnenschein; man kennt jeden Rif in ber Mauer von Athen, und, ben König ausgenommen, verläßt Alles, mas Bgier so beift, ein Land, bas an seiner Auferstehung zu Grunde gebt.

Der Münchner Bürger arbeitet weniger und genießt mehr, wie irgend ein anderer. Ueberhaupt ist es der Gedanke an den Genuß, der ganz München electrisirt. Und der höchste Genuß, ein gutes Glas Bier, wie leicht und wie billig ist er zu haben! so Wer dreuzer in der Tasche trägt, kann eintreten, in welches Kaffeehaus oder in welchen Garten er will; er wird auf's Prompteste bedient und bekommt, als immer schmeckende Zugabe, ein freundliches Gesicht obendrein. Mag über alles dieß hochemüthig wißeln, wem es behagt; es liegt etwas Wohlthuendes warin, daß Menschen der verschiedensten Classen, die anderwärts schneidend-scharf von einander abgesperrt sind, hier ein und dasselbe Bedürfniß haben und es in einem und demselben Local

befriedigen. Es ist für den Geringen eine Art Satisfaction, wenn er zuweilen mit dem in der Gesellschaft höher Gestellten in irgend eine, wenn auch noch so gleichgültige Berührung tritt, und diese Satisfaction ist ihm zu gönnen, da er, weit sentsernt, zudringlich und prätentiös zu sein, sich gerade in der Rähe des über ihm Stehenden am meisten zu bescheiden weiß.

Eine and're Frage ift es, ob bas übermäßige Biertrinken an sich selbst nicht ein Uebel ift, und ob die Bairische Nation, wenn fie nicht feit brei Sahrhunderten Bier getrunken hatte, 10 sich nicht glänzender und selbständiger entwickelt haben würde. Man muß die riefenhaft ungeheuren Fässer in den Bierhäusern und Sommerkellern gesehen haben, um fich einen Begriff bavon zu machen, wie viel Bier allein in München ausgetrunken wird; zum Niederbrechen beladenen Wagen der Brauer 15 durchziehen unablässig bie Stragen, um den Schenkwirthen bie nöthigen Quanta zu bringen, und die Dienstmägde erblickt man fast nicht, außer mit bem Bierkrug am Arm. Der Bierkrug aber ift der Feind des Genies; er rundet die Bäuche, treibt die Gefichter bis zum Zerspringen aus einander, und röthet die 20 Rase; dagegen erstickt er den Geist und löscht sogar das Auge Ich fann mich bes Gebankens nicht erwehren, daß die ganz unlängbare Armuth Baierns an Männern, die Runft und Biffenschaft bedeutend förderten, und manche froftige Ericheinung mit bem Biertrinken in innigem Berhaltniß fteht.

So viel ist gewiß, bis jeht gehört das Bier zum Münchner Bürger, wie seine Seele. Daran knüpft sich denn vieles And're, was dem Fremden auffällt: der schlendernde Gang, der sich bei jedem Schritt nach dem Ziele umsieht, die Scheu vor weiten Spahiergängen, das Großväterlich-Behagliche des ganzen Körpers, der nur für's Sigen, für's Ausruhen vom Nichtsthun, geschaffen zu sein scheint. Das Gespräch dieser Leute, so wie es nur vom Bier erweckt wird, betrifft auch einzig und allein das Vier; maulfaul und verdrießlich-ernsthaft sigen sie sich gegenüber und unter-

halten sich, wie Liebende, mit Bliden; endlich schlägt der Eine den zinnernen Deckel des Krugs zurück, nippt, schüttelt mit einer vielsagenden Miene den Kopf, nippt noch einmal und seufzt: Alles wird schlechter; der Gevatter legt die Pseise aus der Hand, räuspert sich, trinkt ebenfalls und sagt: Ja, Ja! Dann schauen sie sich um, ob nicht irgendwo die Kellnerin sich bliden läßt; hat diese das Unglück, an ihnen vorüber zu kommen, so wird sie ausgehalten, man disputirt mit ihr darüber, ob das auch wirklich frisch angezapst worden sei, was die Kellnerin natürlich mit Festigkeit behauptet; man leert inzwischen das Glas und so bestellt ein zweites, denn so groß wird die Indignation nicht, daß man, wenn man einmal sitht, wieder aussteht und ein anderes Wirthshaus besucht.

Beit anziehender ift es, die Manchnerinnen zu ichilbern. Das Beib ift ein garter, bilbfamer Stoff in ber Sand ber 18 Natur, es ift, mehr als ber Mann, ben flimatifchen Ginfluffen es fest ber formenben Gewalt keinen unterworfen. fruchtbaren Wiberstand entgegen, und befindet sich am wohlsten, je öfter es fich hautet. Im Beibe liegt eine unendliche Ber= fectibilität, bie, bisher gehemmt und zurückgehalten, burch sociale w Berhältniffe, vielleicht bei fraftiger, freier und unabhängiger Entwickelung ber Menschheit gang neue Richtungen geben wird. Die Münchnerin ift bas gerabe Gegenstück ihres Mannes: man begreift nicht, wie sie ihn heirathen konnte, und sie wurde es auch gewiß nicht gethan haben, wenn ihr eine and're Bahl geblieben mare. In ihr pulfirt ichon ber Guben, nur wenig noch mit Gis und Schnee verfest; Stalianische und Deutsche Elemente tampfen in ihrem Bergen um die alleinige Berrichaft: da ist zugleich hastig aufblitende Gluth und rührende Treue: ber rothe Kometenstral ungebändigter Leidenschaft schiekt auf. w aber die Deutsche Thräne stürzt schaamhaft nach und erstickt ihn. Seht bas Münchner Mädchen, wenn es im goldnen ober filbernen Riegelhäubchen, anmuthig = ftolz, fich felbst gefallend und

über dies Gefühl leise erröthend, auf den Markt ober zum Tanze geht; feht es besonders, wenn es, das duftige, in Rorduan gebundene Gebetbuch in der Hand, in die dunkle Frauenkirche eintritt, wenn es vor irgend einem aus seiner Rische marmor= stalt und marmorstumm herabschauenden Beiligen niederknieet und ihm unter brunftigen Gebeten ein Geheimniß anvertrauet, bas ihr die Wangen glühen macht; feht es und fragt euch, ob ihr eine lieblichere Erscheinung fennt. Das Münchner Mabchen ist sinnlich, ja: aber benkt dabei nur nicht an die häkliche, so lichtscheue, Nordbeutsche Sinnlichkeit, die etwas Anders sein will, als fie ift, und die Richts mehr verabscheut, als fich felbft. Rene Sinnlichkeit ift befferer Urt, fie murgelt in dem fugen Myfterium ber Liebe, fie weiß, daß fie ba fein barf, und magt, ba zu fein; bagu tommt ber buntle, mit Sternen geschmudte 15 Hintergrund bes Ratholizismus, es ift reizend an einem Madchen, wenn sie katholisch ift und bennoch ber Bottesverlorene Reger von ihren Livven sveis't.

٧.

Nach diesen allgemeinen Unrissen gehe ich zur Betrachtung wo des Einzelnen über. Als erster Gegenstand bietet sich mir daß Theater dar. Es ist dei dem jehigen Zustande der Deutschen Schauspielkunst überhaupt keine Schande für dasselbe, daß wenig daran zu rühmen ist. Man hat den Verfall des Deutschen Theaters mit einer Aengstlichkeit beklagt, als ob von unserm beten Gut (und nur der Bettler hat ein lehtes Gut) die Rede wäre; man hat den Gründen dieses Versalls mit dem gewissen-haftesten Eiser nachgespürt und sie in den verschiedenartigsten Dingen zu sinden geglaubt. "Wir sind nicht frei, wie könnten wir ein Schauspiel haben!" sagt der Eine und zeigt einige Reigung, im Interesse der dramatischen Kunst eine Revolution

zu beginnen. "Wir find ja nicht einmal eine Nation — unterbricht ibn ein Anderer - wir eristiren überall nicht; wir bieten bem Dichter kein Riel bar, mobin soll er seine Pfeile richten?" "Thut Alles nichts — behauptet ber Dritte — aber wir haben keine Hauptstadt und barin liegt's!" Alle brei führen etwas s Richtiges an, nur beweisen sie nicht das Rechte. Soll das Theater für ein Bolt Bedeutung haben, fo muß es bies Bolt selbst, die Darstellung seiner innersten Lebenselemente und seines burch biese für alle Zeiten bedingten und voraus bestimmten Geschicks fich zur Aufgabe machen. Dazu gehört, daß bies w Bolt fich als Bolt tenne und fühle, daß es in einer seine gesammten Bustande und Richtungen umfassenden und coucentrirenden Hauptstadt Gestalt und Physiognomie annehme, und daß es zu Allem, was die Welt bewegt, in einem würdigen und durchaus freien Berhaltniß stehe. Stellt ein Theater sich diese 18 Aufgabe nicht, ober kann und barf es fich biefelbe nicht stellen. so verliert es seine Bedeutung für die Nation und finkt zum Reitvertreib Ginzelner berab; für ben Zeitvertreib giebt es aber nur polizeiliche, feine afthetischen Borfchriften. Die Anwendung bes bisher Gefagten auf Deutschland ergiebt fich von felbst; es w kommt jedoch noch etwas Anderes in Betracht. Der Deutsche wurzelt in seinem Gemuth; was er spricht und thut, kommt aus dieser Quelle; das Gemuthsleben eignet sich nicht für die bramatischetheatralische Darstellung. Das Deutsche Drama batte also felbst in bem Fall, daß alle übrigen Bedingungen gunftig s maren, einen Stoff, ber es vernichtet, fo wie es ibn berührt; wie konnte es gedeiben? Daber kommt es wohl hauptfächlich, daß das Theater den Deutschen zu keiner Reit echtes Bedürfniß murbe; ihnen mußte jammerlich zu Muthe werben, sobald fie fich einmal im Bilbe erblickten, zumgl, ba so ihre Bergangenheit zu ihrer Gegenwart paßt, wie das scharf= geschliffene Richtbeil zu bem schuldgebeugten Raden bes Gunders. Das Münchner Theater excellirt noch immer mit einer

Berühmtheit, die sich nun schon ein halbes Sahrhundert conferbirte, mit Eglair. Eglair ift amar langft penfionirt und laborirt an der Baffersucht; doch feiert sein Benius in dem fiechen Körper von Zeit zu Zeit eine halbe Auferstehung, und bas, was er noch jett leistet, läßt auch benjenigen, ber ihn in ben Jahren seiner Kraft und seiner Mannheit nicht gesehen bat auf die Broge und Gigenthumlichkeit einer frühern Leiftungen schließen. Ich sah ihn im Lear, im Rathan und im Ballensteir. ber Ifflandischen Stude, an die man nur ungern Beist und so fünftlerisches Bermögen verschwendet sieht, gar nicht zu gebenken. Sein Lear ist Stud- und Flickwerk und schwerlich jemals etwas Befferes gewesen; Einzelheiten, zuweilen aus ben Tiefen herausgeholt, aber ohne ben zusammenhaltenden organischen Faben, der freilich in dieser Tragodie des Bewuftsein=durch= 15 blitten Wahnsinns schwer zu erfassen, noch schwerer zu verfolgen Sein Nathan ift, wie das Leffing'fche Stud: groß, aber falt; er ift, was er sein foll, aber man kann es ihm nicht danken. Meisterhaft ift sein Ballenstein; diesen nachtwandelnden Belben, ber immer fällt, wenn er bei'm Namen gerufen wird. ound der nicht siegen durfte, wenn er nicht uni're Achtung ver= lieren follte, giebt er gang ben meistens nur leife angebeuteten Intentionen des Dichters gemäß, in ergreifender Bahrheit. Doch - Eglair lebt nicht mehr, er fteht nur noch zuweilen von den Todten auf. Als erfte Liebhaberin fungirt fortwährend 28 Madame Dahn. Es ift eine Runftlerin, ber man bas Brabicat brav nicht verweigern tann; fie läßt es an Ernft und Studium -nicht fehlen und hat sogar geniale Anflüge, mit benen sie zu wuchern weiß. Am befriedigenoften ift fie in intriguanten und vornehmen Rollen; in allem Uebrigen fommt fie dem Bortreff= so lichen fo nah, daß man fich - von ganzem Bergen nach bem Bortrefflichen zu sehnen aufängt. Herr I ahn verschwendet an feine Darftellungen zu viel Gemuth; die Thrane hat nur dann den Werth der Berle, wenn sie sich rar macht, wie die Perle. Bebbel, Berte IX. 27

Sein Mar Biccolomini ift ein einziger, endlofer Seufzer; feine Faser vom Selben und Mann. Sein Edgar im Lear ift eine Fontaine, ber es nie an Wasser gebricht. Herr Dahn ist noch nicht zu alt. um diesen seinen Jehler ablegen zu können; er follte seinen Rehler, ber aus einer weichen innigen Individualität 5 hervorgeht, burch Tact und Maaß zur Tugend erheben, bann würde er in manchen Rollen, und vornämlich in benen, die er jett mitunter unausstehlich macht, Ausgezeichnetes leiften. Gin fehr beachtungswerther Runftler ift Berr Joft; allenthalben an seinem Blate, nirgende störend, nie sich bervordrängend, und 10 boch nicht selten die Lebensader einer Darftellung, in Ginigem, 3. B. in Ludwig XI. vortrefflich. Die Oper hat ihre Haupt= ftugen an herrn Bellegrini und Dem. von haffelt. herr Pellegrini ift vielleicht ber einzige Stalianer, ber in Deutschland fett murbe. Er ftellte fich im letten Binter, als ob er fterben 15 und gang München gerieth in Angst: aber ber Schalk kehrte brei Schritt vom Kirchhof wieder um und that ber guten Stadt ben Gefallen, fortzuleben. Seine Stimme conservirte sich, wie er felbst, mas man von dem ersten Tenor, Berrn Bager, nicht fagen fann. Dem. von Saffelt thut bas so Ihrige; ich vermogte ihr nie Geschmack abzugewinnen. Mad. Mint fteht ihr gur Seite: es ift fcmer zu fagen, ob gur Dieg wäre das Personal, rechten ober zur linken. Intendantur ift die alte. Es gereicht ihr in meinen Augen gur Chre, daß sie von dem Reuen nur das, was allgemeineren An= 25 klang findet, nicht aber jeden Berfuch, der hie oder ba fcmind= füchtig über die Bretter schleicht, zur Aufführung bringt, daß sie bagegen manches Alte, was schon für immer aus ber Er= innerung des Bublicums zu verschwinden droht, zurudruft. Man follte es allenthalben fo machen, bann ftande es, mo nicht so gut, fo boch beffer. Das Theater am Rarthor, bas fich unter bem Director Carl ber größten Theilnahme erfreute und für München ein wirkliches Bedürfniß war, ist längst einge=

gangen. An seiner Statt hat sich in der Borstadt Au, unter der Direction eines Herrn Schweizer, ein anderes etablirt, das nur in den Sommermonaten spielt und durch Localpossen zu belustigen sucht. Eine kleine zusammengedrückte Bude, von s der das Sonnenlicht ausgeschlossen ist, damit es die Talgkerzen nicht beschäme. Hier zieht man die Röcke aus, Nudeln und Uepfel werden verspeisit, Rüsse geknackt, das Rauchen wird aus Rücksicht — nicht auf die Damen, sondern — auf die Polizei und die Brandversicherungsanstalt, verbeten; zuweilen fällt wohl auch zur Abwechselung ein Zank, wo nicht gar eine gelinde Schlägerei vor. Ude, Muscntempel!

#### VI.

Ein äußerst wichtiges Institut für München ist die Acades mie der bildenden Künste. Ueber diese ist jedoch von allen Seiten längst so außerordentlich viel geschrieben worden, daß es unterantwortlich wäre, wenn auch ich mich ausssührlich darüber verbreiten wollte. Ich will mir nur ein Paar Bemerkungen über das Institut und dessen Idee ersauben, und daran eine Darstellung des practischen Justandes, so weit ich Gelegenheit so hatte, ihn kennen zu lernen, knüpsen.

Die Frage, ob Kunstacademieen der Kunst mehr schaden oder nühen, ist oft aufgeworfen, und nie beantwortet worden. Richt läugnen läßt sich, daß eine Masse von Ersahrungen, die in der Werkstatt des einsamen Künstlers verloren gehen, auf der Vcademie Allgemeingut werden, daß dem austeimenden Talent die so schwierige Aneignung des Technischen dort bedeutend ersleichtert wird, und daß solche Institute eine Einwirkung der öffentlichen Stimme sowohl, wie einzelner hochgestellter Personen auf die Kunst, welche in den künstlerischen Individuen, wenn diese für sich dastehen, ost eigensinnig die wunderlichsten Wege

einschlägt, vermitteln. Es läft sich aber auch nicht in Abrede stellen, daß jede Kunftacademie, so wie sie langere Reit besteht. etwas Runft= und Sandwerkmäßiges annimmt, daß der Runftler. ber echte Sohn Gottes. ber nur aus feines Baters Sand Sveise und Trank annehmen foll, fich in ihrer trüben Atmosphäre als 5 einen Arbeiter im gemeinen Sinne bes Worts betrachten lernt. furg, daß die Runft an den Opfern, die man ihr in ihrem eignen Tempel bringt, erftickt. Dann ruft die Academie eine Ungahl von Salb-Talenten, Die, mabrend fie vom Gigentlichen nicht die entfernteste Alhnung haben, sich doch technische Geschick= 10 lichkeit erworben, in's Leben; fie nimmt jeden Schuler auf, ber die nöthigen Geldmittel hat, mahrend der Meister die seinigen zuvor forgfältig prüft und benjenigen, ber nicht die Soffnung späterer tüchtiger Leistungen in ihm erweckt, zurückweif't. Diese Halb=Talente sind theilweije zur elendeften Existenz, zum 16 ewigen Wollen und Nicht-Können, verbammt, ber Gefahr bes Verhungerns, ber fie ausgesett find, nicht einmal zu gebenken; anderntheils find fie es, die, weil fie den Launen und falschen Richtungen bes Bublicums schmeicheln, weil fie aus begreiflichen Ursachen das Verwerfliche und Unftatthafte, wenn es gesucht w wird, beffer und leichter, wie das echte Talent, das nur trauernd ben Gott um die Silberlinge verläugnet, ju liefern verfteben, ben mahren Rünftler um seine Wirkung, so wie um die burch ben Ertrag seiner Bestrebungen bedingte anständige Stellung, bringen. Auch fragt es fich, ob es wirklich ein Bortheil ift, s wenn man bem jungen Benie, bas noch fchlaftrunken in ber Welt, wo es fünftig herrschen soll, umhertappt, Alles, was es braucht, in die Sand ftedt, ob es nicht beffer mare, es felbit fuchen zu laffen. Der Weg, auf dem wir ein Biel erreichen, ift oft bedeutenber, als bas Biel.

So viel ist ausgemacht, darf eine Kunst=Academie überhaupt existiren, so darf sie vor Allem in München existiren. Dieser Reichthum an großen Vorbildern in allen Gattungen der Kunst, wie ihr die Pinakothek darbietet, wird in jeder Deutschen Stadt, wenn wir Dresden ausnehmen, vergebens gesucht. Dazu kommt die schon im Eingang dieses Abrisses berührte Lage der Stadt. Streisereien im Hochgebirge und in Tyrol, Ausslüge nach Salzsburg und Wien, größere Reisen nach Kom und Neapel: welcher Drt böte etwas Gleiches dar? Und doch: wie nothwendig und unentbehrlich ist die Gelegenheit zu steten Veränderungen des Ausenthalts eben dem Künstler! Er zehrt von der Welt, die ihn umgiebt, das Herrlichste, was er hervordringt, ist das Vroduct seiner Amosphäre, welche die schaffende Kraft in seinem Innern erregt und befruchtet, das gierige Auge weidet aber das Paradies selbst in kurzer Zeit ab, wenn kein Wechsel eintritt. Cornelius steht als Director an der Spize der Academie.

Seine Wirkung auf die jungen Maler ist groß und zu groß. 15 Es tann wohl Niemanden einfallen, an der hohen Geniglität. an der in der Kunstgeschichte Epoche machenden Bedeutung dieses außerordentlichen Mannes zu zweifeln; wer auch nur die Umriffe zum Fauft gesehen hat, wird fühlen. er feine gewöhnliche Erscheinung vor sich fieht, womit bas 20 Jahrhundert wenigstens zehn Mal in die Wochen kommt, er wird erkennen, daß er vor einem Bunderschacht fteht, aus dem ihm der verborgene Reichthum einer himmlischen Ratur flar und rein entgegen glanzt. Cornelius ist indeg, und hiemit spreche ich seine Borzüge, wie seine Mängel aus, ein zu individueller 28 Künftler, um in der Art und dem Maaße, wie etwa Raphael und Tigian, zum Borbild dienen zu können. Cornelius hat fich felbft, fein angebornes Schöpfungsvermögen und feine Gigen= thumlichkeit an ben ihm gestellten Aufgaben entwickelt und auf diese Beise in unserer bankerotten Beit die ganze Fulle und 30 Majestät der Runft in sich zur Anschauung gebracht, boch kann man wohl nicht behaupten, daß er die Kunst weiter gefördert, daß sie durch ihn Progressionen gemacht habe. Dieß ist auf= fallend, aber es crklart sich durch das ganz eigene Berhältniß,

worin bei ihm Stoff und Form zu einander fteben. Bei fast burchgangig romantifchem Inhalt feiner Darftellungen (bie wenigen mpthologischen Gemalbe in ber Gluptothet zählen nicht), geht er auf die allerstrengste, auf eine ihm oft unter'm Binsel gefrierende Blaftif aus, die dem Inhalt nicht congruent ist, und verwirrt s baburch jene holbe Rlarheit, zu der ber Nerv seines Talents ihn bennoch unaufhaltsam brangt. Sieraus entspringt ein un= ausgleichbarer Widerstreit, das Romantische und das Antike fambfen ausammen, und ber Sieg bleibt unentschieden, weil ber Rünftler mit gewaltsamer Sand die beiben feindlichen Elemente 20 auf dem letten Buncte in und durch einander flicht, zuweilen, obaleich sehr selten, wie der Henker Körver und Rad. scheinlich hat Cornelius, wenn er nicht unbewußt auf diesen Bea gerieth, es fich bei'm Ausgang feines Bilbungsproceffes als Biel gesett, die Verföhnung des Unversöhnbaren zu versuchen und 18 amischen zwei getrennten Belten eine Brude zu erbauen; bie Brude brach ein, und leider glaubte er, an den Trummern sei Etwas zu retten.

Cornelius führt jett in der Ludwigskirche sein jüngstes Gericht etc. aus. Bewundern muß man seinen Genius, der mit so den Evangelien und der Genesis an den Füßen sich in den freiesten Aether hinauf zu schwingen, der sogar mit St. Peters Schlüffel das Allerheiligste der Kunst aufzuschließen vermag. Gott, als Weltenschöpfer, in dem Augenblick dargestellt, wo das geheimnisvolle Wort: "es werde!" trunken über seine Lippen st sliegt, um die dunkeln Quellen der Natur aufzureißen, ist viel= leicht das Größte, das Herrlichste, was in dieser Sphäre jemals geschaffen ward. Er schwebt erhaben bewegt über der Weltfugel und hat die Hand erhoben, als ob er dem Chaos die Millionen Gestalten vorbildete, in denen es die brausenden, so glühenden Keime entlassen soll, sein Mantel wallt, und aus allen Näumen quellen jauchzende Wassen von Engeln hervor, in denen man die ersten, noch von dem neuen Leben berauschten,

und kaum felbständig erwachten Wesen, die in Jubel und Dank zerrinnen, zu erkennen glaubt.

Wie find sie denn, die jungen Künstler, die aus einem folden Born bes Lebens Erquidung und Starte trinfen könnten. s und die ihn entweder dummklug und knabentropia janoriren. oder sich mit Saut und Saar hinein stürzen? Man theilt sie am bequemften nach ihren Röcken ein, benn die fallen beffer in die Augen, wie ihre Talente. Da finden sich nun diverse Ravhaele, ausgezeichnet durch das bekannte schwarze Barett, 10 unzählbare Dürer, kennbar am langen Judenbart und am Anoten= ftod. und viele alte Meister mehr, die als Gespenfter burch die Straffen mandeln, und fich unter einander fehr verachten. schöne Zeit, wo man Sand in Sand ging, phantastisch=muntere Fefte einrichtete und eine ftreng abgeschloffene ftolze Genoffen= 15 schaft bilbete, ift langst vorüber. Man geht jett am liebsten allein, man mischt sich in die Kreise der Philister, um einen Räufer für ein mittelmäßiges Bilb, ober boch einen Mann, ber borgt, aufzuspüren, man stürmt die Treppe, die unter den Arcaden zum Local des Künftlervereins führt, hinauf, um zu wuntersuchen, ob nicht der intimfte Freund fich durch eine matte, mikrathene Composition lächerlich gemacht hat. Für München ift ber Aufenthalt all ber Maler in ber Stadt nicht fegensreicher, als die Niederlaffung der Heuschreckenwolke in Cappten; sie laffen allerdings viel aufgeben, sie lassen nicht allein so viel 25 aufgehen, als sie haben, sondern weit mehr, aber das ift eben bas Unglud. Das Bolfchen ift feinesweges schlimm geartet, die Herren bezahlen ihre Schulden herzlich aern. sie nur können, sie machen sich, wenn die Last gar zu schwer wird, aber auch tein Gewissen baraus, sie burch die Flucht zu so erleichtern, und die lettere gelingt trot des ftehenden Beeres von Bensbarmen, die jeden Sperling, der ein Baigenforn pict, au fvießen broben, immer außerorbentlich leicht.

Diese lettere Schilderung rührt ihren Elementen nach von

einem Künftler her, ber seit Jahren in München lebte und sich auch eines besseren Zustandes erinnerte, sie ist also gewiß zuswerlässig. Daß sie nur auf die Massen paßt, nur auf die zahlreichen Stiefsöhne der Kunst, benen die Mutter Nichts schenkt, als ein testimonium paupertatis, bedarf hoffentlich nicht erst ber Bemerkung.

Lesarten und Anmerkungen.

## Abfürzungen.

Bw. == Fr. hebbels Briefwechsel mit Freunden und bertihmten Beitgenoffen. Herausgegeben von F. Bamberg. Zwei Bande.

Tgb. = Fr. Hebbels Tagebücher. Herausgegeben von F. Bamberg. Bwei Banbe.

Nachlefe = Fr. Debbels Briefe. Nachlefe. Herausgegeben von R. M. Werner. 3met Banbe.

Schwabacher Lettern = Gestrichenes.  $\lambda$  = Hebbel eigenhändig.

(Alle in biefer Ausgabe benütten Hanbschriften besitht, wo nicht bas Gegenteil bemerkt ift, bas Goethe- und Schiller-Archiv.)

## Wesselburner Zeit.

#### L (1830)

H Foliohandschrift in meinem Besitz (vgl. Mirandola Bd. V, S. 327); diese Aphorismen stehen  $H^1$  S. 2f. 5 und 6; S. 5 enthält nur 6, 79—86.

#### \*II. Ideen-Kaleidoscop.

J Dithmarser und Eiderstedter Bote. 30. Jahrgang. 12. Reise, Donnerstag, den 24. März 1831. Sp. 182 anonym. Für Hebbels Autorschaft spricht Z. 10 ff. und 14 f.

# III. Zwei Übersetzungen.

J ebenda. 30. Jahrgang. 19. Reise, Donnerstag, den 12. May 1831. Sp. 296—297. Über das Pseudonym vgl. Kuh, Biographie I S. 133, es war der Name von Hebbels Neufoundländer. "Monarchen" heissen in Schleswig-Holstein die "Sachsengänger".

### IV. Wie die Krähwinkler ein Gedicht verstehen.

J ebenda. 30. Jahrgang. 23. Reise. Donnerstag, den 9. Juny 1831. Sp. 360 f.

#### V. Dem Schullehrer P. C. Dethlefsen in Brösum!

J ebenda. 30. Jahrgang. 37. Reise. Donnerstag, den 15. September 1831. Sp. 591 f. Von Dethlefsen war in der 35. Reise, 1. September 1831. Sp. 562 unter der Überschrift "Sprüchw

Salom. Cap. 18, V. 13" ein Gedicht erschienen, das sich gegen Hebbels in früheren Nummern gedruckte "Einfälle" richtete und akrostichisch die durchschossenen Worte zeigte: Lächerlich — machit Du Dich — burch ben Einfall! In der 39. Reise vom 29. September 1831 erstand Dethlefsen ein Verteidiger, Philanthropos neunt er sich und schreibt zu Omitron, ben 20sten Ept. 1831. Es war wohl Pastor und Schullehrer D. Dieckmann in Ording (vgl. Brief an Hedde vom 7. October 1831. Bw. I S. 6f.). In späteren "Reisen" mischten sich auch noch andere in den Streit, Hebbel aber, der anfangs antworten wollte, schwieg dazu.

## \*VI. Aphorismen.

J ebenda. 30. Jahrgang. 48. Reise. Donnerstag, den 1sten December 1831. Sp. 769. anonym. Für Hebbels Autorschaft spricht Z 16 ff., das mit "Genoveva" und späteren Ausserungen aus Kopenhagen stimmt.

# \*VII. Anekdoten.

J ebenda. 32. Jahrgang. 10. Reise. Donnerstag, den 7 ten März 1833. Sp. 163f. unterschrieben H 14, 11 ff. stimmen mit "Diamant" III 1. vgl. Bd. I S. 478.

#### \*VIII. Aphorismen.

J ebenda. 32. Jahrgang. 37. Reise. Donnerstag, den 12ten September 1833. Sp. 600 f. anonym; besonders 12ff. sind echte Überzeugung Hebbels.

# Erste Hamburger Zeit.

H Quartband mit den hsl. Aufsätzen und Kritiken des "Wissenschaftlichen Vereins von 1817" im Besitze des Vereins, mir 1898 von dem damaligen Vorsitzenden Herrn H. Ruete in Hamburg gütigst zur Benutzung gesandt. Leider hat der Buchbinder besonders Hebbels Handschriften beim Beschneiden geschädigt, doch lassen sich die Lücken meist mit ziemlicher Sicherheit ausfüllen, was in [] geschehen ist.

IX. Goethes Faust. Hebbel erhielt Gravenhorsts Aufsatz (Nr. 366) am 19. Mai 1835 als Letzter, trotzdem folgt seine Kritik (4 Seiten) unmittelbar hinter dem Aufsatz. Dieser ist nicht uninteressant, in dem Versuch, die Wetten zwischen Mephistopheles und dem Herrn, wie zwischen Mephistopheles und Faust in Einklang zu bringen, sogar geistreich. Gravenhorst meint, Mephistopheles gewinne immer, weil die Wetten einander widersprächen: gewinne Faust, so hat der Herr verloren; verliert Faust, so gehört er der Hölle, wenn auch der Herr gewann. Auch der Versuch, den Faust nach dem ersten Teil zu ergänzen, zeugt für einen weiteren Blick. Dafür blieb dem Vf. der zweite Teil verschlossen, was er scharf, aber bescheiden ausführt. Wenn man die nichtssagenden Kritiken der übrigen Teilnehmer mit jener Hebbels vergleicht, dann merkt man seine grössere Reife.

6 wie schwer es ihm wurde, den "Faust" für eine Nacht zu erlangen, ist bekannt, vgl. Kuhs Biographie I S. 142. 74 aus diesem Gedankengang lässt sich Tgb. vom 1. August 1835 (I S. 14) erklären: Es läßt sich wohl eine Abgränzung, nicht aber eine Bollendung bes Götheschen Fausts benken. Wenn der Faust vollendet werden sollte, mitste zuvor die Philosophie vollendet werden.

X. Einfluss der Poesie. H. H. Schwabes Aufsatz (Nr. 365) erhielt Hebbel als Letzter am 2. Juni 1835. — 3 Seiten.

13 die Zahlen beziehen sich auf Seiten und Zeilen des Aufsatzes. 14 Einbrud nämlich der Poesie auf das Gefühl. Nach Schwahe soll der Leser von den gleichen Bewegungen und Leidenschaften durchdrungen werden, von denen sich der Dichter bei der Entwickelung seiner Gedanken durchdrungen fühlte. 15 Schwabe: Rüblen wir uns nicht noch begeistert jum Rampf für Freiheit und Baterland, wenn wir Rorners Rriegelieder lefen? 27 f. vgl. Uhlands "Gesang und Krieg", erstes Gedicht, zweite Strophe mit kleiner 31 nämlich: sich Eingang in die Herzen der Menschen Änderung 52 Schwabe: Da ber Dichter uns in feinen Werten zu verschaffen. fast immer eine ibeale Belt zeigt, nur bas Sobe und Erhabene mit berrlichen garben malt, bas Riedrige und Gemeine aber ftets verabicheut und es uns in einem grellen, unangenehmen Lichte zeigt . . . Schwabe schliesst, daß unter allen Gaben, womit die Götter bie Menichen beichenft haben, die Boefie die iconfte und werthvollfte feb Es ist interessant, wie Hebbel diesen Superlativ abschwächt.

XI. Stein der Weisen. Ahlers' Aufsatz (Nr. 367) hatte Hebbel vom 16.—19. Juni 1835, die Recension (1 Seite) las er am 7. Juli vor.

XII. Judas. Vortmanns Aufsatz (Nr. 373) hatte Hebbel vom 23.—26. Juni 1835. Seine Kritik (3 Seiten) ist vom Buchbinder geschädigt. Vortmanns geistreiche Verteidigung des Judas scheint bei Hebbel nachgewirkt und ihn zu dem Plane bestimmt zu haben, Judas als den Abergläubigsten hinzustellen (vgl. Bd. V S. 317, 8); ich habe die Stelle Vortmanns in meinem Buche "Vollendete und Ringende" (Minden i. W. 1900. S. 293—296) drucken lassen.

12 Vortmann führt die Gründe an, die gegen den Diebstahl des Judas sprechen.

XIII. Toleranz. Als Letzter erhielt Hebbel den Aufsatz Kunhards (Nr. 374) am 30. Juni 1835. — 1 Seite.

XIV. Geistesvermögen. Den Aufsatz Kunhards (Nr. 368) hatte Hebbel vom 3.—7. Juli 1835. — 2 Seiten.

XV. Selbstbeherrschung. Bei diesem Aufsatz (Nr. 369) fehlen die Empfangsdaten, am 18. August wurde die Kritik (2 Seiten) gelesen.

XVI. Geisteskräfte der Tiere. (Nr. 375) hatte Hebbel vom 14.—17. Juli 1835. — 2 Seiten.

5 Schwabe: ihre ganze Thätigkeit beschränkt sich nur auf körperliches Bohlbefinden . . . von geistiger Lust finde ich bei den Thieren keine Spur . . . 10—41 stehen auch im Tgb. vom 16. Juli 1835 (I S. 11f.), darnach ist die Lücke ergänzt.

XVII. Vaterlandsliebe. Nr. 370 war vom 21.—24. Juli 1825 bei Hebbel. — 2 Seiten.

33-35 3m Uebrigen bis Schluss zugesetzt, nachdem die Kritik schon unterschrieben war.

XVIII. Körner und Kleist. Hebbel las seinen Aufsatz am 28 Juli 1835, es wurde beschlossen, dass ihn jedes Mitglied fünf Tage — statt der gewöhnlichen drei — behalten dürfe; zuerst erhielt ihn Voigt, am 15. October kam er an Hebbel zur Selbstkritik zurück, dann bekamen ihn Alberti und Vortmann. Die Handschrift (Nr. 378) umfasst ausser dem von Hebbel eigenhändig geschriebenen Titelblatte 37 Seiten eigenhändig in Quarto; die Paginirung Hebbels ist nur mehr an einigen Stellen erhalten, da H vom Buchbinder unbarmherzig beschnitten wurde, so dass am unteren Ende der Seiten je ein bis zwei Zeilen fehlen. Zum Glücke liess sich Kuhden Aufsatz abschreiben, ehe er dem Buchbinder in die Hände fiel, und aus dieser im Goethe- und Schiller-Archiv vorhandenen Abschrift lassen sich die Lücken ergänzen. Hebbels Citate im Tgb. I S. 16 ff. müssen nach dem 27. October gemacht sein.

34.2 Ungenaues Citat aus Laokoon XXIII, wörtlich nur die besonders hervorgehobenen Worte 14 vgl. Tgb. I S. 16. 21 ff. vgl. Tgb. I S. 16. 35, 26 Lied über Craum vgl. Uhlanda .Traum" S. 249 f. 38, 27 "Kriegslied der Deutschen", nicht "Germania an ihre Kinder", wie Kuh Biographie I S. 206 annimmt. 32 gelichtet, [Baren und] 41, 9 fonnte. über follte. 42, 1 8te statt sechste 44, 17 entwürdigt, über beschmutt, 22 ibm -49, 27 Gunft über Gabe vgl. Judith Bd. I bie über er von der 51, 18 Beichen über Beweise 54, 9f. in - Brabour S. 64. 5ff. 56, 30 es [faft an] 57, 19 das Folgende im über im Muth 23 hat, hinter enthält 58, 1 ift [foldem nach] Tgb. I S. 17 10 l. Indem 59,7 die [murdigen]

XX. Unsterblichkeit. Bielenbergs Aufsatz (Nr. 377) hatte Hebbel vom 28. Juli bis 4. August 1835. — 4 Seiten.

36 Rauch gemacht über Infammensturz gerettet 43—63 vgl. Tgb. vom 1. August 1835 (I S. 15) 46 einschließenden über umsgebenden 90—94 später zugesetzt z. T. auf Rasur der Unterschrift

XXI. Selbstbeurteilung. Krogmanns Aufsatz (Nr. 371) hatte Hebbel vom 11.—23. August 1835. — 2 Seiten.

XXII. Was treibt den Menschen? Voigts Aufsatz (Nr. 379) hatte Hebbel vom 11.—18. August 1835. — 4 Seiten.

32ff. Voigt sagt vom Egoismus der Märtyrer, sie handelten so, um sich . . . in Abrahams Schooß zu setzen und von den lieben Engelein auswarten zu lassen, selbst aber höchstens einmal einen Psalm Davids zu Ehren des Herrn zu singen. 41 ihn über denselben 52 wir sersele 61 Moral über Moralität

XXIII Menschenkenntnis. Bei Schneidlers Aufsatz (Nr. 372) bemerkt Hebbel zu dem Empfangstag: ben 18. August 1835; wegen Krantheit, die mich an Beiwohnung der letzten Bers. des Bereins vershinderte, habe ich diesen Aufsatz erst am 31. d. M. abliefern können. Hebbel. — 1 Seite

16 diese Vermutung traf zu, Schneidler urteilte sehr scharf über seinen unbebingt schlechten Auffas.

# Zweite Hamburger Zeit.

## Geschichte des dreissigjährigen Kriegs.

### Handschrift.

H ein Octavblatt, =  $\dot{H}^{16}$  der "Dithmarschen", vgl. Bd. V S. 338, enthält ein unterdrücktes

### Dormort.

Diese Geschichte bes dreizigjährigen Kriegs ist für das Bolt bestimmt und mußte von mir neben anderen Arbeiten von größerer Wichtigkeit in einer Zeit von sechs Bochen abgesaßt werden. Daß ich sunter solchen Bedingungen nicht auf gelehrte Resultate ausgehen und noch weniger ein von meinen Borgängern unabhängiges selbständiges Berk liefern konnte, ist einseuchtend. Ich durfte mich nur um das Berdienst einer lebendigen Darsiellung der Hauptmomente des unserseulichsten aller deutschen Kriege bewerben und glaube, wenn ich mich auch an Galetti, Schiller, Woltmann und Andere anlehnte, dennoch manches Eigene gebracht zu haben.

Der Berfaffer.

#### Drucke.

E' Geschichte | bes | dreißigjährigen Kriegs. | — | Bearbeitet | von | Dr. J. F. Franz. | — | Hamburg, | B. S. Berendsohn. | 1840. | 128 Seiten Kleinoctav Gebruckt durch die Schumacher'sche Schnellpresse i J. H. Melbau. Es bildete das Doppelbändchen 9 und 9a der "Wohlfeilsten Volksbibliothek. Herausgegeben von deutschen Schriftstellern".

<sup>4</sup> in [ungemein] abgefaßt über geliefert 7 liefern hinter schaffen 8 einer |frischen] 9 glaube, [dekungeachtet] Debbel, Werte IX.

 $E^*$  Geschichte | bes | breißigjährigen Rriegs. | — | Bearbeitet | von | Dr. J. F. Franz. | Sweite Aussage. | — | Hamburg, B. S. Berendssohn. | 1845. | 156 Seiten Kleinoctav, Conrad Müller's Buchbruckerei. Diese zweite Aussage ist viel weniger sorgsätig eorrigiert als  $E^1$  und kam Hebbel vielleicht überhaupt niemals zu Gesicht, ihre wenigen Abweichungen von  $E^1$  brauchten deshalb nicht verzeichnet zu werden. Ich gebe  $E^1$  wieder und corrigiere die Drucksehler wie 131, 6 Lavetten, etc. stillschweigend, behalte jedoch die schwankenden Namenssormen bei.

98, 14 l. Princip 153, 20 l. unbedeutendste 167, 17 l. Princip 190, 3 l. Wege 5 l. behalten 217, 4. l. Bischofs

### Geschichte der Jungfrau von Orleans.

### Druck.

E Geschichte | ber | Jungfrau von Orleans. | — | Bearbeitet | vonf Dr. J. F. Franz. | — | Hamburg, | B. S. Berendsonn. | 1840. | 128 Seiten Kleinoctav. Gebruckt durch die Schumacherische Schnellspresse bei J. H. Melbau. E bildete das 11. Bändchen der "Wohlfeilsten Volksbibliothek". Über die näheren Umstände des Erscheinens voll. Einleitung S. XXVIf.

# Quellen.

Charmettes: M. Le Brun de Charmettes, Histoire de Jeanne d'Arc, surnommé La Pucelle d'Orleans. Paris 1817. Vier Bände.

Fouqué: Geschichte ber Jungfrau von Orleans, nach authentischen Urkunden und nach dem französischen Werke des Herrn Le Brun de Charmettes von Friedrich Baron de sa Motte Fouqué. Berlin 1826 (nicht 1828). Zwei Bände.

Görres: Die Jungfrau von Orleans. Nach ben Prozesatten und gleichzeitigen Chroniken von Guido Görres, mit einer Borrebe von J. Görres. Regensburg, 1834. Weilen: Friedrich hebbel's hiftorische Schriften. Bon Alexander von Beilen. in "Forschungen zur neueren Litteraturgeschichte. Fesigabe für Richard heinzel." Beimar. 1898. S. 435—464.

226, 28 ff. vgl. die Bemerkung, die Hebbel zwischen dem 27. Juli und 13. August 1840 eingerahmt an den Rand seines Tgb. I S. 221 schreibt: Barum wirtt bie bespotische romische Geschichte eigentlich nicht so widerlich, wie die germanische? Weil die romanische Rechtsund Staats-Joee bie Freiheit des Individuums ausschließt, während sie sich in der Geschichte (wär' es auch nur durch einen thrannischen Kaiser) doch zuweilen geltend macht; wogegen die germanische Staats-Idee fie einschließt, die Beschichte fie aber vermiffen läßt. 230. 8 ff. vgl. unter dem Schlagwort Geschichte zwischen 27. Juli und 13. August 1840 (Tgb. I S. 222): Der unbefannte Rünftler meißelt feit Sahrtaufenben an einem Gott. So wie aber ein ichnurrig geftaltetes Stud von Marmor unter feinem Deigel abspringt, laufen wir barnach und rufen: ba ift er! Wie wird uns senn, wenn der Gott einst leuchtend vor uns steht? vgl. auch das Sonett "Der Mensch und die Geschichte" 231, 15 ff. vgl. Görres Cap. 8. 239, 11 ff. hier folgt die Darstellung dem 2. und 3. Capitel bei Görres: Bon ber Heimat ber Jungfrau und ihren Eltern": "Bon bem Lebenswandel ber Jungfrau in ihren findlichen 241, 5ff. vgl. an Christine, Dresden 1. September 1862 (Nachlese II S. 273), die Sprache sollte bas Brivisegium ber Wenigen fein, die ihrer wirklich bedürfen. 243, 5 ff. vgl. bei Görres, Cap. 4: Bon ben göttlichen Gefichten ber jungen Johanna. darnach ist die Lesart von E in 5 Geschichte geändert worden. 246. 1 ff. von hier Gorres, Cap. 5: Wie die Jungfrau Johanna bas väterliche Haus perliek. 247, 7ff. Gorres, Cap. 9: Bie die Englander fich mit Beeresmacht por Orleans legten und die getreue Stadt in große Not 254, 1 ff. vgl. Juli 1840 (Tgb. I 249. 8 Glacides E S. 222): Bas der Behandlung der Jungfrau von Orleans, als Drama, entgegen fteht, ift ber erbarmliche Character bes Ronigs, um beffent-255, 25 ff. vgl. Görres, Cap. 5: Wie die willen Alles geschieht. Jungfrau Johanna bas väterliche Saus verließ. 257, 18 ff. vgl. Weilen S. 440. Fouqué (I S. 199); vielmehr rieth ihm ber hauptmann, mit unritterlicher Robbeit, er moge feiner Richte ein Baar Ohrfeigen geben . . 257, 20 von hier nach Görres' 6. Kapitel: Wie Johanna die Jungfrau felbst zu bem hauptmann ging. 262, 6 Aufbruch] Ausbruch E von hier Gorres' 7. Capitel: Bon ber großen gahrt ber Jungfrau nach bem Bofe bes Ronigs. 263, 7 Görres' 10. Capitel: Bie der Ronia

und feine Rate bie Rungfrau in Chinon empfingen. 9ff. dieses Motiv behandelt Görres am Ende des 10. Capitels 264. 19 f. Weilen S. 440f. verweist auf Fouqué; dieser sagt (I S. 224); Das fiebzehnjährige Mägblein — Manche gaben ihr um jene Beit nur fechzehn Sabre - war von ausnehmend ichlankem und hobem Buchs . . . Ihre Beftalt mar fraftig, aber im iconften Chenmaag, bie Saut ihres Salfes weiß und ihre Bande, obgleich burch bauerliche Arbeit nerviger als garte Frauenhande sonft, waren zierlich geformt: die Finger länglich und fein. - Ein Schriftsteller nennt die Farbe ihres haares fcmarz, mabrend uns ihre Abbilbungen es vielmehr im iconen Raftanienbraun zeigen, voll reicher Fülle hinter bie Schläfe zurüchvallend, und von da fich lieb= lich bis auf die Schultern ringelnd, eben fo furz verschnitten, ale es damals die Kriegsleute zu tragen pflegten. Unter einer Stirn von mittlerem Umfange leuchteten ihr bie großen, länglich geschweiften Augen in jener Mitteltinte zwischen Braun und Grun; . . . ihr Blid offenbarte eine füße Wehmuth voll unaussprechlicher Lieblichkeit. Augenbrauen . . . bogen sich leife in der Mitte, einen tiefrührenden Ausdruck über das 265, 10 ff. Görres' Cap. 12: Bon Geficht wie hinschattenb . . . ben langen Berhoren, die die Jungfrau zu Boitiers zu bestehen batte. 267, 1 ff. Görres' Cap. 13: Bie die Jungfrau gur Beerfahrt fich ruftete und ihren Berold zu ben Englischen fandte. 26 vgl. Judiths Verhalten in Hebbels Drama Bd. I S. 59, 25 268. 25 von Görres im 10. Capitel erwähnt 33 ff. genau nach Görres, bei ihm auch der Brief, dessen Wortlaut nach Fouqué (I S. 266 ff.) von hier Gorres, Cap. 14: Wie die Jungfrau gen Orleans jog. und bon ihrem fröhlichen Empfange. 29 ff. vgl. für dieses bei Görres fehlende Gebet Charmettes I S. 103: "Dieu, je te pries que tu faces aujourd'huy pour La Hire autant que tu vouldrois que La Hire fist pour toy, se il estoit Dieu, et que tu fasses La Hire" und Fouque (I S. 86): Lieber Gott, ich bitte Dich, thue heut für La Sire, mas Du möchteft, daß La Sire für Dich thate, mare La Sire Gott, und Du La hire. Fouqué stellt dazu eine niederdeutsche Fassung : 3d bitte Dich Du lewe Gott, Det Du ba'ft an Mannife Bot, Bat wollt' an Dich bu'n Mannife Bot, Benn he mare be leme Gott, Und Du wärest Mannike Pot. Darnach wird die Parallele "Maria Magdalene" Bd. II S. 50, 24 ff. (vgl. die Anmerkung S. 374) erklärt 273, 11 ff. Görres, Cap. 15: Wie die Jungfrau den Englischen gebot abzuziehen. 275, 14 Görres, Cap. 16: Wie die Jungfrau die erste feindliche Fefte mit Sturm gewann. 276, 27 Görres, Cap. 17: Der zweite Gieg ber Jungfrau 278, 30 Freitagen] Feiertagen E

ein Unsinn 279. 20 Gorres, Cap. 18: Wie die Frangofen die Brüdenfeite erftürmen. 280, 15 ff. vgl. die Äusserung Napoleons. die Hebbel am 14. Juli 1837 notiert, Bd. V S. 47f. diese Überlieferung fehlt bei Görres, Charmettes, Schlegel, steht aber bei Fouqué (I S. 337) 283, 15 Görres, Cap. 19: Bon bem 284, 17 Görres, Cap. 20: Wie die Jung-Abzuge ber Englander. frau zum Rönig zurudfehrte, und ihn zum Rrönungszuge aufmabnte. 288, 12 ff. vgl. München, 16. October 1836 (Tgb. I S. 32f.): Wenn ein großer Mann eine Rebe gehalten und barin bewiesen hat, baß Ran Sagel ein Menich fen, fo frannt Ran Sagel fich anftatt ber Bferde por den Wagen und beweif't badurch das Gegentheil. dieser Brief im gleichen Zusammenhange mit gleicher Einleitung 290, 16 Görres, Cap. 21: Die Erstürmung von Jargeau bei Görres und der große Sieg von Batan. 292, 18 dieser Name, nicht die Thatsache fehlt bei Görres, der Name steht bei Fouqué I S. 388 293. 1 dieses Bruchstück auch bei Görres 295, 25 die schwankende Schreibung Baugenci und Baugency in E 297. 2 Blankern E vgl. Fouque (I S. 409): Blöglich vor den Blankern aus einem Baldesbidigt aufspringend und gegen Nord-Oft vonhinnen laufend, auch sonst (z. B. 403, 405) bei Fouqué diese Nebenform von "Plänkler" 298. 7 Gorres. Cap. 22: Wie ber Ronig mit ber Mungfrau gegen Rheims aufbrach und fie ihm die Thore von Tropes öffnete. 299, 9 vgl. 7. März 1838 (Tgb. I S. 86): Judith Bd. I S. 53, 25 Db es mohl 6000 jährige Frrthumer giebt, ich meine folche, zu benen alle. auch die größten, Beifter Bevatter geftanden haben! Bon ber Antwort auf diefe Frage konnte bas Schickfal ber Belt abhangen. **301**, 16 das Datum nach Fouqué (I S. 428, vgl. Charmettes II S. 257 f.) Görres schreibt 23. Juli 302, 11 Belagerer] Belagerten E 304, 25 305, 2 Görres, Cap. 23: Die Rrönung Rönig Raris eilte] eilt E in Rheims. 21 und 25 die bei Görres fehlenden Namen bot Fouqué (I S. 448f.) 307, 31 dieser Brief mit der gleichen Einleitung bei Görres, nur vor Beschreibung der Festlichkeit; hier stimmt Hebbels Text wörtlich. 309, 8 Görres, Cap. 24: Bie bie Runafrau mit bem Ronig weiter ziehen mußte und ihr Schwert in 312, 7 diese Botschaft fehlt bei Görres, findet sich ausführlich bei Fouqué (II S. 28ff.) 27 Görres, Cap. 25: Die Befturmung von Baris. 313, 4ff. dieses Ereignis bei Görres am Schluss von Cap. 24. 315, 5 Görres, Cap. 27: Wie die Aungfrau die Feste Sankt Bierre le Moutieres gewann und die Heiligen 33ff. fehlt bei Görres, vgl. ihr die Befangenschaft verfündeten.

316, 13 bei Görres im 26. Cap. erzählt. Fouqué (II S. 62) 33 Görres, Cap. 27. 317, 3 Görres, Cap. 26. 13 Görres. 319, 27 Gorres, Cap. 28: Wie die Rungfrau por Com-321. 24 vgl. das Epigramm pieane in die Sande ihrer Feinde fiel. "Ein Erfahrungsfat" 322, 3 Görres, Cap. 29: Wie es ber Jungfrau in ber Befangenicaft erging und von ihren ungerechten Richtern. 25 von hier an durchgehend die Namensform Couchan E für Cauchon in den Quellen 323, 14 ff. vgl. August oder September 1840 (Tgb. I S. 224): Als fie gern fliehen will, und die Stimmen es ihr abrathen, fpringt fie [die Jungfrau von Orleans] vom Thurm berab und bentt, Gott wird mich icon unterftugen, wenn ich nur ben Unfang mache. 326, 8 Gorres, Cap. 30: Bon ben Berhoren ber Jungfrau (Siftorifc.) por ben Richtern in Rouen. 28 vgl. Tgb. I S. 224 über Elise, citiert Bd. I S. XLVII. 327, 20 Görres, Cap. 31: Bas die Jungfrau zu thren Richtern in Rouen fagte. 328, 2 Görres, Cap. 32: 23as fich weiter in biefen Berhören begeben. 20 einer] feiner E Görres, Cap. 33: Die falfchen awölf Artitel. 338, 24 Görres. Cap. 34: Wie die Jungfrau zur Unterwerfung aufgefordert murbe. 339. 3 Bromoter E 342, 20 Görres, Cap. 35: Bon ber falfchen Abidwörung der Jungfrau. 343, 5ff. fehlt bei Görres, findet sich bei Fouqué (II S. 266-270) 345. 23 f. von hier wieder Görres 350, 21 Görres, Cap. 36: Wie die Jungfrau die falsche Abschwörung wiberrief. 351, 27 Görres, Cap. 37: Der icone und chriftliche Tod ber Jungfrau. 355, 25 Görres, Cap. 39: Bon ber Gerechtigfeit, die ber Jungfrau zu Theil mard.

# Reiseeindrücke.

I.

# Correspondenznachrichten.

J Morgenblatt für gebildete Stände. 1836—1838. anonym.

Das Octoberfest. Oeffentliche Sammlungen.
 B36. Donnerstag, den 27. October 1836. Nr. 258. S. 1031 f. Freitag, den 28. October N. 259. S. 1036. Sonnabend, den 29. October Nr. 260. S. 1040. Montag, den 31. October N. 261. S. 1043f.

371, 7ff. vgl. October 1836 (Tgb. I S. 32)

- 2. Die Cholera. Menagerie. Schäfflertanz. J 1837. Sonnabend, den 4. März 1837. N. 54. S. 215 f. Montag, den 6. März Nr. 55. S. 220. Dienstag, den 7. März Nr. 56. S. 223.
- 3. Die Osterwoche. Das Fest des St. Georgenordens. Der Bockskeller. Pranger. Der Schauspieler Jost. J 1837. Montag, den 29. Mai 1837. No. 127. S. 508. Dienstag, den 30. Mai No. 128. S. 512.

383, 12 ff. vgl. "Gemälde von München" 418, 8 ff.

- Strauss. Die Gesellschaft. Kunst. J 1837. Mittwoch, den 1. November 1837. No. 261. S. 1048. Donnerstag, den 2. November. No. 262. S. 1052.
- \*5. Neue Bauten im englischen Garten. J 1837. Mittwoch, den 6. December 1837. No. 291. S. 1167.
- 6. Carneval. Ein grosses Epos. Pinakothek. J1838. Mittwoch, den 7. März 1838. No. 57. S. 228.
- 393, 4 ff. vgl. Tgb. vom 7. März 1838: lleber Nacht hatte ich einen närrischen, mir sehr auffallenden Traum. Ich verzehrte (im eigentlichsten Berstande) die Ottoniade (ein lächerliches Helbengedicht, dessen Bf. sich selben mit den besten Wustern des Alterthums vergleicht) und fand das Gedicht sehr wohlschmedend, es war dem Spinat ähnlich. vgl. das Epigramm "Traum und Poesie", erste Fassung. Noch am 15. Februar 1863 (Tgb. II S. 533 f. erwähnt er die Ottoniade und ihren Dichter Stolz ausführlich.
- 7. Eine Somnambule. Esslair als Wallenstein. Das Schauspielhaus. Die Zeitschrift von Philipps und Görres. Pinakothek. J 1838. Dienstag, den 24. April 1838. No. 98. S. 391f. Mittwoch, den 25. April No. 99. S. 396.
- 396, 9 "Otto von Wittelsbach" von Babo 13 über Esslair als Wallenstein vgl. 10. März 1838 (Tgb. I S. 87 f. und 96), ferner "Gemälde von München" 417, 18 ff. 13 f. "Der deutsche Hausvater" von Gemmingen 14 "Die Jäger" von Iffland 18 "Wallensteins Tod" III 13 V. 1812: "Noch fühl' ich mich denselben, der ich war" 397, 13 Fanatismus ist wohl in Fatalismus zu bessern 22 f. "Wallensteins Tod" I 3 S. 114 24 darin steckt vielleicht Polemik gegen Tiecks Recension von Esslairs Wallenstein in den "Dramaturgischen Blättern" (Wien 1826. I S. 9 ff.) vgl. Tgb. I S. 96.

## Reiseeindrücke.

### II.

## Gemälde von München.

J Telegraph für Deutschland. 1839. May N. 85. S. 673—676. Juny No. 92. S. 729—933. Juny No. 95. S. 753—756. Juny No. 101 S. 804—807. July No. 120. S. 957—959. July No. 121. S. 966—968 Gemälbe von München. Bon Friedrich Hebbel.

407, 19 Straßburger] Prehburger J 410, 23 Bilb] Blid J 26 Schwantheler J 413, 3 eine,] einer J; gleichgültigen J 417, 11 über Esslairs "Lear" vgl. 18. November 1838 (Tgb. I 8. 113 ff.) und an Elise, 18. November 1838 (Bw. I S. 80 f.) 148, 12 XI.] IX. J vgl. oben 383, 17 423, 10 ein Knotenstod, J

• •





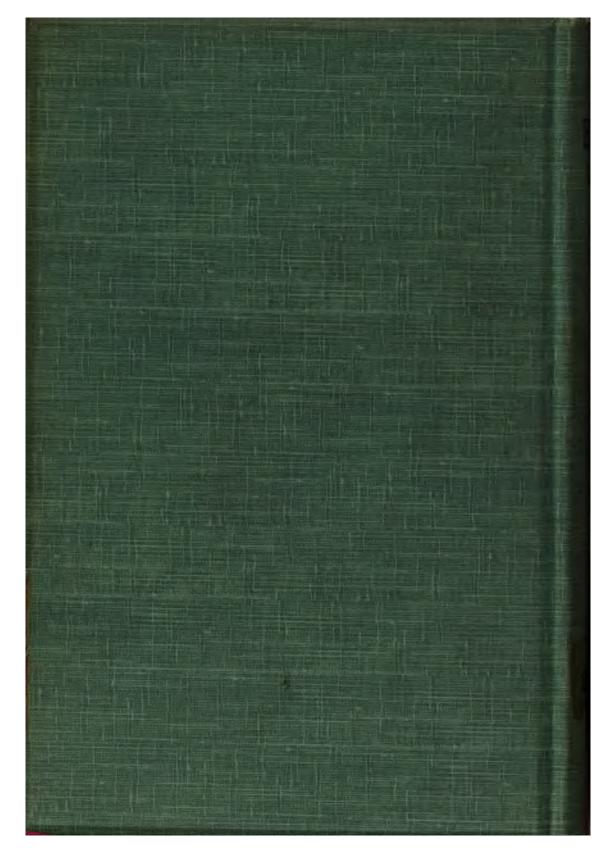